

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





HARVARD LAW LIBRARY.

Received June 6, 1902



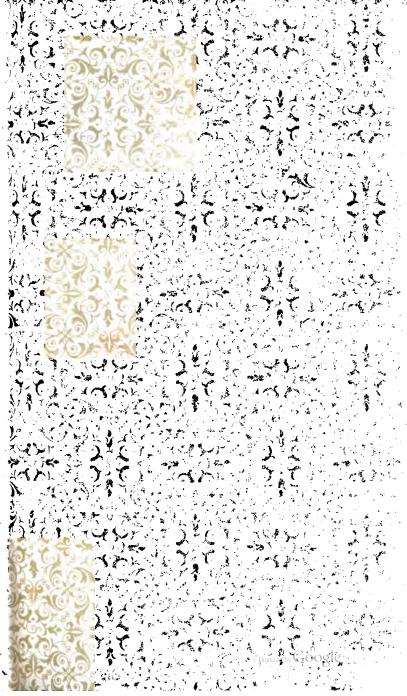

# Blätter

für

# Rechtsanwendung

zunächst in Bayern,

gegrünbet

nod

Johann Adam Seuffert und Christian Carl Glud, nun herausgegeben

nod

Rarl Hettich.

Reue Folge XVIII. Band. Der gesammten Folge XXXVIII. Banb.

**Erlangen, 1873**. Berlag von Palm & Ente. (Adolph Ente.)

## Auphabetisches Negister,

4003

## antile edd odnate nedgagioseda ilan gandinantilang

Sone S 117% AVIII Bones

Rec. June 6, 1902

The many of the many one of the many of the man

## Alphabetisches Register

zum

# achtunddreißigsten Bande der Blätter filr Rechtsanwendung.

Reue Folge XVIII. Banb.

|                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Abanberung ber Rlage f. Klage.                               |       |
| Ablaben, unbefugtes, auf eine frembe Dungftatte              | 344   |
| Ablofungegefes: Machfte Befitveranberung nach Art. 15        |       |
| Abs. 3 desselben                                             | 89    |
| Abweichen, eigenmächtiges, vom Bauplane                      | 342   |
| Defigleichen in ber Pfalz                                    | 345   |
| Abweisung ber Rlage f. Rlage.                                |       |
| Actio confessoria: Richtigfeitsbeschwerbe gegen ein Ur-      |       |
| theil ber erften Inftang auf eine folche Rlage wegen Fahrt-  |       |
| rechte                                                       | 11    |
| Ersipung bes Rechtes einer Fahrt burch ben Gemeinbewalb.     |       |
| Stellvertretung bei ben bezüglichen Befithanblungen          | 122   |
| Actio de in rem verso                                        | 184   |
| Actio de recepto                                             | 46    |
| Actio negatoria binfictlich eines bffentlichen Beges         | 28    |
| Defigleichen wegen Beläftigung burch Rauch und Rug von       |       |
| einem benachbarten Anwefen                                   | 214   |
| Eigenthumsbeweis bes Rlagers bezüglich in Anfpruch ge-       |       |
| nommener Grundbeftandtheile                                  | 108   |
| Ift die actio negatoria gegen ben bas Gigenthum felbft       |       |
| Behauptenden julaffig?                                       | 198   |
| Boraussehungen ber Regatorienklage                           | 268   |
| Bur Lehre von ber Regatorienflage 305,                       | 321   |
| Actio Pauliana f. Paulianifches Rechtsmittel.                |       |
| Afford f. Gant.                                              |       |
| Alimentation, provisorische ber Frau mahrend bes Scheib-     |       |
| ungsprozeffest: Poeberung von Affinientenrudftanden          | 47    |
| Alimentationspflicht ber Großeltern                          | 13    |
| Privilegium der Militarpersonen bei der Alimentationspflicht | 92    |
| Digitized by $Goog$                                          | e     |

| MI im antiana wint factions. Eduling the                                                         | Seite    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Alimentenerfutforderung: Schenfungsvermuthung biebei                                             | 48       |
| Mlimentenflage gegen bie Grokeltern bes auferehelichen.                                          | , 70     |
| Rindes. Pr. Vandr.                                                                               | 206      |
| Alimentenvettrag f. Leibrentenvertrag.                                                           |          |
| Umt: rechtmäßige Ausübung besfelben 312<br>Anfecheung ber auf Grund ber unmabren Behauptung, ben | 313      |
| Pflichttheil beveits empfangen gu haben, erfolgten Bergicht=                                     |          |
| leiftung auf benfelben burch ben eingewiesenen Manbiger                                          |          |
| bes Bergichtenben, Bamberger R.                                                                  | 356      |
| Angriff im Ginne bes S. 367 Biff. 10 bes R. Str. Gigb.                                           | 342      |
| Anflage, formliche: Begriff betfelben<br>Anlage von Rapitalien, welche bem Riefbrauch unterfielt | 315      |
| waren 20 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                   | 283      |
| Unichlugerflarung: Rechtzeitigfeit berfelben                                                     | 200      |
| Anfteigerer: Bermeigerung ber Erlage bes Raufichillinges                                         | 85       |
| Un ftifter eines Deineide, beffen Strafbarfeit                                                   | 302      |
| Antrag: Erhebung und Burudnahme bestelben                                                        | 310      |
| Un: alte find von ber Berbindlichfeit jum Beugniffe frei .                                       | 348      |
| Schreibverftoß bezüglich bes Ramens eines Unwaltes                                               | 182      |
| Angeige bezüglich ber Rebattion ber Blatter für Rechtbants                                       |          |
| Memenberföfligung f. Pachter.                                                                    | 17       |
| Arreft auf Forberungen, über die noch Berufung anbangig ift                                      | 104      |
| Defigleichen auf bie Rugungebeglige ber Gitern an bem                                            | 104      |
| Sonbervermögen ihrer Rinder. Finden die biegbegliglichen                                         |          |
| Bestimmungen bei anderen Grefutioneaften fatt?                                                   | 131      |
| Folgen ber Ginweifung bes Arreftilligere in bie mit Arreft beforte Forberung                     | 1-CK     |
| belegte Forberung                                                                                | 100      |
| Arrestiläger s. Wtrest.                                                                          | 1.       |
| Argt: Litelbeilegung eines folden 345,                                                           |          |
| Aufbewahrung leicht entjunbbarer Stoffe                                                          | 342      |
| ung von Rudflanden un foldem ift Berwaltungsfache                                                | 150      |
| Augeburger Bauordnung f. Gigenthum.                                                              |          |
| Auslagen, nothwendige: beren Bergutung bei ber Refelifion                                        | 183      |
| Anslegung, falfche: rechtstraftiger richtetlicher Artheile als<br>Richtigfeitegrunb              | :<br>205 |
| Außereheliche f. Altmententlage, Gintinbicaft,                                                   | :<br>:   |
| Bormunbicaftebeftellung.                                                                         |          |
| Außerorbentliches Runbigungerecht                                                                |          |
| Ausmanderung von Reselvisten und Landuskienskrießt.                                              | Dor.     |
| Bflichten berfelben Biebet 127                                                                   | 330      |
| Babumarter: rechmäßige Muslibung bes Amtes beifelben                                             |          |
| Bamberger Recht i. Anfechtung. Ginkindichti:                                                     |          |
| Anoffiziofitatsquerel, Teftamenti                                                                | ii).     |
| Banterott, betrugerifder                                                                         |          |
| Digitized by Google                                                                              | 2        |

|                                                                                                         | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bauführungegenehmigung für einen Biteigenthumer.                                                        |             |
| - (Art. 14 b. Not Gef.) Augeburger Bauordnung                                                           | 42          |
| Baulaft: hand- und Spanndienste bei Rultusbanten                                                        | 137         |
| Baulaft bezüglich ber Gebanbe einer intorporirten Pfarrei                                               | 94          |
| Baulast der Parochianen nach Burzburger Recht                                                           | 95          |
| Baulaft bezüglich ber fleineren Baufalle an Pfarzgebauben.                                              |             |
| Depfallfige gegentheilige Berjährung und ununterbrochene                                                |             |
| Gewohnheit als Besteiungstitel ber Pfarrftistung, beren                                                 |             |
| Erforberniffe und bzw. rechtliche Ratur: Pr. Landr.                                                     | 465         |
| Subfibiare Baupflicht bes Fietus ale Batron nach preut. Lor.                                            | <b>40</b> 8 |
| Much ber fekundare Baupflichtige ift gur Leiftung ber Brand-                                            | F 00        |
| verficherungsbeitrage verpflichtet                                                                      | 508         |
| Freiwistige Spenden gum Bauen burfen in der Regel zur                                                   |             |
| Ausstattung besselben über bas nothwendige Bedurfnis verwendet werden, find baber an ber Sould ber Ron- |             |
| - Turrenapflichtigen nicht abzurechnen                                                                  | 201         |
| Giltigkeit bes Rulusbaumandats v. 4. Oct. 1770 in den                                                   | 201         |
| jum pormaligen herzogtbume Bfalg-Reuburg geborigen                                                      |             |
| Gebietstheilen und unabhängig von ber Ginrichtung ber                                                   |             |
| in biefem Manbate angenvoneten Konfurrengtaffe. Uns                                                     | rt          |
| ; ftatthaftigfeit ber Rudfarderung eines in Folge Provi-                                                | •           |
| foriums bezahlten Bentoftenmehrbetrages gegenüber ber                                                   | -           |
| : vermögenelofen Rirchenftiftung                                                                        | 488         |
| Bauplan f. Abweichen.                                                                                   |             |
| Bayreuther Recht f. Kinder.                                                                             |             |
| Beamte: rechtmäftige Ausübung bes Amtes berfelben                                                       | <b>31</b> 3 |
| Beamte im Sinne bes, S. 359 bes Reiche-StrGefebb                                                        | 335         |
| Befriedigungegebot f. Biberfpruchetlage.                                                                | 000         |
| Beihilfe zu einer Uebertretung                                                                          | 302         |
| Beilabung eines Streitgenoffen                                                                          | 180         |
| Beischlaf zwilchen Berschwägerten                                                                       | 315<br>318  |
| Betanntmachungen, öffentlich angefchlagene                                                              | 319         |
| imangelnden Widerspruches                                                                               | 53          |
| S. g. Blageanderung.                                                                                    | . 40        |
| Beleibigung: Thatbeffand, berfelben nach ben St. 185,                                                   | .,          |
| 186, 187 bes Reiche Gir-Beiegb.                                                                         | 317         |
| Bucitennung einer Bufe megen jugefügter Beleidigung .                                                   | 318         |
| Berfolgung einer Beleibinung                                                                            | 318         |
| Beteibigung bes Ausschuffes einer Landgemeinde                                                          | 818         |
| Kompretend gur Abpertheilung einer vom Bellagten geltenb                                                | 1.1         |
| gemachten Beleibigung                                                                                   | 818         |
| Bibertlage bei Beleidigungen                                                                            | 318         |
| Rompenfetiensweife, geltend gemachte, Beleibigung 318, 319                                              | , 327       |
| Frwiberung einer Beleibigung auf ber Stelle                                                             | 319<br>320  |
| Deffentliche Beleidigung                                                                                | 520         |
| . Beruffentidung : Bed ben Beleibiger menurtheilenben , Ers                                             | 320         |
| Bestimmungen ber Art, 90 .u. 91 bes Ginf. Bolljuge-Gef.                                                 | G.E.U       |
| ther Refeitigungen                                                                                      | . 350       |

|                                                                                                                 | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Alimentenerfatforderung: Schenfungsvermuthung                                                                   | •         |
| hiebei                                                                                                          | 48        |
| Alimentenflage gegen bie Großeltern bes außerehelichen                                                          |           |
| Rinbes. Br. Lanbr.                                                                                              | 206       |
| Alimentenvertrag f. Leibrentenvertrag.                                                                          |           |
|                                                                                                                 | 313       |
| Unfechtung ber auf Grund ber unwahren Behauptung, ben                                                           |           |
| Pflichttheil bereits empfangen zu haben, erfolgten Bergicht=                                                    |           |
| leiftung auf benfelben burch ben eingewiesenen Glaubiger                                                        |           |
| bes Bergichtenben. Bemibenger R.                                                                                | 356       |
| Angriff im Sinne bes S. 367 Biff. 10 bes R. Str. Bib.                                                           | 342       |
| Untlage, formliche: Begriff betfelben                                                                           | 315       |
| Unlage von Rapitalien, welche bem Riegbrauch unterfiellt waren                                                  | 000       |
| Unidlugertlarung: Redigeitigfeit berfelben                                                                      | 283       |
| Unfteigerer: Berweigerung ber Erlage bes Raufchillinges                                                         | 200<br>85 |
| Un ftifter eines Meineibs, beffen Strafbarteit                                                                  | 302       |
| Untrag: Erhebung und Burudnahme bestelben                                                                       | 310       |
| S. a. Mighamblung, Strafverfolgung.                                                                             | 010       |
| Un: alte find von ber Berbindlichfeit jum Beugniffe frei                                                        | 348       |
| Schreibverfloß beguglich bes Ramens eines Unwaltes                                                              | 182       |
| Ungeige bezüglich ber Rebattion ber Blatter für Rechtsan-                                                       |           |
| mendung                                                                                                         | 17        |
| Armenvertoftigung f. Bachter.                                                                                   | ٠,        |
| Urrell auf gorderungen, über die noch Berufung anhangig tit                                                     | 104       |
| Deggleichen auf die Rubungsbezuge der Eltern an Dem                                                             |           |
| Sondervermögen ihrer Rinder. Finden die biegbezüglichen                                                         |           |
| Bestimmungen bei anderem Grekutionsaften ftatt?                                                                 | 131       |
| Folgen ber Ginweisung bes Arreftflägere in ble mit Arrest                                                       |           |
| belegte Forberung Berfteigerung sichilling                                                                      | 165       |
| S. a. Prittichuldner, Berfeigerung ofchilling.                                                                  | ,         |
| Arreftfläger f. Mtreft.                                                                                         | 440       |
| Argt: Titelbeilegung eines folden                                                                               |           |
| Muliden abrung leicht entzundbater Gioje                                                                        | 342       |
| Aufichlag, ftablifcher: Die Rlage bes Bachtets auf Bezahle<br>ung bon Rudftanben un foldem ift Berwaltungsfache | 150       |
| Augsburger Bauordnung f. Gigenthum.                                                                             | . 100     |
| Muslagen, nothwendige: beren Bergutung bei ber Refeiffion                                                       | 183       |
| Austegung, faliche rechtsfraftiger riebtetlicher Artheile als                                                   | ;         |
| Auslegung, falfche: rechtefraftiger tichtetlicher Artheile als<br>Richtigfeitegrund 369,                        | 885       |
| Außereheliche f. Alimententlage, Gintinbicaft,                                                                  | . 1       |
| Bormundidaftebestellung.                                                                                        |           |
| Mugerorbentliches Runbigungerecht                                                                               | 289       |
| Unswanderung von Reichiffen wie Banbwellingenert.                                                               | i is      |
| Rffidten berfelben Riebei                                                                                       | ° 335     |
| ا م)3 حد د                                                                                                      |           |
| Bahnwärter: rechnäßige Auslibung bes Amtes beifelben                                                            | ··812     |
| Bamberger Recht f. Anfechtung, Gintinsfatt;                                                                     | un.       |
| Inoffigiofitatoquerel, Teftament.                                                                               | 220       |
|                                                                                                                 |           |
| Digitized by Google                                                                                             | 2         |

| · ·                                                          | Seite       |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Bauführungegenehmigung für einen Miteigenthumer.             |             |
| (Art. 14 b. Rot. : Bef.) Mugeburger Bauordnung               | 42          |
| Baulaft: Sand- und Spannbienfte bei Rultusbanten             | 137         |
| Baulaft bezüglich ber Gebanbe einer intorporirten Pfarrei    | 94          |
| Baulaft ber Parochianen nach Burgburger Recht                | 95          |
| Bautaft bezüglich ber fleineren Baufalle an Pfarrgebauben.   |             |
| Depfallfige gegentheilige Berjahrung und ununterbrochene     | •           |
| Gemobubeit als Befreiungetitel ber Bfarrftiftung, beren      |             |
| Exforberniffe und baw. rechtliche Ratur, Br. Landr           | 465         |
| Subfibiare Baupflicht bes Fietus ale Batron nach preus. Bor. | 408         |
| Much bet fefundare Baupflichtige ift gur Leiftung ber Brand- |             |
| verficherungsbeitrage verpflichtet                           | -508        |
| Freiwillige Spenden gum Bauen burfen in der Regel gur        | •••         |
| Ausftattung besselben über bas nothwendige Bedurfnis         |             |
| verwendet werben, find baber an ber Schuld ber Ron-          |             |
| turrengpflichtigen nicht abzurechnen                         | 201         |
| Biltigfeit bes Ruhnebaumanbats v. 4. Ott. 1770 in den        | #/U.S       |
| jum vormaligen bermogtbume Bfalg-Beuburg geborigen           |             |
| Gebietstheilen und unabhängig von der Ginrichtung der        |             |
| in biefem Manbate angenroneten Konkurrengtaffe. Un-          | · rt        |
| fatthaftigleit ber Rudforberung eines in Folge Provi-        |             |
| foriums bezahlten Bautoftenmehrbetrages gegenüber ber        | -           |
| vermögenslofen Rirchenstiftung                               | 488         |
| Bauplan f. Abweichen.                                        | . 100       |
| Bayreuther Recht f. Rinber.                                  |             |
| Beamte: rechtmäftige Ausübung bas Amtes berfelben            | <b>3</b> 13 |
| Beamte im Ginne des S. 359 bes Reiche-Sir. Gefebb            | 335         |
| Befriedigungegebot f. Biberfpruchetlage.                     | •           |
| Beibilfe zu einer Uebertretung                               | 302         |
| Beilabung eines Streitgenoffen                               | 180         |
| Beifchlaf zwifchen Berfchwägerten                            | 315         |
| Betanntmadungen, öffentlich angeldlagene                     | 318         |
| Betlagter: Unnahme eines Beffanbniffes besfelben wegen       |             |
| mangelnden Wiberfpruches                                     | 53          |
| S. g., Rlageanberung:                                        |             |
| Beleibigung: Thatbeffand, berfelben nach ben St. 185,        |             |
| 186, 187 bes Reichs Str. Giebeth.                            | 317         |
| Bugifennung einer Bufe megen jugefügter Beleibigung .        | 318         |
| Berfolgung einer: Beleidigung                                | 318         |
| Beleidigung bes Ausschuffes einer Landgemeinde               | 818         |
| Compretent jur Ahnrtheilung giner vom Bellagten geltenb      |             |
| gemachten Beleibigung . Sieber                               | 818         |
| Bibertlage bei Beleibigungen                                 | . 318       |
| Kompenfationsweife geltend gemachte Beleidigung 318, 319     | , 327       |
| Grmiberung einer Beleibigung auf ber Stelle                  | 319         |
| Deffentliche Beleibigung                                     | 320         |
| Bernffentigdung: bed; ben, Beleibiger : verurtheilenbon Gra  |             |
| Tennishing (172 pt) . here this a common of the              | 320         |
| Beftimmungen ber Art. 90 .u. 91 bes Ginf Bolljuge-Gef.       | -           |
| über Beleibigungen                                           | , 350       |

|                                                                                                                     | Seit     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Berufung in Beleibigungefachen. Beftimmungen bes Urt. 94                                                            |          |
| Abf. 4 bes Ginf.=Bolly.=Gefetes hieruber                                                                            | 35       |
| Beleidigungsfachen: Koften in solchen                                                                               | 35       |
| Benefizialerbe fischer : not ergent :                                                                               |          |
| Benehmen, ungeziemendes wort, einer, öffentlichen Stelle                                                            |          |
| und Behörde & . 331 . generaling wiegen                                                                             | 346      |
| Bereicherung, ungerechtfertigte: beren Fortbauer jur Beit                                                           |          |
| ber Litie Rontestation                                                                                              | 502      |
| Berichtigung: Aufnahme einer folden in einer Zeitung Berufung: Buftellung berfelben an ben bieberigen Rura-         | 410      |
| tor bes Appellaten                                                                                                  | 16       |
| Bulaffigfeit ber Berufung bei einem Streite über ben Um-                                                            |          |
| fang ber aus bem Eigenthume fliegenben Rechte                                                                       | 16       |
| Birtung ber Erflarung einer Bartei, bag fie Berufung                                                                | O.       |
| gegen bas Eibesurtheil ergreife                                                                                     | 2        |
| Bernfung im Brovofationoffreite                                                                                     | 4        |
| Berufung gegen bie Entscheidung ber Einzelngerichte im Roftenpuntte, nachdem die Sache an bas Begirtegericht        |          |
| berwiesen war                                                                                                       | 7        |
| Berufung gegen ein unter anderem eine gerichtsablebnende                                                            | 0        |
| Einrede verwerfendes Zwischenurtheil                                                                                | 8        |
| Unvollftändiger Ausspruch über bie Unbegrundetheit einer                                                            | 45       |
| Berufung                                                                                                            | 15<br>10 |
| Arreft auf Forberungen, über bie noch Berufung anhangig ift Berufung gegen bie Entideibung ber mangelnden Berichtes | 10       |
| guftandigfett in erfter Inftang. Ausspruch biefer Inftang                                                           |          |
| bei Berwerfung der Ginrede                                                                                          | 12       |
| Berufung in Beleibigungesachen                                                                                      | 35       |
| Bernfung seinlegung: Bevollmächtigung biegu .                                                                       | 18       |
| Form ber Berufungseinlegung ber projefführenden Dit-                                                                | 10       |
| glieber einer Kirchengemeinbe                                                                                       | 5        |
| Form ber Berufungeeinlegung im Gerichtsvollzieherati                                                                | 5        |
| Bernfung sgericht: Beweisnrtheil, wenn bie Berhandlung                                                              | ·        |
| und Enticheibung ber Gade an basielbe gebracht ift                                                                  | 39       |
| Berufungsinftang: Reue Ginrebe ober Begenbeweis in                                                                  | •        |
| berfelben ill and harm jane delle delle delle delle                                                                 | 7        |
| Rompenfationseinrebe in berfelben                                                                                   | 12       |
| Berufungejumme: Beidranfung berfelben burd ben                                                                      |          |
| Rlager mabrend ber Berufungefrift. Befugnig besfelben                                                               |          |
| jur Ginlegung ber Richtigfeitebeidmerbe                                                                             | 16       |
| Die Berufungofumme in einem Erbicafteftreite ift nach                                                               |          |
| bem beftrittenen Betrage ber Forberung und nicht nach                                                               |          |
| bem Ergebniffe ber Erbtheilung gu beffimmen                                                                         | 26       |
| Beidlagnahme einer Forderung im Bollftredungeverfahren.                                                             | _        |
| Folgen ber Unterlaffung ber Erflarung bee ale Drittichulbe-                                                         |          |
| ner in Anspruch genommenen innerhalb der bestimmten                                                                 |          |
| achttägigen Frift . 97, 113, 145, 161, 177, 198, 209,                                                               | 22       |
| Berfauf von Früchten eines Grundfludes nach ber Beidlag=                                                            |          |
| nahme beefelben grieben in Badrie firet et mei reit                                                                 | 23       |
| Raditnertrag nach eingetretener Beidelagnahme best Gutes                                                            | 18       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Befdwerbe gegen einen vom Untergerichte über bie Lar-<br>pflichtigkeit gefaßten Beichluß:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85          |
| Beich werberecht einer Gheftun; welche wegen Gefahrbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ihres eigenen Bermogens ben Antrag auf Stellung ihres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Chemannes unter Ruratel geftellt hat ber bei get.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11          |
| Befeitigung bes grbningsmibrigen Quffanbes, Mudimink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| hieritherne regene gariff . Taglier & Congress et de .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 845         |
| Besit. Res merae facultatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160         |
| Schut bes Brefarifien in Befite 2 1000 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219         |
| Fieta possessio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Obstitute marking to the state of the state | 407         |
| Besitzer, redlicher, s. hypotheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000         |
| Befigelage: weint ber Gweit' über bas Recht unbangly ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Befitfibrunge. De gegen bei bei gefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44          |
| Beffefibrung burd Rachlaffigfeit bes ben Biehtrieb befor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| genben hirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107         |
| Beftechung eines Burgermeiftere hinfichtlich einer banfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| gemachten Buffemung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 333         |
| Betrug, verschiebene Mertmale besselben in tonbreten Gal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| len bargeftellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 331         |
| Beurfunbungen nach Mrt. 248 ber Brog. = Drbn., beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Wirfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 376         |
| Bevolim achtigte: Beivatbevollmachtigte find teine untud-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| tigen Zeugen im Sinne bes Art. 400 Biff. 3 ber Brog. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 354         |
| Bemafferunge= unb' Entwafferunge=Gelet v. 28. Moi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 1852. Zu Art. 32 u. 37 besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62          |
| Beweis ber Abficht bes Berdugerers, feinen Glaubiger gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02          |
| benachtbeiligen und der Wissenschaft bes Erwerbers hievon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40          |
| burch Bermuthung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10          |
| Beweis einer Unterfclagung burch Zeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40          |
| Beweis burch Rotorietat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73          |
| Beweis von Dralfibeitommiffen nach baver. Lanbr. 80, 387,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360         |
| Beweis des Eigenthums f. Eigenthumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Die Bergidtsannahme eines Beweifes beruht auf thatfach=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| licher Festikellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 152         |
| Beweis gum ewigen Gebachtniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24</b> 8 |
| Grlauterungsbeweis binfichtlich einer öffentlichen Urfunde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54          |
| Gegenbeweis burch Bermuthungen, baf ein Bertrag fimu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| With Missis, and the control of the | ·10         |
| Gegenbeweis als Beweis bes Rlagegrundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129         |
| Anbieten bes Gegenbeweifes im zweiten Rechtszuge. Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| folug bestellen burch Beugen in biefem Rechtszuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13</b> 0 |
| Bebeutung ber Bestimmung, bog bie Bubrung bes Gegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| beweises bent Batteien freiftebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197         |
| Beweisethebung: beren Anordnung, wenn diefelbe nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| vom Ginzelnrichter felbft, fonbern von einem anberen Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •           |
| Barbara and and a state of the | 354         |
| Defgleichen, insweit es fich um eine bei bem Einzeluge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 004         |
| erburtugen, impweit es fin um eine vei vem Ginzeinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b> 93 |
| richte anhangige Sache hanbelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UUU         |
| Beweisführung burch Gibeszuschiebung über bie Rega- tine bes Remeistauss bei einem Gingelingerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181         |
| TIDE DER STEIDERMINGED DET FINERT WINTSTRUCKLUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +01         |

|                                                                                                                                                                                                                                               | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beweisinterlotut: Rechtstraft ber in am 1. Juli 1870 bereits anhangigen Streilfachen vom Ginzelnrichter nach biefem Tage erft verfundeten ober gefällten Beweisinterlotute                                                                    | 36         |
| Beweisfraft eines von der erften Instanz abweichenden Strafurtheiles zweiter Instanz auf die Entschädigungsklage Defigleichen eines außergerichtlichen mundlichen Geständnisses Ebenso eines außergerichtlichen schriftlichen Geständnisses . | 10<br>248  |
| Beweisurtheil, wenn bie Berhandlung und Enticheibung ber Sache an bas Berufungegericht gebracht ift                                                                                                                                           |            |
| Begirfegericht: Buftanbigfeit beffelben, über eine mit Arreft belegte Forberung bes Drittschuldners zu entscheiben Ueber bie Kompetenz ber Bezirfsgerichte in Straffachen                                                                     | 127        |
| Bierbereitung mit Reis                                                                                                                                                                                                                        | 413        |
| Biff. 1 bes baper. Polizei Str. Gefetb                                                                                                                                                                                                        | 345<br>342 |
| Brudt beil einer Liegenichaft: Sonothefteffellung bieran 241.                                                                                                                                                                                 | 257<br>383 |
| Burgermeifter: Bestechung eines folden                                                                                                                                                                                                        | 385<br>92  |
| Cautio damni infecti<br>Ceffion: Richtigfeitsbeschwerde eines Cebenten, bem ber Streit verfündet war, ohne bag er fich hieran selbst bestheiligte<br>Begienzung bes Compensationsrechtes des abgetretenen                                     | 56         |
| Schulbners                                                                                                                                                                                                                                    | 91<br>121  |
| Chemann. Reclamatio uxoria nach franflichem Rechte Liegt bei einer Sphotbekression Fahrlaffigkeit vor, fo ift ber gute Glaube ausgeschlossen ben bezahlten Cossionar                                                                          | 187<br>288 |
| Cessio necessaria                                                                                                                                                                                                                             | 381<br>165 |
| Civilverantwortlichteit für Erfatanfprüche wegen Forft-<br>frevels                                                                                                                                                                            | 383        |
| Compensation gegen liquide Forderungen .<br>Die Einrebe ber Compensation ift im zweiten Rechtezuge<br>noch zuläffig .                                                                                                                         |            |
| Begrenzung bes Compensationerechtes bes abgetretenen Schulbners                                                                                                                                                                               | 91         |
| Birfungen der Compensation<br>Condictio sine causa: Boraussenung ihrer Begrundung<br>Condictio sine causa gegen einen in Folge eines Crebi-                                                                                                   | 256<br>126 |
| Digitized by GOOS                                                                                                                                                                                                                             | şle        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| torenvergleiches bezahlten Glanbiger von Seite bes gemein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| icaftlichen Schulbnere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 219                  |
| Conditte sine eausa gegen ben bezahlten Ceffionat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 381                  |
| Constitutum! Die verfahrte forberung ift nicht Begens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.7                  |
| fand Gines fotten. Die wirtliche Uebernabme ber fruberen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · · ·                |
| Shubhaftung burch ben Schilbner Tann nur burch Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| gehung einer neuen Schilbverbinblichfeit erfolgen<br>Cura prodigi nach Mitriberger und gemeinem Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 456                  |
| Cura felligenehmigungift. Gemein bebronung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                   |
| Company of the first of the many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 4:                 |
| Dar le heme fione bewarn git Geffiert einer ebefraulichen burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                  |
| ben Chemann. Roelumatio world niad frantifchem Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 187                  |
| Dangeben attager: Einreben ber Rechtettaft biegegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73                   |
| Deffor ation stlage: Boraussehungen bichuit. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60                   |
| Delegation, unvollständige. (S. 56: bes hour Get.)'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186                  |
| Defert tom: Berjährung botfelbing if mien fe uttiffer att.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 413                  |
| Diebstabl. Berichiebene Arten bestelben in tontreten gal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 828                |
| ON WARRING TO A VIEW OF THE PARTY OF THE PAR | :3 <b>26</b>         |
| Biebstahl im Sinne des §. 247 des Reichs-Straf-Gefetet. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Milbernde Umftanbe beim Betbreifen bes Diebftahle nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 020                |
| - bem Beiche Strof Gefebbatten, Dit !! !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 449                  |
| Diebftableverfuc, ftrafbater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300                  |
| Dignftboten und Dienftheern't Rechteftrett gwifchen folden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 404,               |
| im Sinne bes Art. 6 Riff. 2 ber Brog. Drbn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252                  |
| Denfiboten im Sinne Des Art. 106 Biff. 4 bes Polizei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111                  |
| Strate Gefetto out ( ) . Man . Marin . Mar     | 345                  |
| Malgbefichubition burch tenen Dienfiboten begangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 413                  |
| Dienste, haueliche: Berjährung bes Anspruches auf Entschä-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| bigungifür: Reifiung folder, welche im Allgemeinen guge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 252                  |
| ficert wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| Dienft bert f. Dienfiboten.<br>Dienft leute: Saftung für Berfoutben berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91                   |
| Dinglick Alage l'Alage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • 19 <b>₩</b> ±<br>2 |
| Dienstmiethe: Lobngablung biefar Dingliche Rlage f. Rlage. Dingliche Rechte: bereit Erwerb nach preut. Epr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                   |
| Diertplinarfachen ber Notare (Art. 92 b. Rot. Bef.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 189                  |
| Dieceplinarfacen ber Rotare (Art. 92 b. Rot. Bel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 351                  |
| Diffangtaufgefcafte: Ift bei folden in bet Uebergabe ber Bagre ausgben Brachfffeet Beite Deablion an ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 7 1                |
| ber Bafre famigben Brachtfubelt' eille Leabitton ant ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , , ,                |
| Raufer enthalten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 279                  |
| Dolus: Unbebingte Bfiffanitett besjelben bei ben burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1)                   |
| in verantabien vermogenovelogavigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .≯ X¥1               |
| Der Dolus bei bem Biehgemabricaftenertrage begründet teine Rlage lifte befonderen vom Gewährschaftsgesebe undb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n i                  |
| Kanaigen Rerichtungefriffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 355                  |
| bangigen Berjährungsfriften<br>Birfamkeit des Colus bei Unterzeichnung einer Urkunde<br>im Beitvauen, bag fie is lante, wie angehlich kontrabirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| im Beitvauen, bag'fle fo lante, wie angeblich tontrabirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | yets -               |
| manham to the state of the stat | 470                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Drittigulbner: Ruftanbigteit bes Begirtegerichte, fiber eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| mit Arreft belegte Forberung bes Erittschulbners zu enticheiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27    |
| Erftarung bes Drittschuldners nach erfolgter Beschlagnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27    |
| Folgen ber Unterlaffung ber Erklärung bes als folden in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Anivruck genommenen innerbalb ber bestimmten achtidoigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Frift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 225 |
| Brift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 341   |
| The state of the s |       |
| Chefrau: Sandlungefähigfeit ber Chefrau gegenüber bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Chemann nach preuß. Lbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 378   |
| Saftung bee Chemanns für die Schulben ber Cheften nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| frank. Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143   |
| Bermaltungebefugnif ber Chefrau im Gtanbe ber murgbut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ger Biltergemeinichaft bei Berbinbertung bes Chemanires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 207   |
| Statthaftigfeit ehefraulicher Reflamationsbefugnig wider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Birbhaitbelogefcafte bes Mannes mach frant. Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144   |
| Ceffion einer ehefväislichen Darlebeneforderung burch ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Chemann, Reclamatio uxoria nach frant. Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187   |
| Beschwerberecht einer Chefrau, welche wegen Gefährbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ihres eigenen Bermögens ben Antrag auf Stellung ihres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Chemannes unter Guratel geftellt bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11    |
| Beidramung ber Chefran in ber felbftanbigen Fuhrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00    |
| eines Brozeffes. Unwirffame Buftellung an biefelbe allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39    |
| Provilorifche Alimentirung ber Frau mahrend bes Schei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| bungsprozeffes. Forberung bon Alimentenrudffanben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47    |
| Zeugschaft einer mit ihrem Chemanne in allgemeiner Gu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · co  |
| tergemeinschaft lebenden Ghefrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60    |
| Cheleute: Gemeinschaftlicher Geschlitsbetrieb berfelben nach Rürnberger Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31    |
| Cheliche Gutergemeinschaft nach Burgburger Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32    |
| Defgleichen nach Borberbfterreichischem Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| S. a. Chefrau, Chemann, Strafverfolgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U, 7U |
| Ghemann: Bermuthung ber Baterichaft gegen ben Chemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46    |
| Cheherrliches Berwaltungsrecht. (Art. 23 Biff. 3 ber Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40    |
| Drbn.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111   |
| Saftung bee Chemannes für bie Schulben ber Chefrau nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,,   |
| frant. Recht 1200.6.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 143   |
| S.a. Chefrau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Chefcheibungif, Chefrau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Cheverlöbnig: Berechtigt bie in ber Antwort auf bie Rlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ausgesprochene Beigerung, ein Cheversprechen zu erfüllen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ben andeten Theil', noch vor entschiebener Cache gleichfalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| jurndzutreten und fich mit einer anbern Berfon gu verebe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| lichen, ohne bieburch ben Enfichäbigungsfpruch aus bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *.    |
| Cheperlobniffe gu verfferen? (Br. Lanbr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 497   |
| Gib fiber bie Regative einer Sanblung einer Erblafferin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25    |
| Eigene Sandlung als Gegenstand bes Gibes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26    |
| Beseitigung einer unnötbigen Gibesauflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75    |
| Bufchiebung bes Elbes über bie Regative bes Beweisfahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| bei einem Einzelngerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 181 |
| Digitized by Google                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

|                                                                                                         | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Nichtigkeitsbeschwerbe binfichtlich ber Gibesfrage ift                                              | 0.0         |
| ausgeschloffen bei thatiachlichen Feftfellungen                                                         | 246         |
| Rechtsmittel                                                                                            | 231         |
| Die Auflage bes eventuell jugeschobenen Gibes tann erft                                                 |             |
| in der öffentlichen Sibung, welche nach der Beweisaufnahme                                              |             |
| ftattgefunden bat, Gegenstand ber Erörterung werden und                                                 |             |
| fann ber Richter in dieser Beziehung von Amtswegen nicht                                                | 280         |
| Gibesurtheil: Unterwerfung unter ein foldes                                                             | 26          |
| Wirtungen ber Erflarung einer Bartei, bag fle gegen bas                                                 | -0          |
| Gibesuribeil Berufung ergreife                                                                          | 26          |
| Eigenthum: Ausspruch hierlber in einem Gervitutftreite .                                                | 9           |
| Miteigenthum bon Ortsgemeinben. Buffanbigfeit für eine                                                  | <b>a</b> 0  |
| Theilungsklage                                                                                          | 30          |
| Bauführungsgenehmigung für einen Miteigenthumer. (Art. 14 b. Rot. Gef.) Augeburger Bouorbnung           | 42          |
| Eigenthumsbeweis bes Rlagers binfictlich in Anipruch ge-                                                | -14         |
| nommener Grundbestandtheile                                                                             | 108         |
| Berufungezuläffigfeit bei einem Streite über ben Umfang                                                 |             |
| ber aus bem Eigenthume fließenben Rechte                                                                | 163         |
| Beidrantung ber Ausübung bes Eigenthums, wenn ein                                                       | 914         |
| anderer hiedurch beeintrachtigt wird                                                                    | 214         |
| fitlocher abgeleiteten Baffers in bes Rachbars Befithum                                                 | 405         |
| Gintinbichaft: Ausichluß ber unebelichen Rinder bievon                                                  |             |
| nach Bamberger Recht                                                                                    | 78          |
| Bereinkindschaftung außerebelicher Kinder nach aberpfalzer                                              |             |
| Landr. Abhangigfeit des Erbanfpruches von bem bezüglichen Gefammtvertrage                               | 476         |
| Gintinbichaftevertrag: Zuftanbigfeit für bie Beftätigung                                                | 710         |
| eines folden nach Burgburger ganbr                                                                      | 417         |
| Ginlofungerecht: Bertrag über Richtgebraud besfelben ift                                                |             |
| feine Interceffion                                                                                      | 13          |
| Anerkennung einer Forderung als bevorzugt burch einen                                                   | 83          |
| Spothetglaubiger bei Ansubung Des Ginlohmgerechtes Ginreben ber Zahlung : Begrundung berfelben in Folge | 00          |
| Borbehalts bei einer Gutenbergabe. Unabbangigkeit bes                                                   |             |
| beffallfigen naberen Uebereintommens vom Uebergabevertrage                                              | <b>29</b> 0 |
| Einrede bes nicht gezahlten Belbes, (Baper. Landr. Thi.                                                 |             |
| IV Rap. 11 S. 7 Mr. 4.)                                                                                 | 204         |
| Nichtigkeitsbeschwerbe wegen Berwerfung einer gerichtsableh-<br>nenden Gintebe                          | 76          |
| Bernfung gegen ein die Berwerfung einer gerichtsableh=                                                  | •           |
| nenden Einrebe enthaltendes 3wifchenurtheil                                                             | 83          |
| Ausspruch der zweiten Juftang bei Berwerfung einer ge-                                                  |             |
| richtsablehnenden Einrede                                                                               | 120         |
| Reue Einreben in ber Berufungsinftanz                                                                   | 74<br>73    |
| Einrebe ber Rechtstraft gegen eine Darlebeneflage S. a. Berjährung.                                     |             |
|                                                                                                         |             |

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ginm eilung: Die Ginmilligung ber Erben gur Begfertig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ung einer Forberung aus ben jum Rachlaffe gehörigen ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| richtlich beponirten Gelbern bat nicht die Birtung einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠,              |
| folden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41              |
| folden Beweiserhebung, Beweisführ=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Gifenbahn: unbefugtes Betreten berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 344             |
| Eifenbahnbau f. Zwangsabtretung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 023             |
| Eltern i Gangringen Bucherne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Eltern f. Sauskinder, Rupgenuß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Enburtheil f. Urtheil ingerig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3               |
| Entschäbigung: Rlage hierauf wegen unrichtig gelöschter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>E</b> 0      |
| Sypotheten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58              |
| Gine Entschädigungeflage gegen Sophethetenbeamte ift burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,               |
| die schuldhafte Unterlaffung ber Abmendung bes Scha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.40            |
| dene durch die Beschädigten ausgeschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218             |
| Festfetung ber Entschädigung ber Billigfeit gemäß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 377             |
| Selbständigfeit ber Geltendmachung ber Entschäbigungeau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| fprüche wegen Forfifrevels gegen den Civilverantwortlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>3</del> 83 |
| Entschäbigungeanspruch wegen einer burch einen Dritten per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| urfachten Bolizeiftrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 291             |
| Entschäbigungeanspruch aus bem Cheverlobniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 497             |
| S. a. Amanagahtretuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •               |
| Enticheibungegrunde: Unvollstänbigfeit und Mangel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| haftigfeit berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 353           |
| Enticheibien goginnbe: Unvollstänbigfeit und Mangels-<br>haftigfeit berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| balbigen Gebrauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344             |
| Entzunbung: Aufbewahrung leicht entzunbbarer Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 342             |
| Erbe: Berurtheilung bes Beneftzialerben in bie Prozeftoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 391             |
| Erfotbernif bet Abficht bes fich in bie Erbichaft Ginmifdens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| ben Grhe fein au mollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 174             |
| ben, Erbe fein zu wollen Ginmonatliche Frist zum Beginne bes Inventars bei ber Etilmifdjung in bie Erbichaft nach gemeinem unb Mirn-<br>berger Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 710             |
| Wishinishing in the Withfield with personem unt Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| hopen ment to the configuration of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158             |
| Erbmaffe, Erbichafteglaubiger f. Baultanifche's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100             |
| Rechtemittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·               |
| Grada attatan hallan Gatting Hin Rosata und Gallet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Erbichaftstäufer: beffen haftung für Legate und Schul-<br>ben in Foige Lebernabme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I DEK           |
| Gran a fahin fait bildistissen Cubinariate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300             |
| ben in Folge Aebernatime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100             |
| Gubnanicht nach William voten ibenfettigt voten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 475             |
| Erbvergicht nach Burgburger Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -24WD           |
| Carrent and the control of the contr |                 |
| Erlauterungebeweis hinfictlich einer bffenglichen Urtunbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . '04           |
| Erlos gus ber Zwangeverangerung geriendeter Sabrniffe, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 12            |
| Der Erlos aus ber Mobiliar - aber Jumpbilian Grekutign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . ;             |
| gebort bent biefelbe betreibenben Glaubiger ohne Rudficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| auf gingu fpateren Untrag auf Konturferöffnung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>⊶</i> 131    |
| Ermeffang billiges : Raufpreisbestimmung biernach inightete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Erpreffung burd einen Gerichtspollgieberichenangengange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⊕ <b>330</b>    |
| Erfibung bee Rechtes einer Fabrt durch einen Gemeindes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e ef.           |
| wald. Stellvertretung bei ben bezüglichen Befighanblungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 122           |
| Digitized by Google                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Digitized by GOOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |

| 1                                                                                                              | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erwerber: Beweis ber Biffenschaft besfelben von ber frau-<br>bulofen Abficht bes Berangerers                   | 10         |
| Ergiebungs ber Befferungs Unftalten für jugenblitie                                                            | , .**      |
| Berfonen: Bestimmungen über bie Unterbringung in folde                                                         | 400        |
| folde                                                                                                          | 303<br>397 |
| Egwaaren f. Getränkte                                                                                          | 351        |
| Ewiges Gebachtnift Bewie hiegu'. :                                                                             | 248        |
| Eretution f. Arreft, Erise, Boliftredung.                                                                      | 240        |
| Erpropriation f. Zwangsabtretung.                                                                              |            |
|                                                                                                                | •          |
| Fal lig teit ber beiberfeitigen Leiftungen bei zweifeitigen Ber-                                               |            |
| tranen                                                                                                         | 217        |
| Falldung öffentlicher Urtunben burch Berichtevollzieher und                                                    | ~~.        |
| Berichtevollziehergebilfen                                                                                     | 334        |
| Gerichtevollziebergehilfen 333, Fabr niffe, gepfänbete: Eribs aus ber 3mangeveraußerung                        |            |
|                                                                                                                | 12         |
| Fauftpfanbredt f. Bfanbrecht.                                                                                  |            |
| Feldbiebftahl: Der fruber nach bem haber. Straf-Beleb-                                                         |            |
| buche wegen Fetbbiebstahl Bestrafte ift nicht als icon be-                                                     | 200        |
| ftrafter Dieb zu erachten gelbbiebfiahl gemäß Art. 112 Biff. 2 bes baver. Polizei-                             | 328        |
| Gerole Gefest                                                                                                  | 345        |
| Festige & Sonns und Feiertage.                                                                                 | O.F.O.     |
| Feftungs haft: Minbestbetrag ber in S. 95 bes Reichs-                                                          |            |
| Straf-Befest. angebrobten                                                                                      | 312        |
| Reuerpolizeiliche Anordnungen                                                                                  | 343        |
| Feuerwehr, freiwillige: Buftellungen an den Berein einer                                                       |            |
| solchen                                                                                                        | 373        |
| Ficta possessio                                                                                                | 407        |
| Fibeitammiß mit Anordnung einer Bermögeneverwaltung                                                            | •          |
| gur Sicherung ber Fibeisommiffare. Ueberlaffung eines Theiles bes Ruchaffes jur freien Berfugung bes Fibugiars | ٠.         |
|                                                                                                                | 481        |
| gegen Dypotherbenellung S. auch Dralfibeitammig                                                                | #O1        |
| Fibeitommigitatuten: Gind biefelben Rechtsbestimmun-                                                           |            |
|                                                                                                                | 395        |
| Bistus: Cubfibiare Baupflicht besichben; als Butron: nach                                                      |            |
| preuß. Landr iein bie bie ber beite beite                                                                      | 408        |
| Forberungen: Berjahrung berfelben nach Art. 1, 3: Beff.                                                        | · : :      |
| 4 u. 8 des Gel v. 26. Mars 1869                                                                                | 13         |
| - Rach Berjählung ber Forderungen bleibt nach bayer. Landr.                                                    | ٠,         |
| teme naturalis obligatio; bie berichtte Forberung ift                                                          |            |
| baher auch nicht Gegenstand eines Konstitus. Die wirt-                                                         | •          |
| fame Uebernahme ber fellheten Schuldhaftung burd ben Schuldner kunt nur burd Gingebung einer neuen             |            |
| Shuldverbindlichteit erfolgen Garagesung einer neuen                                                           | 456        |
| Anerteinung bevorzugfer Forbetungen'durch einen bas Gins                                                       | 200        |
| löfungsvecht miestibenben Hypothetyläubiget                                                                    | 83         |
| Digitized by Goog                                                                                              | le         |
|                                                                                                                |            |

| Forstbeamte: Angriff auf folde wihrend ber Ansübung ihres Amtes. Forkfrevel. 415 Forkfrevel. 415 Forkfrevel. 415 Forkfredte: Haben forstberechtigte Bestiger erbrechtbarer Güter ihrezu dem Anweien gegörtnen Forstrechte gegen Ueberlassung von Waldstächen von Seite des Grundherrn aufgegeben, so nehmen die Waldstächen als Surrogate die Eigenschaft der Forkfrechte au. 217 Frantsihrer: Ist dei Distanzkaufgschäften in der Uebergabe der Waare an den Frachtsührer eine Tradition an den Käufer enthalten? Fränkliches Recht s. Ehefrau, Grundtheilung. Freige dige Bersügung im Sinne des Art. 1225 Jist. 2 der Prez. Inden. Frieden, öffentlicher: Störung desselben im Stone des S. 130a des Reichs-Straf-Geseh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Forfifrevel 415 S. a. Enticht digung, Strafverfolgung. Forfirechte: Daben forsberechtigte Bester erbrechtbarer Gilter ihrezu dem Amwesen gestörtnen Forstrechte gegen Ueber- lassung von Waldstächen von Seite des Grundheren auf- gegeden, so nehmen die Waldstächen als Surrogate die Eigenschaft der Forstrechte au 217 Frachtführer: Ist dei Distanzkaufgschäften in der Ueber- gabe der Waare an den Frachtsührer eine Tradition an den Käuser unthalten? Fränkliches Recht s. Ehefrau, Grundtheilung. Freige dige Verstügung im Sinne des Art. 1226 Ziss. Fried en, öffentlicher: Störung desselben im Sinne des S. 130a des Reichs-Straf-Gesehb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7        |
| S. a. Entschäbigung, Strafverfolgung. Forfirechte: haben forsberechtigte Bester erbrechtbarer Güter ihrezu dem Amwejen gegörigen Forstrecht gegen Arbertlassungen von Seite von Grieberen aufgegeben, so nehmen die Waldhicken als Gurrogate die Eigenschaft der Forfingende au. 217 Frachtschrer: Ist dei Diftanzkaufgeschäften in der Uebergabe der Waare an den Frachtschrer eine Tradition an den Käufer unthalten? Frankliches Recht s. Chefrau, Grundtheilung. Freige bige Berstigung im Sinne des Art. 1226 Zist. 2 der Proz. Didn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7        |
| Forstrechte: Haben sorsberechtigte Bester erbrechtbarer Güter ihrezu dem Amweien gegörigen Forstrechte gegen Uederlassungen von Seite des Grundheren aufgegeben, so nehmen die Waldhücken als Surrogate die Eigenschaft der Forstrechte au. 217 Frachtschrer: Ist dei Diftanzkaufgeschäften in der Uedergabe der Waare an den Frachtschrer eine Tradition an den Käuser unthalten? Frankliches Recht s. Chefrau, Grundtheilung. Freige dige Verstungung im Sinne des Art. 1226 Zist. 2 der Proz. Didn. 377 Fried en, öffentlicher: Störung desselben im Stinne des S. 130a des Reichs-Straf-Geseh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9        |
| Güter ihre zu bem Amwesen gehörigen Forstrechte gegen Ueber-<br>lassung von Waldstächen von Seite bes Grundheren auf-<br>gegeben, in nehmen die Waldstächen als Surrogate die<br>Eigenschaft der Hortsrechte an<br>Frachtschrer: If bei Diftanzlaufgeschäften in der Ueber-<br>gabe der Waare an den Frachtsührer eine Tradition an den<br>Käuser entholten?<br>Frankliches Recht s. Ehefrau, Grundtheilung.<br>Freige bige Bersügung im Sinne des Art. 1226 Zist. 2<br>der Prog. Indn.<br>Fried en, öffentlicher: Störung desselben im Sinne des<br>S. 130a des Reichs-Straf-Gesehb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9        |
| lassung von Waldstächen von Seite bes Grundherrn aufgegeben, so nehmen die Waldstächen als Surrogate die Eigenschaft der Forfrechte au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9        |
| gegeben, so nehmen bie Walbstächen als Surregate bie Eigenschaft ber Forfrechte an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9        |
| Eigenschaft ber Forfirechte an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9        |
| Frachtfichrer: Hi bei Diftanglaufgeschäften in der Uebergabe der Waare an den Frachtsührer eine Tradition an den Käuser unthatten? Frankliches Recht s. Chefrau, Grundtheilung. Freige bige Berfügung im Einne des Art. 1225 Ziff. 2 der Proz. Dodn. Fried en, öffentlicher: Störung desselben im Stone des S. 130a des Reichs. Staf Geseth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9        |
| gabe der Waare an den Frachtsührer eine Tradition an den Käuser unthatten? Frankliches Recht s. Ehefrau, Grundtheilung. Freige dige Berfügung im Einne des Art. 1225 Zist. 2 der Proz. Dodn. Fried en, öffentlicher: Störung desselben im Stone des S. 130a des Reichs Straf Gefeth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7        |
| Räufer entholten?<br>Frankliches Recht f. Chefrau, Grundtheilung.<br>Freige bige Berfügung im Sinne bes Art. 1226 Biff. 2<br>ber Prog. Ordn.<br>Fried en, bffentlicher: Störung desselben im Sinne bes<br>S. 130a bes Reichs-Straf-Gefeth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7        |
| Freige bige Berfügung im Sinne bes Art. 1225 Biff. 2<br>ber Proz. Dron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
| Freige bige Berfügung im Sinne bes Art. 1225 Biff. 2<br>ber Proz. Dron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
| ber Proz. Dron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| S. 130 a bes Reichs-Straf-Gefeth 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Fritt: Beriaumung derielben. Wiedereinsebung biegegen . 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ╸.       |
| Frift zur Erhebung ber Richtigfeitebefchwerbe 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _        |
| Frifterweiterung hiebei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        |
| Ginniferme in tin Erfliche von Lauringen und Männe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Ginmischung in vie Erdichaft nach gemeinem und Nitra-<br>berger Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q        |
| betyet ment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        |
| The second secon |          |
| Gant: Erlebigung berfelben burch Afford; Ehatigfeit bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Gantgerichts nach angenommenem Afforbe 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        |
| Die nach Eröffnung der Gant anfallenden Benftonsratent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| bes Gemeinichuldners gehören jur Gantmaffe und nicht jur Befriedigung ber bereit in biefelben eingewiesenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 1 7 7000 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ż        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        |
| Ganteroffnung: Ginb bie in Art. 1222 ber Prog. Drbn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| bestimmten "letten vierzehn Tage vor dem Antrage auf Ganteröffnung" von Tag zu Tag ober von Stunde zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .=       |
| Stunde zu berechnen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ç        |
| Santmaffe f. Gank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Gebachtniß: Beweis zu ewigem 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ξQ       |
| Gegenbeweis f. Bewele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·        |
| Sebalt: Anfpruch auf erhöhten Gehalt in Rolge einer Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| halteregulirung, die von einem früheren Satum an wirt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| sam wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21       |
| Gelbftrafe! beren Umwandlung in Freiheiteftrafe 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Gemein ben: Auflojung einer Ortogemeinbe burch Austauf;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -7       |
| Gigenthumsanspruch an ben bisherigen Gemeinbegrunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠٠,      |
| Rompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58       |
| Cheilungsflage hinfichtlich bes Miteigenthums von Oris:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,        |
| gemeinden, Buftanbigfeit ber Gerichte biefür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30       |
| Der Streitabstand einer Gemeinde, wodurch das Eigenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |

anertannt wurde, unterkegt

Digitized by Google

|                                                                                         | Seitte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| und noch per nenen Gemeinpeorpunnt per Genehmienns                                      |        |
| der Berwaltungebehörben                                                                 | 463    |
| Gemeinbeausschuß: Beleibigung eines folden                                              | 318    |
| Bemeinbeglieber: Berufungeeinlegung burd biefelben .                                    | 53     |
| Gemeindeordnung p. 29. April 1869 Art. 159: Kam                                         |        |
| ein Sppothekenamt ben Bollgug won Bertragen, woburch                                    |        |
| Gemeindegrundftilde verfuchert werben, beghalb ablehnen,                                |        |
| weil nicht, entmeber der Rachmeit geliefert, bag bieburch                               |        |
| Die festgefeste Normaljumme nicht aberfdritten werbe,                                   |        |
| ober bie Genehmigung ber vorgefesten Bermaltungebeborbe                                 |        |
| beigebracht fei?                                                                        | 126    |
| Gemeindewald: Ersitzung bes Rechtes einer Fahrt burch                                   |        |
| einen folden                                                                            | 122    |
| Gemeinschuldner f. Bant.                                                                |        |
| Genoffenichaften: Buftellung an folche gemäß Ert. 193                                   |        |
| Biff. 4 ber Brog. Dron.                                                                 | 374    |
| Berichtsunguftanbigteit f. Unguftanbigteit.                                             | •••    |
| Berichtszufianbigteit f. Rompeteng.                                                     |        |
| Gerichtsvollzieher: unrichtige Buftellung einer Labung                                  |        |
| butch einen folchen                                                                     | 273    |
| Erpreffung burch einen Gerichtenoligieher                                               | 330    |
| Fälfdung öffentlicher Urkunden burch Gerichtsvollzieher unb                             |        |
| Gerichtsvollziehersgehilfen                                                             | . 834  |
| S. a. Unterichlagung.                                                                   |        |
| Berichtsvollzieherghilfe f. Gerichtsvollzieher.                                         |        |
| Gefammtfirafe: beren Rormirung unter bem Ginfiuffe                                      |        |
| bes bayer., Strafgefeth. v. 1861 und bes Strafmilberunges                               |        |
| grundes ber Jugend                                                                      | 311    |
| Beidafte betrieb; gemeinicattlicher, ber Ghegatten nach                                 | 011    |
| Rürnherger Recht                                                                        | 31     |
| Gefcafteführung ohne Auftrag: Feststellung der Rus-<br>lichkeit berfelben ift Thatfrage | 01     |
| lichteit berielben ift Thatfrage                                                        | 84     |
| Befellen: Die Bestimmungen bee baper. Polizei-StrBeletb.                                |        |
| über ben Arbeite-Gin : und Austrift, fowie Arbeiteentzieh-                              |        |
| ung find burch die Reichsgewerbeordnung aufgehoben                                      | 346    |
| Gefellichaftsftatuten: bie Auslegung berfelben bilbet                                   |        |
| eine Thatfrage                                                                          | 121    |
| Gefellichaftevertrag: Ginlage in Die Gefolichaft                                        | 237    |
| Sefellichaftepertrag auf Erwerbung eines Aumefens gerich-                               | 201    |
| tet. (Art. 14 d. Not. Ges.)                                                             | 469    |
| Sefen: "foferne basfelbe nicht anders bestimmt" Bebeutung                               | 300    |
| biefes Ausbrudes in Art. 215 Abs. 1 ber Prog-Dron.                                      | 73     |
| Brufung, welches Gefet bas milbefte fei . 295, 297,                                     |        |
| Berichiebenheit ber Gefete von der begangenen That bis ju                               | , 230  |
| beren Aburtheilung                                                                      | 295    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   | 53     |
| Geffanbniß bes Bellagten wegen mangeluden Wiberlpruches                                 | ยอ     |
| Burbigung ber Bemeistraft eines außergerichtlichen Ge-                                  | 248    |
| ftanbniffes                                                                             | 275    |

|                                                        |                                         | Seite        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Gestio pro herede: Erforberniß der Abstät de           | s fid Ein.                              |              |
| mischenben, Erbe fein zu wollen                        |                                         | 174          |
| Betrante ober Ehwaaren, verfelichte ober verborbe      | me: Neber:                              |              |
| tretung wegen Abgabe folder                            |                                         | 342          |
| Semährleiftung bei Michaerinferungen: Heber            | bie Elage                               | ٠            |
| bes Erwerbspreifes nach Art. 4 b. Befetes vom          | 26 Mara                                 |              |
| 1850                                                   | 4, 18, 217                              | 979          |
| 1859 . Defigleichen bei bem Fehlen einer vorfprochenen | a, 10, est                              | , -12        |
|                                                        | a eAcrelahats                           |              |
| bes Thiggs                                             | Easadan bad                             | 354          |
| Der Dolus bei dem Biebgemahrichaftevertrage            |                                         |              |
| teine Rlage mit beisnberer vom Gewährichafts           | Belche nu:                              |              |
| abhangiger Berjabrungefrift                            |                                         | 3 <b>5</b> 5 |
| Gewährichaftsbeklagter f. Roften.                      |                                         |              |
| Gewerbeordnung für das deutsche Reich und b            | as bayeris                              |              |
| fche Bolizeiftrafgefesbuch: Berhalinif beider zu ein   | nander 423                              | , 439        |
| Bewerbsausübung, unbefugte, nach Art. 154              | bes bager.                              | •            |
| Bolizeistrafgesenb.                                    |                                         | 346          |
| Bewerbegefes, bayer., v. 30. 3an. 1868 und i           | ie Reides                               |              |
| gewerbeordnung: Berbaltnig beiber                      | 493                                     | . 433        |
| Bewinnentgang                                          | 120                                     | 496          |
| Bewohnheiterecht: rechtliche Billigteit besfelber      | <u>.</u>                                | 42           |
|                                                        |                                         |              |
| Glaube, guter: Bermuthung hieffte bei ber De           |                                         |              |
| bes Hypothelenbuches                                   |                                         | 170          |
| Inabifitation in gutem Glauben                         | • •                                     | 284          |
| Der gute Glaube ift bei einer Sppothekeffion aus       | geichloffen,                            | _            |
| wenn Fahrläffigkeit vorliegt                           |                                         | 288          |
| Großeltern f. Alimentationspflicht, Ali                | menten-                                 |              |
| flage                                                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              |
| Brundgerechtigfeiten: beren Erwerb nach pre            | me Ranke                                | 12           |
| Brundtheilung: Bollgug berfelben burch Fefif           | ellung had                              | 12           |
| wenner wernen was beitenen und frank water             | curned nea                              | 404          |
| ju theilenben Bermögens nach frant. Recht .            |                                         | 494          |
| Butergemeinschaft f. Chefrau, Ebeleute.                |                                         |              |
| But: Pacivertrag nach Gintragung ber Beichlagna        | ihme eines                              |              |
| Gutes                                                  |                                         | 182          |
| Butsanheirathung                                       |                                         | <b>36</b> 6  |
| Butenbergabe: Begrundung einer Bahlunge                | einrede in                              |              |
| Rolge Borbehaltes bei einer Gutsübergabe. Ur           | nabhängia=                              |              |
| feit bes beffallfigen lebereinfommens vom leberge      | bevertrage                              | 290          |
| Gutegertrümmerung: Erfüllung bes Bertrage              | •                                       |              |
|                                                        | m far som.                              |              |
| mittlung einer solchen                                 |                                         | 110          |
|                                                        |                                         |              |
| Daftung für Berichniben ber Dienftiente                |                                         | 140          |
| haftung bes Chemannes fift bie Soniben be              | er Chefrau                              |              |
| nach frant. R                                          |                                         | 143          |
| Baftung bes Bermogens ber Rimber für bie Be            | Gulhen han                              | 7.50         |
| Bitive ver bet Restiheilung wegen untiliche            | WHOLE ALL                               |              |
|                                                        |                                         | AKA          |
| bung nach Batyventher Recht und preuf. Lani            | Maria                                   | 156          |
| haftung von Berwaltungebeamten aus Berfdul             | ven                                     | 206          |
| haftung eines Rotars wegen Unterlaffeng be             | adorania r                              |              |

|                                                                                                                             | Gette         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| nahme bes Hypothetenbuches vor Aufnahme eines 3m-                                                                           | n/so          |
| midblikatverfrages                                                                                                          | 2 <b>9</b> 8  |
| tragebestimung, wenn auch die Rontragenite bie Ur-                                                                          | . •           |
| funde unterzeichnet haben                                                                                                   | 504           |
| Saftung, folibarifche, ber Ronfumvereinemitglieber nach ge=                                                                 | .004          |
| meinem Recite                                                                                                               | 292           |
| Saftung bet Erbichaftetaufere für Legate und Schulben                                                                       | 202           |
| in Folge bet' Mebeenahme                                                                                                    | ·3 <b>6</b> 5 |
| Saftung bee Bachtere für Armenvertöftigung nach prent:                                                                      | •••           |
| Banbr                                                                                                                       | 381           |
| hammet ftreicherecht: Birtung besfeben ale Gervitut :                                                                       | 109           |
| Band : und Spannbienfte bei Ruftiethauten                                                                                   | 137           |
| Sanblobn; Racfte Befitveranberung nach Art. 15 Abf. 3                                                                       |               |
| bes Ablofingeges                                                                                                            | 89            |
| Sanblung sfahigteit ber Chefrau gegenfiber bem Che-                                                                         | -             |
| manne nach preuß. Landr.                                                                                                    | 378           |
| Desgleichen minberjähriger hauskinber 141,                                                                                  |               |
| hauptbetlagter f. Roften.                                                                                                   |               |
| hauptintervention f. Intervention.                                                                                          |               |
| Daufiren bon Schriften                                                                                                      | 416           |
| Daustin ber: beren Dispositionsfahigfeit                                                                                    | 141           |
| Gleichstellung minberjähriger hanstinder mit Bevormun-                                                                      |               |
| deten hinfichtlich ber Handlungsfähigkeit                                                                                   | 174           |
| Bertrage ber Saustinber mit ben Eltern über ihr Betulium                                                                    | 416           |
| holzbiebftabl f. Strafverfolgung.                                                                                           |               |
| Polifrevel                                                                                                                  | 415           |
| honotarforberung k. Unterhändler.                                                                                           |               |
| Sppotheten: Belaftung mit folden burd ben reblichen                                                                         |               |
| Befiger verpflichtet biefen nicht zur hopothefftelen flebergabe                                                             |               |
| an ben vindizirenden Eigenthumer                                                                                            | 14            |
| Bormertung und nachherige Gintragung von Shpotheten                                                                         | 45            |
| Die Bormerfung einer nicht übernommenen Sypothet be-                                                                        |               |
| rechtigt ben Raufer jur Burnidbehaltung bes entfprechen-                                                                    | E0            |
| ben Kaufschillingsbetrages bis zu beren Löschung                                                                            | 56            |
| Entjordbinungeflage wegen unrichtig gelbichter Shbothefen                                                                   | <b>5</b> 8    |
| Berbandhyporberen, Gefet v. 1. Junt 1856, den S. 19 ber                                                                     | 132           |
| Br.=Ordn, betr.                                                                                                             | 102           |
| Shpothetenamt: Rann basselbe ben Bollzug von Ber-                                                                           | . ~           |
| fragen, woburch Gemeindegrunbftude veraufert werben,                                                                        |               |
| besthath ablehnen, weil nicht entweber ber Rachweits gelie-                                                                 |               |
| fert wurde, daß hiedurch bie gemäß Art. 159 ber Ge- : meindeordn. vam 29. Apall 1869 feftgathe Merumlumme ,                 | ٠.            |
| nicht Mendritten, werbe, ober bie Benehmigung ber por                                                                       | i Q           |
| gefesten Bermaliung behörbe beigebracht fei?                                                                                | 126           |
|                                                                                                                             |               |
| hip beth eken ben meer. Die Gustchildigungskinge zesen happe-<br>thekenkenikerisk darch die halbehafte dankeinstimg dar Abs |               |
| meupinud per Schupene Gefeen per Meldigpillen unbeller                                                                      |               |
| idiofien                                                                                                                    | 218           |
|                                                                                                                             |               |

|                                                                              | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Spothetenbestellung an bem Bruchtheile einer Liegen= icaft 241,              | 257   |
| Eine Sphothekenbestellung burch ben Schuldner für eine                       |       |
| altere Forderung ohne Berpflichtungegrund und ohne                           |       |
| Gegenleiftung ift eine freigebige Berfugung im Sinne                         |       |
| bes Urt. 1225 Biff. 2 ber Prog. Dron                                         | 277   |
| lleberlaffung eines Theiles des Rudlaffes gur freien Ber-                    |       |
| fügung bee Fiduziare gegen Sypothetbeftellung                                | 481   |
| Sphothetenbuch: Wirtung ber Deffentlichteit bes Supo-                        |       |
| thefenbuches                                                                 | 454   |
| Guter Glaube bei ber Deffentlichfeit bes Sypothetenbuches. Bermuthung biefur | 170   |
| Folgen ber unterlaffenen Gintragung eine Berfonalfervitut                    | 110   |
| mit Rudficht auf die Deffentlichfeit des Sypothekenbuches                    | 284   |
| Unterlassung ber Ginsichtnahme bes BB. vor Aufnahme                          | 204   |
| eines Immobiliarvertrages feitens eines Rotars                               | 238   |
| Spothetenceffion: Guter Glaube hiebei ausgefchloffen                         | 288   |
| Sprothekenglaubiger: Anerkennung einer angemelbeten                          | 200   |
| Forberung ale bevorzugte bei Ausubung bes Ginlofunge-                        |       |
| rechtes burch benfelben                                                      | 83    |
| Unbefdranttes Bablrecht bes Sypothefglaubigers in ber                        | -     |
| Geltenbmadjung feiner Anfpruche gemäß SS. 49 u. 50                           | •     |
| bes Sup. Gei.                                                                | 216   |
| Sypothefenpertinentien: Borausfepungen ber Berti-                            |       |
| nenzeigenschaft                                                              | 183   |
| Unftatthaftigfeit gefonberter Silfebollftredung an beweglichen               |       |
| Spothefpertinentien                                                          | 400   |
| Supothefenfachen: In folden ift gegen die Enticheibung                       |       |
| bes Dbergerichte Richtigfeitsbeschwerbe nicht juldffig                       | 45    |
| Richtigkeitebeschwerbe wegen Berletung ber SS. 25 u. 26                      |       |
| bes Spp.=Gel.                                                                | 251   |
| Sagb, unberechtigte                                                          | 332   |
| Einziehen bes Bewehres hiebei                                                | 333   |
| 3mmobile: Supothetbeftellung an ben Bruchtheilen eines                       | 000   |
|                                                                              | 257   |
| Immobiliartaufvertrag f. Rauf.                                               | ,     |
| Inabififation im guten Glauben                                               | 284   |
| Inhaberpapiere, Binbitation von folden                                       | 153   |
| Inoffiziofitatsquerel nach Bamberger Lanbr                                   | 364   |
| Infinuation ber Immobiliartaufvertrage nach oberpfalzer                      |       |
| Lanbrecht                                                                    | 285   |
| Intervention: Sauptinterbention ale Zwischenftreit                           | 38    |
| Interzeffion aus bem S. C. Vellejanum im Bechfel-                            | •     |
| prozesse                                                                     | 30    |
| Interzeffion nach Burgburger Recht                                           | 171   |
| S. a. Bertrag.                                                               |       |
| Inventar: Ginmonatliche Frift gum Beginne besfelben bei                      |       |
| der Ginmischung in die Erbschaft nach gem. und Nurn:                         |       |
| heror Rede                                                                   | 45Q   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Brrthum binfichtlich ftrafrechtlicher Borfdriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 303   |
| Jugend f. Gesammtstrafe, Rompetenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Jugenbliche Berfonen f. Erziehunge und Befferungean-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ftalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Juriftifche Berfonen tonnen nur burch ihre gefehlichen phy=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| fifchen Bertreter banbeln und ber Prozeggegner muß in bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Lage gefett fein, ju wiffen, mit welchem juganglichen Bro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| zeggegner er es zu thun habe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 229   |
| Juriftifche Berfonlichfeit eines Erziehungevereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 397   |
| Variational de la constantina del constantina della constantina de |       |
| Rapitalien: Bieberanlage von folden, welche bem Rieß=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| brauch unterstellt waren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 283   |
| Rauf: Buficherung ber Fehlerlofigfeit ber Gache bei vorhan=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200   |
| benem Mangel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29    |
| Raufpreisbestimmung nach billigem Ermeffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29    |
| Uebergeben einiger Plannummern in einer notariellen Rauf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | £.    |
| vertragsurfunde (Art. 14 d. NotGes.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45    |
| Die hopothekarische Bormerkung einer nicht übernommenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 414   |
| Spothet berechtigt ben Räufer, ben entsprechenben Rauf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56    |
| schillingsbetrag bis zu beren Löschung zurückzubehalten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90    |
| Bezeichnung bes Raufsgegenstandes (Art. 67 Abs. 2, 71,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 401   |
| 72 u. 148 b. NotGel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 401   |
| Simulation des Kaufpreises bei einem Immobiliartauf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 277   |
| vertrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 077   |
| händlers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 277   |
| Außernotarielle Berfügung über die Bezahlung eines Grund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 070   |
| flüdkaufschlings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 278   |
| Ift bei Diffangtaufgeschäften in der Uebergabe ber Baare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| an den Frachtführer eine Tradition an den Räufer ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 070   |
| halten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 279   |
| Infinuation ber Immobiliarkaufverträge nach oberpfälzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 005   |
| Landr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285   |
| Laftenfreie Uebergabe bes Berfaufsgegenstandes. Desfallfige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005   |
| besondere Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 285   |
| Kaution: Ueberlassung eines Theiles bes Rudlasses zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| freien Berfügung bes Fibugiars gegen Supothetbeftellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 481   |
| Rirdenbaulaft f. Baulaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Rinder: Saftung bes Bermögens berfelben für Schulben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| der Wittwe vor der Realtheilung wegen nützlicher Berwen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 = 0 |
| bung nach Bapreuther Recht und preuß. Landrecht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156   |
| Sonbergut ber abgetheilten Kinder nach Schweinfurter Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188   |
| Bormundschaftsbestellung über außereheliche Kinder nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400   |
| preuß. Landr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188   |
| Rlage auf Rechnungestellung gegen die teftamentarifch be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ftellten Bormunder bei fortgefestem Befite ber Bittwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000   |
| mit den Kindern nach Kulmbacher Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 287   |
| S. auch Rusgenuß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Rlage, bingliche: Angabe eines speziellen Rlagegrundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | g     |
| NIPROT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

| ·                                                                                                                   | Seite    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Die Abweisung einer verhandelten Klage in angebrachter                                                              | .9       |
| Art ist unzulässig .                                                                                                |          |
| Diefe ift gerechtfertigt, wenn Rlager einen wefentlichen Theil ber thatfachlichen Begrundung in ber munblichen Ber- | , G. (5) |
| handlung nicht vorbrachte                                                                                           | 275      |
| Rlageabweisung f. Rlage.                                                                                            |          |
| Rlageanberung in einem motivirten Gegenantrage bes                                                                  |          |
| Rlagers. Biberfepung des Beflagten biegegen                                                                         | 9. 53    |
| Die Wiberfetung gegen eine Rlageanberung muß in bem                                                                 | , 00     |
| nämlichen Prozepftabium erfolgen, in welchem bie Rlages                                                             |          |
| anderung vorgenommen wird                                                                                           | 232      |
| Alageanderung bei Minderung ber Klagsjumme                                                                          |          |
|                                                                                                                     | 40       |
| Rlagegrund f. Rlage.                                                                                                |          |
| Rlageftellung: Die Berweisung eines Anspruches hiezu                                                                |          |
| trägt bie Natur eines Enburtheiles                                                                                  | 120      |
| Rlageverjährung f. Berjährung.                                                                                      |          |
| Rläger f. Rlage, Klageanberung.                                                                                     |          |
| Körperverletung: Thatbestand berselben                                                                              | 326      |
| Rompensationsweise hiegegen geltend gemachte Beleibigung                                                            | 327      |
| Rollision ber Statuten: Bur Lehre hievon                                                                            | 65       |
| Bur Unwendung fommenbes Recht bei ber Beerbungefrage                                                                |          |
| und ber Berjährungeflage insbesondere in Berlaffenschaf-                                                            |          |
| ten von Offizieren                                                                                                  | 86       |
| Rompensation s. Compensation.                                                                                       |          |
| Rompeteng ber Bezirkegerichte, über eine mit Arreft belegte                                                         |          |
| Forberung bes Dritticulonere ju enticeiben                                                                          | 27       |
| Rompeteng ber Berichte fur eine Theilungeflage binfichtlich                                                         |          |
| bee Miteigenthums von Ortsgemeinden                                                                                 | 30       |
| Rompeteng bei Eigenthumsanspruchen an bie bisherigen                                                                |          |
| Gemeindegrunde einer burd Austauf aufgelöften Orts-                                                                 | 2        |
| gemeinde                                                                                                            | 458      |
| Rompetenzbestimmungen bei verschiebenen Biberfpruchetla-                                                            |          |
| gen hinfichtlich ber namlichen Bollftredung                                                                         | 164      |
| Buffanbigteit bes Gerichtes ber Sauptfache jur Enticheibung                                                         | 101      |
| über die Kosten als Rebensache                                                                                      | 273      |
| Rompetenz bei Streitigkeiten aus Miethverhaltniffen                                                                 | 373      |
| Rompetenz zur Bestätigung von Ginkindschaftsverträgen nach                                                          | 310      |
| m.a., b., 0 6.                                                                                                      | 417      |
| Richtigkeitsbeschwerde hinfictlich ber Kompetenz ift unzu-                                                          | 411      |
| Tellia many highlandalist ain mater mutting Original                                                                |          |
| laffig, wenn biegbezüglich ein rechtstraftiger Ausspruch                                                            | 046      |
| in Mitte liegt                                                                                                      | 246      |
|                                                                                                                     | 940      |
| gemachten Beleibigung                                                                                               | 318      |
| Ueber bie Kompetenz ber Bezirte und Schwurgerichte in                                                               | 0.45     |
| Straffachen                                                                                                         | 347      |
| Kompetenz ber Strafgerichte, wenn mehrere wegen Jugend                                                              |          |
| bes Thaters mit Gefängniß bedrobte Berbrechen qu-                                                                   | 0.46     |
| sammentreffen                                                                                                       | 348      |
| Rompetenz ber Berwaltungsbehörben für Rlagen auf Be-                                                                |          |
| jahlung von Aufschlagerudständen                                                                                    | ,150     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kondonation nach Würzburger Landr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32    |
| Ronkurrenzpflichtige i. Baulast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Ronturseröffnung f. Ganteröffnung, Berfteiger=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Ronfumsvereinsmitglieber, beren folibarische Haftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| für Waarenschulben nach gem. Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 292   |
| Roften: Rompenfation beifelben wegen Beidrantung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Rlagsanipruches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24    |
| Ausschluß ber Roften bom Erfate auf Grund richterlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Ermeffens. Richtigfeitsbeichwerbe biegegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53    |
| Betufnng gegen bie Entideibung bes Gingelnrichtere im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Roftenpuntte, nachbem bie Gache an bas Bezirtegericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| verwiesen war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76    |
| Enticheibung über bie Roften, welche noch in bem Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •   |
| fahren nach ber Ber .: Orbn. erwachsen find nach bem Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| tritte eines neuen Prozegabichnittes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150   |
| Birfungen bes Streitabftanbes binfictlich ber Enticheibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| über bie veranlagten Roften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152   |
| Feftjepung ter Roften, wenn ber Beklagte erft im zweiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Rechtszuge in ber hauptfache und in bie Roften verur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| theilt wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196   |
| Die im erften Rechtszuge nicht bethatigte Liquibirung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Roften hat nicht beren Ausschluß jur Folge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 228   |
| Buffanbigfeit bes Berichtes ber Sanptface gur Entfcheibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| über bie Roften ale Rebenfache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 273   |
| Die Berurtheilung bes Sauptbeflagten und Gemabricafte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| beflagten in bie Roften bee Baupt = und Bewahrichafte=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| prozeffes ift nicht gerechtfertigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 274   |
| Die Berurtheilung bee Wiberfpruchoflagere in bie Roften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| wenn Biberfpruchebetlagter bas beffere Recht bes Ria-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| gere nach erhobener Rlage anerfannt bat, ift ungerecht=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| fertigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275   |
| Berurtheilung bes Benefizialerben in bie Brozeffoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 391   |
| Roften bes Strafverfahrens. Haftung mehrerer Thater ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Theilnehmer für folche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 347   |
| Roften in Beleibigungefachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 351   |
| Runbigungemobus, Ausbehnung auf Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 366   |
| Ründigung Brecht, außerorbentliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 289   |
| Rulmbacher Recht f. Rechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Rundmachung ober Borlabung gemaß Art. 525 Abf. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ber Brog. Drbn. burch ben Richter ber zweiten Inftang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Richtigkeitebeschwerbe biegegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130   |
| The second secon |       |
| Paking and the Onto Mine day to kind down the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Labung, unrichtige Zustellung einer folden burch einen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 979   |
| richtsvollzieher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 273   |
| Landpositore f. Unterschlagung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Banbrichter alterer Ordnung, Benfion ber Wittmen ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 480   |
| lelben (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300   |
| ~ niver yellium i i musikan bernah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | σle   |
| Digitized by GOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 310   |

|                                                                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Legalisation ber Schriften im neuen Prozesverfahren aus-                                                             |       |
| geschlossen                                                                                                          | 153   |
| verordnung des Bischofs Martin von Eichstäbt v. 3. 1700                                                              | 80    |
| Lebensmatrifel: Eventuelle Succeffionsanfprüche find nicht Gegenstand ber Bormertung in biefer                       | 492   |
| Leibrenten- und Alimentenvertrag: Leibrentenfor-<br>berungen eignen fich nicht als Forberungen von Alimenten         | 102   |
| gur Lofation in ber erften Briot.=Rlaffe                                                                             | 506   |
| trägen<br>Liegenschaft f. Immobile.                                                                                  | 217   |
| Liquidationsberfahren: Streitigkeiten in solchem                                                                     | 156   |
| Litisfonteftation f. Bereicherung.                                                                                   |       |
| Madlervertrag: Unterschieb besselben vom Manbate Mainger Landrecht f. Manifestationseib, Testa-                      | 60    |
| Ment.<br>Malzbefrandationen 413,                                                                                     | 414   |
| Manbat f. Madlervertrag.                                                                                             |       |
| Mangel ber Cache beim Raufe                                                                                          | 29    |
| frank. Recht                                                                                                         | 494   |
| Manifestationseib nach Tit. XVI S. 12 bes Mainger ganbr.                                                             | 198   |
| Dag= und Gewichtsorbnung, Nebertretung hiegegen                                                                      | 343   |
| Maufegift: Bubereitung und Bertauf von foldem. Neber-                                                                |       |
| tretungen biegegen                                                                                                   | 341   |
| Meineid: Unftiftung besfelben                                                                                        | 314   |
| Strafbarfeit beafelben, wenn ein nach ben Bestimmungen                                                               | 044   |
| ber Prog. Ordn. unstatthafter falicher Gib geleiftet wurde                                                           | 314   |
| Miethauflösung wegen Feuchtigfeit eines Bertaufelabens                                                               | 289   |
| Miethe: Enbigung berfelben nach ber Nürnberger Reformation                                                           | 155   |
| Miether: Durch beffen Weigerung, die Bohnung ju vers-<br>laffen, wird S. 123 bes Reichs: Straf-Gefeth. nicht verlett | 040   |
| Milbernbe Ilmftande beim Berbrechen bes Diebstahls nach                                                              | 313   |
|                                                                                                                      | 440   |
| bem Reichs-Straf Geleth                                                                                              | 449   |
|                                                                                                                      |       |
| Minberjährige: Gleichstellung minberjähriger Sausfinder mit Bevormundeten binfichtlich ihrer Sandlungefähigfeit .    | 417.6 |
| Mißhandlung: Antrag bes Mißhandelten zur Berurthei-                                                                  | 174   |
| freie bes Thurs untrug ver wergonnernen gut wermeiner                                                                | 304   |
| lung bes Thaters                                                                                                     | 304   |
| Miteigenthum f. Eigenthum.<br>Mitthatericaft                                                                         | 300   |
| Mord und Raub; ibeeller Zusammenhang beiber                                                                          | 310   |
| Mark warf u de Brofferen                                                                                             | 299   |
| Mordversuch, ftrafbarer                                                                                              | Lyy   |
| Muffiggang: Begriff                                                                                                  | 336   |
| Mutterguteforberung: Beraugerung einer folden burch                                                                  | 300   |
| ben Bater. Betheiligung ber Dhernormundichaftabeharbe biebei                                                         | 61    |

|                                                                                                                             | Seize, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rahrunge= und Genugmittel von unbebeutendem Berthe,                                                                         |        |
| beren Entwendung jum alsbalbigen Gebrauche Naturalobligation: beren Annahme bedarf positiver Be-                            | 344    |
| gründung                                                                                                                    | 204    |
| Regatorienklage f. Actio negatoria.<br>Richtigkeitsbeschwerbe: Frift zur Erhebung berselben .                               | 253    |
| Triffermeiterung hiehei                                                                                                     | 11     |
| Buftellung ber Richtigfeitsbeschwerbe in Sachen der freiwil-                                                                | •-     |
| ligen Gerichtsbarkeit                                                                                                       | 11     |
| Auffiellung neuer Thatsachen in ber mundlichen Aussubrung                                                                   | 404    |
| ber Nichtigkeitsbeschwerbe hinfichtlich einer Geffion Die Richtigkeitsbeschwerbe wegen Berletung gefehlicher Aus-           | 121    |
| legungsregeln ift zulässig, wenn ber Inhalt einer Ur-                                                                       |        |
| tunbe im evibenten Biberfpruche mit ber richterlichen                                                                       |        |
| Deutung fleht                                                                                                               | 26     |
| Endurtheile im Provotationsprozeffe tonnen, wenn im letten                                                                  |        |
| Rechtszuge ergangen, mit ber Richtigkeitsbeschwerbe ans gesochten werben                                                    | 198    |
| • • •                                                                                                                       | 130    |
| Die allgemeine Bezeichnung von Beschwerdegrunden macht eine Richtigkeitsbeschwerde unwirksam                                | 130    |
| Die Nichtigkeitsbeschwerbe ift nichtig, wenn bie Beschwerde-                                                                | 100    |
| grunde nur in dem Auffate einer Partei enthalten find,                                                                      |        |
| ohne daß der Anwalt dieselben fich formlich aneignet .                                                                      | 121    |
| Eine bloße Legalisation ber Nichtigkeitsbeschwerbe ohne Ans                                                                 | 153    |
| waltsbestellung macht bieselbe nichtig                                                                                      | 100    |
| keiten ift Nichtigkeitsbeschwerbe nicht zulässig                                                                            | 229    |
| Begen stillschweigenber Berwerfung der Einrebe ber unzu-                                                                    |        |
| laffigen Rageanberung in zweiter Inftang tann Richtig=<br>feitebeidwerbe bann nicht erhoben werben, wenn zu ent-            |        |
| nehmen ift, daß hierin nur eine erlaubte Ginschränkung                                                                      |        |
| der Rlagsauspruche erblickt werbe                                                                                           | 232    |
| In Spoothetfachen ift gegen bie Entscheibung bes Oberge-                                                                    |        |
| richtes Richtigkeitebefchwerbe nicht gulaffig                                                                               | 45     |
| Richtigkeitsbeschwerbe wegen Berlegung der SS. 25 und 26 bes SppGef.                                                        | 251    |
| Richtigfeitebeschwerbe bezüglich ber Kompetenz und Gibes-                                                                   | 201    |
| frage                                                                                                                       | 246    |
| Defigleichen gegen ein Urtheil erfter Inftanz auf eine actio                                                                |        |
| confessoria wegen Fahrtrechtes                                                                                              | 11     |
| Specielle Befampfung eines rechtlichen Momentes im Bege ber Richtigkeitsbeschwerbe                                          | 38     |
| Richtigkeitebeichwerbe bes Cebenten, bem ber Streit verkun:                                                                 | 00     |
| bigt wurde, ohne bag er fich am Streite felbft betheiligte                                                                  | 56     |
| Defigleichen wegen Berwerfung einer gerichtsablehnenben                                                                     |        |
| Einrede                                                                                                                     | 76     |
| Defigleichen gegen ein Urtheil, wodurch nach erklärtem Streit-<br>abstande die Entscheidung über die veranlasten Kosten ab- |        |
| gewiesen wurden                                                                                                             | 152    |
| Digitized by GOO                                                                                                            | ξle    |
|                                                                                                                             | -      |

|                                                                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Defigleichen wegen Ausschluß von Koften vom Enfahr auf                                                        |       |
| Grund richterlichen Ermeffens .                                                                               | 53    |
| Der Rläger ift zur Einlegung ber Richtigleitsbeschwerbe                                                       |       |
| befugt, wenn er mabrend bet Berufungsfrift feinen Am-<br>fpruch beschränkt und bie Berufungsfumme bestitigt   | #20   |
|                                                                                                               | 162   |
| Richtig leitsbeichwerbe megen Richtaurechnung ber Unter-                                                      | 351   |
| fuchungehaft<br>Richtigkeitegenub: Die falfche Raslegung rechtstruftiger                                      | 991   |
| richterlicher Urtheile als solcher :                                                                          | , 385 |
|                                                                                                               | , 500 |
| Richtkaufleute: Strafbestimmungen bes Art. 12 bes baber. Ginf.: Bollaugs-Gef. gegen folde                     | 346   |
| Riegbrauch: Weitere Anlegung bon bein Riegbrauche un-                                                         | 340   |
| terftellten Rapitalien                                                                                        | 283   |
| Rotare i. Rotariatsgeset.                                                                                     | 200   |
| Rotariatsgefet: Art. 14. Gewährung von Mängeln bei                                                            |       |
|                                                                                                               | 29    |
| Art. 14. Bauführungsgenehmigung für einen Diteigenthu-                                                        | 23    |
| mer nach ber Augsburger Banorbnung                                                                            | 42    |
| Art. 14. Uebergeben einzelner Blannummern in einer no-                                                        | ,     |
| tariellen Kausvertragsurfunbe                                                                                 | 45    |
| Art. 14. Erfüllung fimulirter Bertrage                                                                        | 81    |
| Art. 14. Simulation bes Kaufpreises bei einem Immobis                                                         | •     |
| liarkaufvertrage                                                                                              | , 277 |
| liarkaufvertrage                                                                                              |       |
| nes unierganoiers                                                                                             | 277   |
| Art. 14. Gefellicaftevertrag auf Erwerbung eines Anwe-                                                        | 100   |
| fens gerichtet<br>Art. 45. Haftung eines Notars wegen Unterlassung ber                                        | 469   |
| Einsichtnahme bes SppBuches vor Aufnahme bes Im-                                                              |       |
| 1100 110 4 3440 110 110 110 110 110 110 110 110 110                                                           | 238   |
| Art. 45, 46. Saben beibe Kontrabenten eine Bertragebe-                                                        | 200   |
| fimmung bem Rotar ale Inbalt bes Rechtsgeschaftes er-                                                         |       |
| flimmung ben Rotar als Inhalt bes Rechtsgefcaftes er-<br>flart, fo ift bie haftung bes Notars in Folge feiner |       |
| ichulbhaften Richtaufnahme diefer Bestimmung burch bie                                                        |       |
| Unterzeichnung ber Urfunde von Geite ber Rontrabenten                                                         |       |
| nicht beseitigt                                                                                               | 504   |
| Art. 63 216f. 2. Bezeichnung bes Bertragsgegenftanbes 76                                                      | , 401 |
| Art. 92. Digiplinarjachen ber Rotare                                                                          | 189   |
| Rotorietat: Beweis hieburch                                                                                   | 73    |
| Rurnberger Recht f. Cura prodigi, Cheleute, In-                                                               |       |
| Bentar, Miethe.                                                                                               |       |
| Rutggenuß ber Eltern an bem Bermogen ihrer Rinber :                                                           |       |
| Arreft an foldem inebef, bei Pfanbung von Fruchten                                                            |       |
| auf ber Wurzel                                                                                                | 131   |
| Berhaltniß bes Baters ju ben Rinbern bezüglich bes Rut-                                                       | 4.10  |
| genuffes ihres Bermögens                                                                                      | 140   |
| Dhernillian Lankrockt & Gintinhicaft Infing.                                                                  |       |
| Dberpfalger Landrecht f. Gintinbicaft, Infinu-                                                                |       |
| Caral                                                                                                         |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Obervormundichaftsbeborbe f. Muttergutefore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÷     |
| berung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Obligation f. Raturalobligation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Deffentlichteit bes Supothetenbuches: Onter Glaube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     |
| Bermuthung biefur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170   |
| Defigleichen und folgen ber unterlaffenen Ghetragung eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| ner Personalservitut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284   |
| Birtungen ber Deffentlichteit bes Sppothelen Buches 58,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Delmuble: Borausjegung ber Pertinenzeigensthaft einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191   |
| iolden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 266   |
| Defterreichifches Recht f. Cheleute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~~~   |
| Difiziere f. Berlaffenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Dralfi beitommiffe, beren Beweidtraft nach bayer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360   |
| Oukingwigte bildallider benen Grbentahiefeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88    |
| Onder an Onthing de auftre de auf ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00    |
| Orbre: Zahlungsversprechen an solche. Begriff nach bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 352   |
| Bechfelftempelfteuergefete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 302   |
| Ortogemeinde f. Gemeinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Ortspolizeiliche Borichriften in Betreff ber Feler von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.14  |
| Conn- und Festtagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341   |
| ON THE STATE OF TH |       |
| Pachtvertrag: Anspruch bes Bachtere einer subhaftirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400   |
| Liegenschaft auf Saltung bes Bertrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182   |
| Bachter: haftung bes Bachtere für Armenvertöftigung nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| preuß. Landr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 381   |
| S. a. Pachtvertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Passau f. Zollhof: und Riederlagsordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Paulianisches Rechtsmittel: Bergutung nothwen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| diger Auslagen bei Rescission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 183   |
| Dasselbe außer bem Konkurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30    |
| Dasfelbe megen Befriedigung von Erbicaftsglaubigern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| benen bas Recht ber Separation ber Daffe guftebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 270   |
| Befulium: Bertrage ber Saustinder mit den Eltern bier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 416   |
| Benfionen ber Bittwen ber Lanbrichter alterer Ordnung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 480   |
| Berfonalfervitut f. Gervituten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Berfonen, Berfonlichfeit f. Juriftifde Berfon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     |
| Bertinenzeigenichaft: Boraussehungen biezu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183   |
| Defigleichen ber Ginrichtung einer Delmuble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 266   |
| Bert in en gien: Unftatthaftigfeit gefonberter Silfevollftredung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| an beweglichen Sypothetpertinenzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400   |
| Bfalg=Reuburg f. Baulaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Bfanbung: Gegenftanbe, welche burd de Beftimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ber Prog. Debn. hievon ausgenommen find, bleiben auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| bem Bermiether gegenüber ausgenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 276   |
| Bfanbrecht: Dasfelbe beftebt micht ohne Befit bes Fauft=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| pfandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44    |
| Bfarrei, Bfarrgebaube, Pfarrftiftung f. Baulaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bflichttheil: Anfechtung ber auf Grund ber unwahren Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| hauptung, benfelben bereits empfangen ju haben, erfolg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Digitized by GOOQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | le    |
| Digitized by GOOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     |

| MIT DOWN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ten Bergichtleiftung auf benfelben burch ben eingewiesenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Gläubiger bes Bergichtenben nach Bamberger Lanbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 356         |
| Matteriffer Des Beigichtenben nach Sumbetget Bunbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 990         |
| Polizeiftrafe f. Entichabigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Polizeiftrafgefesbuch, bayerifches, und bie Reichsgewer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| beordnung 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 433         |
| Possessio ficta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 407         |
| Bragmatif v. 1. Jan. 1805 448,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Bragmatif b. 1. Jan. 1805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Pretarift : Sout beffelben im Befite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21</b> 3 |
| Breugifdes Landrecht f. Alimentationspflicht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Baulaft, Dingliche Rechte, Chefrau, Cheverlob-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| niß, Rinber, Bachter, Servituten, Baterichaft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Bertrag, Bormundichaftsbestellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Prioritate Dronung: Art. 23 3iff. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111         |
| Weather than & America Commission in the fact of the commission of |             |
| Brovotationsftreit: Berufung in foldem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41          |
| S. a, Urtheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Prozeffoften f. Roften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Brogefginfen f. Binfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| AHC: The state of  |             |
| Raub und Mord: Ibealer Busammenfluß beiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 310         |
| Raud und Ruß : Sinuberleiten besfelben in benachbarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Anwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 214         |
| Realtheilung: Saftung bes Bermogens ber Rinder für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| bie Schulben ber Bittme por ber Realtheilung wegen nuts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| licher Beiwendung nach Bahreuther Recht und preuß. Landr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156         |
| Rechnung: Berbindlichfeit gur Biebervorlage einer geftellten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| und übergebenen, aber fpater wiber gurudgenommenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ficta possessio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 407         |
| Rlage auf Stellung einer folden gegen die teftamentarifc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.         |
| haffellten Dannifichen bei fautasfehten Wellte ber Wittma mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| bestellten Bormunder bei fortgefentem Befine ber Bittwe mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| ben Kinbern nach Kulmbacher Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 287         |
| Rechtsbesit f. Servituten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Recht bestimmungen: Sind Fibeitommisstatuten ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Stanbesherren folde im Sinne bes Art. 791 ber Brog. Drbn. ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 395         |
| Rechtsfrage und Thatfrage bei S. 157 bes Reiche-Straf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| (Majorth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 314         |
| Rechtstraft ber in am 1. Juli 1870 bereits anbangigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 014         |
| Chaite de man Charles and 1. Junt 1070 verens undungigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Streitsaden vom Ginzelnrichter nach biefem Tage erft ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| fünbeten ober gefällten Beweisinterlofute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38          |
| Ginrebe ber Rechtstraft gegen eine Darlebenstlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73          |
| Materielle und formelle Rechtsfraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 249         |
| Rechtemittel: Begen bie vorläufige Feftjetung bee Gibes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231         |
| gibt es fein Rechtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 251         |
| S. a. Berufung, Dichtigfeitsbefcwerbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Medteftreit f. Berbinbung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Rechtszug f. Roften, Zeugenvernehmung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Reclamatio uxoria gegen Biebhandelegeschäfte bes Man-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| nes nach frant. Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144         |
| Defgleichen binfichtlich ber Ceffion einer ehefrantichen Dar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| lebensforberung burch ben Chemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 187         |
| digitized by Google                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101         |
| Digitized by GOOGLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterbrechung ber Berjährung ber roolamatio uxoria burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Stellung ber bezüglichen Rlage, wenn auch bas ange-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| gangene Gericht für unzuständig erklärt wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 367        |
| Rebakteur s. Zeitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Reis gur Bierbereitung verwenbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 413        |
| Reichsgewerbeordnung f. Gewerbeordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Remedium ex lege ult. Cod. de ed. Divi Hadriani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| tollendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 364        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 304        |
| Rentamtsoberichreiber ift fein Beamter im Ginne bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Reiche:Straf:Gefetb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 335        |
| Resciffion: Bergutung nothwendiger Auslagen hiebei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183        |
| Reservisten f. Auswanderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Rådtritt vom Chevertöbnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 497        |
| Ruhe ft & rung: Thatbestand derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 336        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| MAKELETEL OV Head Citate OM V. L V. |            |
| Sachbeschäbigung: Charafteriftifches Merkmal berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 222        |
| nach S. 304 bes Reichs-Straf-Gefesb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 333        |
| Sammlung, unerlaubte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 344        |
| Shabenserfat f. Entichabigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Sheibung sprozeß: Proviforifche Mimentirung ber Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| mabrend beefelben. Forberung von Alimentenrudftanben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47         |
| Shein f. Simulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Shentung: Bermuthung bei Altmentenerfatforberung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48         |
| Shreibverftoß hinfichtlich bes Ramens eines Anwaltes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182        |
| Schriften : Hauffren von folden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 416        |
| Soulbanerkenniniß, foristliches, jum Ausschlusse ber For-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| berungeverjährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 399        |
| Soulpflicht: Nebertretung hiegegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 344        |
| Someinfurter Recht f. Rinber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 044        |
| Sommurgerichte: Ueber die Rompetenz berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 347        |
| Schmungerichter never die Jeditheitig verfeiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 341        |
| Somurgerichtshof: Demfelben fleht die Beurtheilung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240        |
| rechtlichen Qualifitation einer Urfunde gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 348        |
| Senatus Consultum Vellejanum : Einrebe hieraus im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Bedjelptozesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30         |
| Servituten: Ausspruch über bas Gigenthum in einem Ser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _          |
| vitutstreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9          |
| Erwerb des Servitntenbefiges nach preug. Landr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2</b> 8 |
| Befreiung auch bes im Rechtsbefipe Befindlichen von ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Angabe des Titels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 169      |
| Für ben Erwerb von Realfervituten enthält bas Münchener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Stadtrecht teine besonderen Borichriften. Wirfung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Hammerstreichsrechtes als Servitut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109        |
| Erfitung bes Rechtes einer Fahrt burch ben Gemeinbewalb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Stellvertretung bei ben bezüglichen Befithanblungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122        |
| Berjahrung bes Weiberechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125        |
| Servitateflage bei bem Bafferichopfungerechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125        |
| Servituteigenschaft ber Weiberechte als Regal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269        |
| Folgen ber unterlaffenen Gintragung einer Berfonalfervitut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| im Annatheferhume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 284        |
| Digitized by $Goog$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ile        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,          |

|                                                                                                       | sette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erichwerung ber Servitutausübung burch Beränderung einer                                              |       |
| Neberfahrtstelle                                                                                      | 399   |
| Simulation: Gegenbeweis burch Bermuthungen, bag ein                                                   | -     |
| Bertrag simulirt set                                                                                  | 10    |
| Erfüllung fimulirter Bertrage                                                                         | 81    |
| Simulation bes Raufpreises bei einem Immobiliartaufver-                                               | -     |
| trage                                                                                                 | 277   |
| trage                                                                                                 | E.    |
| DeRateimen geffeumer ber Doudeurlotderung eines muier:                                                | 277   |
| händlere                                                                                              | :     |
| Solbat: Buftellung an einen im Felbe befindlichen                                                     | . 9   |
| Solibarische Haftung f. Haftung.                                                                      |       |
| Sonbergut f. Kinber.                                                                                  |       |
| Sonbervermögen f. Nupungebezügt.                                                                      |       |
| Sonn : und Festtage: Ortepolizeiliche Borichriften über die                                           |       |
| Reier berfelben                                                                                       | 341   |
| Spannbienfte f. Sanbe und Spannbienfte.                                                               |       |
| Statutenkollifton: Bur Lehre hiebon                                                                   | 65    |
| Dur Mumanhung fammanhad Wocht hei her Reethunge.                                                      | 00    |
| Bur Anwendung fommendes Recht bei ber Beerbungs:                                                      |       |
| frage und ber Berjahrung ber Erbschafteklage in Beriaf=                                               | 400   |
| schaften benfionirter Offiziere 86,                                                                   | 166   |
| Steppes, Friedrich: jur Einnerung an benfeiben                                                        | 189   |
| Steppes, Friedrich: gur Einnerung an benfelben Störung bes öffentlichen Friedens im Sinne bes §. 130a |       |
| des Reichs=Straf=Geseth                                                                               | 313   |
| Strafbare Sanblungen: Rriterium bei ber Gintheffung                                                   |       |
| in Berbrechen, Bergeben und Uebertretungen                                                            | 295   |
| Strafgefegbuch, bayerifches, beffen Anwendung nach bem                                                |       |
| 1. Januar 1872                                                                                        | 294   |
| Strafurtheil: Beweistraft eines folden auf bie Entfcha-                                               | 201   |
| bigungeklage, wenn es von bem ber erften Inftang abweicht                                             | 10    |
| Stuathantalan wan bielette mat ben band Sine                                                          | 10    |
| Strafverfolgung; wenn biefetbe nach bem bayer. Straf-                                                 |       |
| gefenb. von Amtowegen, nach bem Reiche Strafgefenb. nur                                               | ~~~   |
| auf Antrag geschehen tann                                                                             | 295   |
| Strafverfolgung wegen Forfifrevels und Solzbiebftahls,                                                |       |
| welche von Personen unter 12 Jahren begangen wurden                                                   | 302   |
| Antrag auf Strafverfolgung bei Beichabigung bon Sachen,                                               |       |
| welche zweien in Gutergemeinschaft lebenben Cheleuten                                                 |       |
| gehören                                                                                               | 303   |
| Strafverfolgung, wenn eine That zwei Gefetesilbertretun-                                              | 000   |
| gen enthalt, von welchen die eine auf Antrag, bie an-                                                 |       |
| ber von Amtewegen zu verfolgen ift                                                                    | 303   |
| Strafverfügung: Unterwerfung bes Bejdulbigten bierunter                                               |       |
| Strafberfang f. M. a. a. f. f. a. 17: 4                                                               | 349   |
| Grafvollzug f. Beröffentlichung.                                                                      | ~     |
| Strafzeit: Beginn berfelben, Einrechnung in biefelbe                                                  | 347   |
| Streitabstand: Wirkungen besselben hinfictlich ber Ent-                                               |       |
| scheibung über bie veranlagten Roften                                                                 | 152   |
| Der Streitabstand einer Gemeinbe, woburch bas Eigen-                                                  |       |
| thum ber Kläger an einem Balbe anerkannt wurde, un=                                                   |       |
| terliegt auch nach ber neuen Gemeinbeordnung ber Ge-                                                  |       |
| nehmigung ber Berwaltungebehorbe                                                                      | 463   |
| Streitgenoffenicaft                                                                                   | 390   |
| Digitized by Google                                                                                   | 000   |
| Digitized by GOOGTE                                                                                   |       |

|                                                                | Se         |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Beilabung eines Streugenoffen                                  | 18         |
| Strichichilling: Bermeigerung ber Erlage besjelben burch       |            |
| ben Anfteigerer                                                | ્          |
| Subhaftationeverfahren: Enticheidungen bes Boll-               |            |
| firedungsgerichtes hierin                                      | 1          |
| Successionsanspruche: eventuelle find nicht Gegenstand         |            |
| ber Bormerkung in die Lehensmatrikel                           | 49         |
| Spnodalverordnung des Fürstbischofs Martin von Gich-           |            |
| ftabt v. 3. 1700 bezüglich ber Legate von Geiftlichen an       |            |
| ihre Köchinnen                                                 | 8          |
|                                                                |            |
| Tagsfahrt: Berfaumung einer folden, Biebereinsehung bie-       |            |
| gegen                                                          | 11         |
| gegen                                                          | 34         |
| Sarpflicht: Beschwerbe gegen einen von Untergerichte bier-     |            |
| über gefaßten Beschluß                                         | 8          |
| Lestament nach Mainzer Landr.: Abweichung ber Erklär=          |            |
| ung por ben Zeugen vom niedergeschriebenen Inhalte             | 48         |
| Deggleichen nach Bamberger Landr. vor bem Pfarrer und          |            |
| zwei Zeugen. Dasselbe besteht neben ber notariellen            |            |
| Form der Teftamentserrichtung fort, ber Pfarrer tann           |            |
| biebei burch ben Raplan vertreten werben und beffen Un=        |            |
| terfchrift "ale Beuge" ift unschädlich                         | 49         |
| Teftamenteeroffnung an eventuell Betheiligte                   | 3          |
| Thatfrage ift bie Feststellung ber Rublichfeit einer Gefcafts- |            |
| führung ohne Auftrag                                           | 8          |
| Defigleichen die Auslegung von Gefellichaftsftatuten           | 12         |
| Ebenso die Annahme des Bergichtes auf einen Beweis .           | 15         |
| Thatfrage bei S. 157 bes Reichs-Straf-Gefetb                   | 31         |
| Thatericaft und Mitthatericaft                                 | 30         |
| Theilung stlage hinfichtlich bes Miteigenthums von Orto-       |            |
| gemeinben. Bufianbigfeit ber Gerichte hiefur                   | 3          |
| Titel: unberechtigte Beilegung eines folden als Argt 345,      | 41         |
| S. a. Servitut.                                                |            |
| Tradition f. Rauf.                                             |            |
| •                                                              |            |
| Ubertretung: Beihilfe hiezu                                    | 30         |
| Umftanbe, milbernde, beim Berbrechen bes Diebftable nach       |            |
| dem Reichs-Straf-Gefest                                        | 44         |
| Umwandlung ber Geloftrafe in Freiheitoffrafe                   | 29         |
| Unbekanntheit bes Aufenthaltes einer Bartei. Buftellung        |            |
| für dieselbe                                                   | 39         |
| Unebeliche f. Alimententlage, Ginfindschaft, Bor-              |            |
| mundschaftsbefiellung.                                         |            |
| Unfug: Thatbestand besselben                                   | <b>3</b> 3 |
| Ungehorsamsverfahren in Aebertretungs= und jur ein=            | _          |
| zelnrichterlichen Auffandiakeit gebörigen Berachenslachen in   |            |
| erfter und zweiter Juftang                                     | 34         |
| Ungludefalle: Polizeiliche Aufforberung jur. Silfeleiffung     |            |
| hishai                                                         | 22         |

|                                                                                      | ŏeite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Unterhanbler: Simulation bes Raufpreises gegenüber ber                               |             |
| Honorarforderung eines folden                                                        | 277         |
| Unterfchlagung: Beugenbeweis hieruber                                                | 40          |
| Unterschlagung im Ginne bes S. 247 b. Reiche-Straf-Ge-                               | 40          |
| 1.46                                                                                 | 329         |
| Unterschlagungshandlungen, fortgesette                                               |             |
|                                                                                      | 311         |
| Unterschlagung eines Pfandgläubigers                                                 | 328         |
| Defigleichen von Landpostboten, Gerichtsvollziehern, Bezirts-                        |             |
| amtsichreibern im Sinne des S. 350 bes Reichs-Straf-                                 |             |
| Gefeth.                                                                              | 334         |
| Untersuchung shaft: Richtigkeit wegen Richtanrechnung ber-                           |             |
| felben                                                                               | 351         |
| Untreue                                                                              | 331         |
| Untüchtigkeit ber Beugen 147, 354,                                                   | 357         |
| Unvorbenklichkeit: Beugenbeweis biebei                                               | 42          |
| Die unvordenkliche Berjährung ift burch eine bem befteben-                           | -12         |
| Rechte tonforme Uebung ausgeschloffen                                                | 137         |
| Ungucht, gewerbemäßige: Zuwiderhandlungen gegen bie po-                              | 101         |
| vialities of Overage Control via                 | 336         |
|                                                                                      |             |
| Förderung und gewerbemäßige Bermittlung ber Unzucht .                                | 316         |
| Ungüchtige handlungen: Begriff berselben                                             | 315         |
| Unzüchtige handlungen mit Personen unter 14 Jahren .                                 | 815         |
| Unguftanbigfeit bes Gerichtes: Ansfpruch hieruber                                    | 54          |
| Urtunbe, öffentliche: Erlauterungebeweis berfelben                                   | 54          |
| Deggleichen Zeugenbeweis hiegegen                                                    | 162         |
| Erflarung einer folden ale acht auf Grund bereits gepflo-                            |             |
| gener Berhandlungen und Beweiserhebungen                                             | 75          |
| Mangel bes Bertragewillens gegenüber einer öffentlichen                              | ,           |
| Urfunde                                                                              | 253         |
| Berletung einer gefetlichen Auslegungeregel, wenn ber In-                            |             |
| halt einer Urkunde im evidenten Widerspruche mit ber                                 |             |
| richterlichen Deutung fteht                                                          | 26          |
| Unterzeichnung einer Urtunde im Bertrauen, daß fie fo                                | 20          |
| laute, wie angeblich kontrahirt murbe. Birkfamkeit eines                             |             |
|                                                                                      | 470         |
| besfallfigen dolus                                                                   | <b>47</b> 0 |
|                                                                                      | 004         |
| bee Reichs-Straf-Befetb. Falfdung öffentlicher Urtunben burch Gerichtsvollzieher und | 331         |
|                                                                                      |             |
| Gerichtsvollziehergehilfen                                                           | 334         |
| Erforderniß gur Strafbarteit der Falfdung offentlicher Ur-                           |             |
| funben                                                                               | 334         |
| Die Beurtheilung ber rechtlichen Qualifikation einer Arkunde                         |             |
| steht bem Schwurgerichtshofe zu                                                      | 348         |
| S. a. Berficherung surfunde, Bollmacht.                                              |             |
| Urtheil: Unterwerfung unter ein inappellables, welches                               |             |
| einen Gib auferlegte                                                                 | 26          |
| Burudnahme eines Urtheile ale überfluffig                                            | .74         |
| Berufung gegen ein unter anderen eine gerichteablehnenbe                             |             |
| Ginrebe permerfendes Amischenurtheil                                                 | 83          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bernichtung eines Urtheils. Berfahren hierauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103   |
| Die Berweisung eines Anspruches jur gesonderten Rlage-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ftellung hat die Natur eines Endurtheiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120   |
| Endurtheile im Provotationsprozesse konnen, wenn im let-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| ten Rechtszuge ergangen, mit ber Richtigfeitebefchwerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| An As will as to anhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198   |
| Falide Auslegung rechtstraftiger richterlicher Urtheile ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |
| Wishing and the sum of | 205   |
| Richtigkeitsgrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300   |
| S. a. Beweisnrtheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ON PER PROPERTY AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••    |
| Batericaft: Bermuthung berfelben gegen ben Chemaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46    |
| Berechnung und kritische Zeit nach bem preuß. Landr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32    |
| Baterliche Gewalt f. Hauskinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Beraußerer: Beweis ber Abficht besfelben, feine Blaubiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| zu benachtheiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10    |
| Berban boppotheten: Bestimmungen bes Bef. v. 1. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 1856, ben S. 19 ber Prior. Drbn. betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132   |
| Berbindung von Rechtestreiten: Gegen bie Aufhebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102   |
| berfelben ift Richtigkeitsbeschwerbe nicht zuläsfig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 229   |
| Der et eile den einem Menmittlemakende Greek ber Muste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 229   |
| Bergleich vor einem Bermittlungsamte. Grund ber Proto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400   |
| follirung besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180   |
| Berhandlung: Biederaufnahme berfelben, wenn weitere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Aufschluffe oder Beweife nothig find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119   |
| Berjährung ber Forberungen. Art. 1, 3 Biff. 4 unb 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| bes Gef. v. 26. Marg 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13    |
| Einrebe ber Berjahrung in ber Raffationeinstang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57    |
| Berjahrung eines Beiberechtes. Kontinuitat bes Befiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125   |
| Unvorbentliche Beriahrung ausgefchloffen burch eine bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| bestehenden Rechte tonforme Uebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131   |
| Berjährung ber Klage auf Bezahlung eines Kaufschillings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| für an einen Nichthanbelsmann gelieferte Baare. (Art. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000   |
| 3iff. 3 bes Gef, v. 26. Marg 1859)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 237   |
| Beriahrung bes Anspruches auf Entschäbigung für Leiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| hauslicher Dienste, welche umr im Allgemeinen zugefichert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252   |
| Rach Berjährung ber Forberung bleibt nach bayer. Landr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| feine naturalis obligatio. Die verjährte Forderung ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| baher auch nicht Gegenstand eines constitutum. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| wirkfame Uebernahme ber früheren Schutbhaftung burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| den Schulbner tann nur durch Gingehung einer neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Schulbverbindlichfeit erfolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 456   |
| Schriftliches Schulbanertenninif jum Ausschluffe ber For-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 399   |
| 00 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Berjährung der Defertion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 413   |
| Berlaffenichaft: Behandlung ber eines Bayern, welcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _     |
| im Inlande teinen Wohnsit hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8     |
| Defigleichen penfionirter Offigiere. Bur Anwendung tom:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400   |
| menbes Recht hiebei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166   |
| Berlöbniß f. Cheverlöbniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Bermiether: Gegenstände, welche burch die Broz. Dron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

| •                                                                                                             | Seit  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| bon ber Pfanbung ausgenommen finb, bleiben mich bem                                                           |       |
| Bermiether gegenüber amsgenommen                                                                              | 270   |
| Bermittlung damt: Grund bet Protofolikung eines vor                                                           | 40    |
| bemfelben abgeichloffenen Bengleiches<br>Bermogen svortheil im Ginne bes 9. 268 bes Reichs-                   | 180   |
| Straf Gefesh.                                                                                                 | 332   |
| Bernichtung eines Unbeites: Berfahren Bierauf                                                                 | 103   |
| Beröffentlichung ber Berutheilung bes Befchutbigfen:                                                          | 100   |
| Die Befugnif , Diefelbe bem Befchtbigfen gigufprechen , ift                                                   | ,     |
| prozeffualer Ratur                                                                                            | 295   |
| Die Befugniß bes Beleibigten, bas Urtheil auf Roften bes                                                      |       |
| Beleibigers bekonnt zu machen, faut nicht in bas Gebiet                                                       | ,<br> |
| bes von Amtewegen ju erfolgenden Strafvollzuges                                                               | 320   |
| Berfaunung einer Tagfahrt ober Grift: Biebereinfebung                                                         | 446   |
| biegegen                                                                                                      | 119   |
| au deren Aburtbeilung                                                                                         | 295   |
| Bericulben ber Dienfileute: Baftung biefür                                                                    | 140   |
| Berichmägerte f. Beischlaf.                                                                                   | ,     |
| Berficherung surtunbe: unrichtige Feftftellung eines                                                          |       |
| Thatumftanbes in einer folden                                                                                 | 461   |
| Berforgung im Sinne bet Pragmatit bom 1. Jan. 1805-                                                           | 448   |
| Berfteigerung: Der Gribe and einer beenbigten Berfteis                                                        |       |
| gerung gebort bem biefelbe betreibenben Glaubiger ohne                                                        | 40.   |
| Rudficht auf einen späteren Antrag auf Konfurderöffnung                                                       | 13:   |
| Berfieigerungsschilling: Der Ueberichuß eines folchen                                                         | 27    |
| bilbet ein Beidfagnahmeobieft Berfuch einer mit Buchthaus nicht unter gehn Jahren ober                        | . 2   |
| mit lebenslänglichem Zuchthaus bebrobten That: Strufe                                                         |       |
| berfelben                                                                                                     | 300   |
| S. a. Diebftahleverfuch, Morbverfuch.                                                                         |       |
| Bertheilungsverfahren: Kompetenzbestimmungen hiebei                                                           | 164   |
| Bertrag: Aufhebung beefelben nach preuß. Landt                                                                | 18    |
| Gin Bertrag über Richtgebrauch bes Ginibfungerechtes ift                                                      |       |
| feine Interzession                                                                                            | 18    |
| Berträge ber Sanofinber mit ben Eltern über ihr Petultum                                                      | 416   |
| Bertrag zweier Klager auf Ausgleichung bes Prozestergeb-                                                      | 59    |
| niffes                                                                                                        | 81    |
| Erfüllung bes Bertruges jur Bernitflung einer Gnisger=                                                        | ,O.   |
| irummerung                                                                                                    | 110   |
| Falligleit ber beiberfeitigen Beiffungen bei zweifeitigen Ber-                                                |       |
| trăgen                                                                                                        | 217   |
| Bertragewillen: Manget besfelben gegenüber einer                                                              |       |
| öffentlichen Urfunde                                                                                          | 353   |
| Bertreter, gefehlicher, im Ginne bes §. 65 bes Reiche-                                                        | : 040 |
| Straf: Gefeth                                                                                                 | 310   |
| Bertret ung juriflifder Personen burd physische, welche bem<br>Prozepgegner speziell bezeichnet werben muffen | 229   |
| Ranurthailung im Sinne bes & 79 bes Meidis Straf-Gefehh                                                       | 312   |

|                                                                | Seite       |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Bermaltungelenmter, berem Saftung aus Berichulben              | 206         |
| Bermaltungebehörbe f. Gemeinbe.                                | 200         |
| Bermalgang brecht, cheberrliches                               | 111         |
|                                                                | 111         |
| Berwaltungssache: Die Kinge gegen ben Bächter von              |             |
| fläbifichem Auffchlage auf Bezahlung von Rudftanben bed-       | 4 É O       |
| felben ift Berwaltungsfache                                    | 150         |
| Bergichteannahme binfichtlich eines Beweifes ift thatfach-     |             |
| liche Hefestung                                                | 152         |
| Biebgemährichaft: Ueber bie Rlage auf Minberung bes            |             |
| Erwerbepreifes nach Art. 4 bes Gef. v. 26. Marg 1859.          |             |
| Semathricheft biebei                                           | , 272       |
| Biebgewährichaft bei bem Fehlen einer versprochenen Gigen-     |             |
| icaft bes Thieres                                              | 354         |
| Der Dolus bei bem Biebgewährschaftspertrage begrunbet          | 001         |
| teine Rlage mit besonberer von bem Gemahrschaftsgesetze        |             |
|                                                                | 955         |
| unobhängiger Berjährungsfrift                                  | <b>35</b> 5 |
| Biebban belegeschäfte bes Mannes. Reclamatio uxoria            |             |
| biegegen                                                       | 144         |
| Biebtrieb: Besitftorung hiebei                                 | 107         |
| Bindikation von Inhaberpapieren                                | <b>15</b> 3 |
| Bogteigefälle find nach Art. 114 ber VI. Beil. jur Berf.=      |             |
| Urf. als grundherrliche Gefälle erflart                        | 44          |
| Bollmacht: Biberruf berfelben bei Ausstellung einer            |             |
| Urtunde hierüber, foweit Dritte in Frage find                  | 172         |
| Bollmacht zur Berufungseinlegung                               | 181         |
| Bollftredung; beren gefehliche Borausfepungen                  | 251         |
| Unftatthaftigfeit gesonberter Silfevollftredung an beweglichen | 201         |
| Spothespertineutien                                            | 400         |
|                                                                | 200         |
| S, a. Biberfpruchstlage.                                       |             |
| Bollftredungsgericht: Entscheibungen besselben im Sub-         | 40          |
| bastationsverfahren                                            | 12          |
| Bollftredungeverfahren: Streitigfeiten bierin                  | 57          |
| Folgen ber Unterlaffung ber Ertlarung bes als Drittschulb-     |             |
| ner in Anspruch genommenen innerhalb ber achttägigen           |             |
| Frift                                                          | , 225       |
| Brift                                                          |             |
| Borladung gemäß Art. 525 Abs. 2 der Prog. Dron. durch          |             |
| ben Richter zweiter Inftang. Richtigkeitebeschwerbe bie-       |             |
| gegen                                                          | 130         |
| Bormunbicaftebeffellung über außerebeliche Rinder              |             |
| nach preuß. Landr.                                             | 188         |
| Bormanber: Rlage. auf Medinungsftellung gegen bie tefta.       | 100         |
| mentarifch bestellten Bormunber bet fortgefestem Befige        |             |
| der Bittwe mit den Kindern nach Kulmbacher Recht               | 287         |
| art marrenge mer nen beruckert uum wemmonnte gegit             | 201         |
| Stating to mining the time to be described the terms to be     |             |
| Bahlrecht: unbeschränttes, bes Hopothelgläubigere in ber       | ,           |
| Geltenbmachung feiner Anspruche gemäß SS. 49 und 50            | 044         |
| bes hup. Sef.                                                  | 216         |
| Baffer: Ginbringen des burch Berfiglocher abgeleiteten, in     | 405         |
| bes Rachbars Belittbum. Gigenthumsbelchabigung bieburch        | 405         |

|                                                                                                                                                                               | Geite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bafferbenütung sgefet v. 28. Mai 1852 Art. 100 . Wafferschöpfung erecht: Servituteflage hiebei Beränberung in der Ausübung des Wasserscher                                    | 414<br>125 |
| tes, tontrete Feststellung besselben                                                                                                                                          | 203        |
| Bechsel: Aus der Mangelhaftigkeit des Wechsels ift keine                                                                                                                      |            |
| Ginrebe gegen beffen Richtverfteuerung abguleiten Bechleiftempelabgabe: Zeitpuntt ber Entrichtung ber                                                                         | 352        |
| felben bei bor bem 1. Juli 1871 in Burtemberg ausge-                                                                                                                          | 050        |
| fiellten Wechseln Bedfelfemergefet, beffen Anwendung im M.                                                                                                                    | 352        |
| gemeinen                                                                                                                                                                      | 352        |
| Beiberecht: Berjährung besselben. Kontinuität bes Besitzes<br>Servituteigenschaft ber Weiberechte als Regel                                                                   | 125<br>269 |
| Biderklage bei Beleibigungen                                                                                                                                                  | 318        |
| Biberipenftiger: Berfügung über bas beichlagnahmte Ber-                                                                                                                       | 414        |
| Biberfpruchsflage eines Dritten : Richtung berfelben                                                                                                                          |            |
| mögen eines folden .<br>Biberfpruchstlage eines Dritten: Richtung berfelben<br>gegen ben Gläubiger und Schulbuer .<br>Deggleichen gegen bie Auslegung bes bem zu vollstreden- | 11         |
| ben Urtheile au Grunde liegenben Befriedigungegebotes                                                                                                                         | 164        |
| Berfdiebene Wiberfpruchstlagen bei ber namlichen Boll-<br>ftredung. Kompetenzbeftimmungen biebei                                                                              | 164        |
| Biberfpruchetlager f. Roften.                                                                                                                                                 |            |
| Bieberaufnahme ber Berhandlung, wenn weitere Auf-                                                                                                                             | 119        |
| Biebereinfetung gegen die Berfaumung einer Tagsfahrt                                                                                                                          |            |
| ober Frift Bittwe: Saftung bes Bermogens ber Rinber fur bie                                                                                                                   | 119        |
| Schulben ber Mittwe megen nütlicher Rermenbung nach                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                               | 156        |
| Klage auf Rechnungsfiellung gegen bie testamentarisch be-<br>fiellten Vormunder bei fortgesetzem Besitze ber Witwe                                                            | ·. ·       |
| mit ben Rinbern nach Rulmbacher Recht                                                                                                                                         | 287        |
| Benfionen ber Wittwen ber Canbrichter alterer Ordnung .                                                                                                                       | 480        |
| Mürzhurger Recht i Raulaft Chefray Ginginh.                                                                                                                                   | :          |
| Burgburger Recht f. Baulaft, Ghefrau, Ginlinds fcaftevertrage, Erbverzicht, Interzession, Ron-                                                                                |            |
| oblution.                                                                                                                                                                     |            |
| Bahlung einer Richtschulb. Bereicherung                                                                                                                                       | 46         |
| Bablung Beinrede f. Einrebe.                                                                                                                                                  | . 04       |
| Defgleichen an Orbre. Begriff besfelben nach bem Bedfel-                                                                                                                      | 91         |
| ftempelfteuergesete                                                                                                                                                           | 352        |
| Beit, fritifche: Berechnung berfelben nach preuß. Landr.                                                                                                                      | 32         |
| Beitung: Aufnahme einer Berichtigung in eine folche .                                                                                                                         | 416        |
| Beugen: Untüchtigfeit berfelben                                                                                                                                               | , 357      |
| Sinne bes Urt. 400 Biff. 3 ber Brog. Drbn                                                                                                                                     | 354        |
| Rameid burch Laugan hinfichtlich einer Unterschlagung                                                                                                                         | 40         |

| ,                                                                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beweis ber Unporbenklichkeit burch Zeugen                                                              | 42    |
| Beugenbeweis gegen öffentliche Urtunden                                                                | 162   |
| Ausichluß bes Begenbeweifes burch Beugen im zweiten                                                    |       |
| Rechtszuge in einzelnen Källen                                                                         | 130   |
| Beugenbenennung an bie Gegenpartei in einer einzelnge                                                  |       |
| richtlichen Sache                                                                                      | 75    |
| Beugenvernehmung auf Grund bes Art. 415 ber Prog.                                                      |       |
| Orbn. im zweiten Rechtszuge                                                                            | 151   |
| Beugenvernehmungsprototolle, beren Berlefung bei bem Ber-                                              | ı     |
| fahren zweiter Inftang in Uebertretungsfachen                                                          | 348   |
| Reugnifleiftung: Anwalte find bon ber Berbindlichtei                                                   | İ     |
| jau berfelben fret                                                                                     | 348   |
| Binfen: Beginn bes Laufes ber Progefginfen                                                             | 105   |
| Bollhaf : und Dieberlagsorbnung vom 2. Marg 1853 für                                                   |       |
| Baffan                                                                                                 | 412   |
| Buftanb, orbnungemibriger: Befeitigung besfelben                                                       | 345   |
| Buffanbigteit f. Rompeteng.                                                                            |       |
| Buftellung an einen im Felbe befindlichen Golbaten .                                                   | . 9   |
| Buftellung ber Richtigfeitsbefdwerbe in Cachen ber frei                                                | :     |
| willigen Gerichtsbarfeit                                                                               | . 11  |
| Unwirffamteit ber Buftellung in Prozeffachen bloß an bi                                                |       |
| Chefrau                                                                                                | . 39  |
| Buftellung ber Berufung an ben bieberigen Rurator bei                                                  |       |
| Appellaten                                                                                             | . 163 |
| Unrichtige Buftellung einer Labung burch einen Berichte                                                | •     |
| vollatener                                                                                             | . 273 |
| Buffellung an beu Berein einer freiwilligen Feuerwehr                                                  | 373   |
| Deggleichen an Genoffenschaften nach Art. 193 Biff. 4 bei                                              |       |
| BrogOrbn.                                                                                              | 374   |
| Buftellung für eine Partei wegen Unbefanntheit ihres Auf                                               | :     |
| enthaltes .                                                                                            | . 393 |
| Amangeabtretung: Mirb eine gegen Entichabigung at                                                      |       |
| Amangeabtretung: Wirb eine gegen Entschäbigung gieinem Gifenbahnbau abgetretene Grunbfläche ihrem Zwed | 2     |
| entsprechenb benutt, fo tann, wenn fpater aus bem Bu                                                   | =     |
| ftanbe ein nachtheil fur ben nicht abgetretenen Grundbefit                                             | 3     |
| fich ergibt, ein Enticabigungeanspruch nicht erhoben werder                                            | 15    |
| 3mangeveraugerung gepfandeter Sabrniffe. Erlog                                                         | \$    |
| bieraus                                                                                                | . 12  |
| S. a. Strichschilling,                                                                                 |       |
| 3weitampf: Borbergebenbe Belgibigung ift für ben That                                                  | :     |
| bestand besielhen unerhehlich                                                                          | . 320 |
| Bwifdenfreit: Anwendung bes Art. 484 ber Brot -Ordn                                                    |       |
| hierait                                                                                                | 168   |
| S. auch Intervention.,                                                                                 |       |
| Rwifdenurtheil i. Artheil.                                                                             |       |

# Instematisches Register.

# 1. Civilprozeß.

# A. Prozefordnung vom 29. April 1869.

Art. 1. Die Rlage bes Bachters bes ftabtifchen Ausschlages

auf Bezahlung von Rudftanben ift Bermaltungefache. 150.

Art. 5 Biff. 4 mit 33 Abf. 3 und 110. Unrichtige Zuftellung einer Labung durch den Gerichtsvollzieher. Zur Enticheidung über die Koften als Rebensache im Prozesse ift dus Gericht der Hauptsache zuständig. 273.

Art. 6 Biff. 1. Kompeteng bei Rechtsftreitigkeiten aus Mieth-

verbaltniffen. 373.

Art. 12 Abf. 2. Behandlung der Berlussenfchaft eines Babern, welcher im Inlande feinen Bohnfit bat. 8.

Art. 58, 193 Ziss. 1, 724 Ziss. 2. Beichränkung ber Ehrfran in: ber selbstänbigen Führung ber Prozesse. Zustellung ber Berufung. 39.

Mrt. 63. Etwitgenoffenschaft. 890.

Art. 65. Beilabung eines Streitgenoffen. 180.

Art. 106. Berurtheilung bes Benefizialerben in die Proges

foften. 391.

Art. 106 Abs. 2, 728 Abs. 1 Biff. 2. Ausschluß von Roften vom Erfate auf Grund nichterlichen Ermeffens. Richtigfeitsbeschwerbe hiegegen. 53.

Art. 106, 109. Die Berurtheilung bes hauptbeflagten und Gemahrichaftsbeflagten in bie Roften bes haupt und Gemahr-

ichaftsprozeffes: ift gerechtfertigt. 274.

Art. 106 mit 878. Die Berurtheitung bes Biberfpruchellagers in bie Kuffen, wenn ber Wiberfpruchsbeflagte nach erhobener Klage bas beffere Recht bes Klagers anerkannt hat, ift ungerechtfertigt. 275.

Art. 109. Roftentompenfation bei Befchrantung bee Rlage:

anspruches. 24. " .... ... ...

Art. 115. Entisseldung über die noch in dem Versahren nach der Ger. Orden. erwachsenen Kosten nach dem Eintritte eines neuem Prozesabschinittes. 150. Festigehung der Kosten, wenn der Beklagte erft im zweiten Rechtszuge in der Hauptsache und in die Kosten verurtheilt wurde. 196. Die Nichtliquidirung der Kosten im erften Rechtszuge hat deren Ausschluß nicht schlechthin zur Folge. 228.

Art. 115, 156, 164 Abs. 3, 264, 274. Diese Artikel sind nicht verletzt, wenn ble Klage aus bem Grunde abgewiesen wurde, weil Kläger einen wesentlichen Theil ber thatsächlichen Klagsbegrundung in ber urundlichen Berhandlung gar nicht porbrachte. 275.

Art. 156, 169 Abf. 3. Annahme eines Geständniffes bes Beflagten wegen mangelnben Wiberfpruches. 56.

Art. 157. Gegen bie Aufhebung ber Berbinbung von Rechts-

ftreingreiten ift Richtigfeitebelamerbe nicht aufoffig. 229. Art. 180. Wiederening gegent eine im motivirten Gegen-antrage bes Rlagers vorgenommene Rlageanberung. 9. 53.

Art. 180, 225, 707. Angabe bes fpeziellen Rlagegrundes bei binglichen Rlagen. 9.

Art. 180, 720. Minderung ber Rlagssumme in zweiter Infanz. 40.

Art. 187. Berufung gegen ein unter anberem eine gerichtes ablehmenbe Ginrebe verwerfenbes Zwiftenurtheil. 83.

Art. 193 Biff. 4 mit Art. 16 Abf. 2. Buffellungen an ben

Berein einer freiwilligen Feuerwehr. 373. Buffellungen an Ge-

Art: 198 Biff. 6 mit Art: 209. Buftellung an eine Perfon wegen Unbefanntheit bes Aufenthaltes berfelben. 393.

Turt. 193 Biff. 7 mit g. 4 bes Bef. v. 15. Aug. 1828 über bie Militargerichtsbarfeit in burgerl. Rechtsftreiten.

Buftellungen für im Gelbe befindliche Solbaten. 9:

Urt. 202 Biff. 2 mit Art. 218 und 220. Gine juriftifche Berfon tann nur burch ihren gesetlichen physischen Bertreter hanbeln und muß ber Prozeggegner bei Bustellungen in ber Lage fein, zu wisen, mit welchem zuganglichen Prozeggegner er es zu thun habe. 230.

Art. 210. Friftenlauf fur bie Michtigkeitebeichwerbe. 253. Art. 202. Form ber Berufungseinlegung von progefilhren-

ben Rirchengemeinbegliebern. 58.

Art. 215 Abf. 1 und 320. Bebeutung bes Ausbrudes "fo=

weit bas Gefet nicht anders bestimmt". 73.

Art. 216 mit 522. Biebereinfebang gegen bie Berfaumung von Tagefahrten und Friften. 119.

Mrt. 223. Protofollieung eines Bergleiches burch bas Ber-

mittlungsamt. 180.

Art. 225. Die Abweisung einer werhandelten Rlage in angebrachter Art ift ungefäffig. 9.

Art. 280. mit 524. Beweis burch Gibeszufchebung über bie

Regative bes Bewelssages beim Einzelngerichte. 181.

Art. 240 Abs. 2 Art. 241 Abs. 3. Berfahren auf ein ver-

Art. 248. Wirksamfeit von Beurfundungen. 376.

Art. 262, 294. Aneipruch üben bes Eigenthum in einem Servifntftreite. 9.

Mrt. 265. Ausspruch über bie Unguftanbigfeit bes Gerichtes. 54. Art. 265, 695 216, 1, 791. Michtigfeitebeschwerbe bezuglich ber Rompeteng und Gibesfrage. 246."

Art. 275. Reugenbewels bei ber Unterfclagung. 40. Unvollfianbiger Ausspruch im zweiten Rechtezuge binfichtlich ber Un-

begrunbetheit ber Berufung. 151. Mangelhaftigfeit ber Enticheid= Art. 275 und 788 Biff. 4.

ungegrunde. 353. Art. 294. Einrebe ber Rochtstraft gegen eine Darlebenstlage. 73.

Art. 296 und 345. Burfidnabme eines Urtheile ale überflüffig. 74.

Art. 320. Bemeis burch Rotorietat. 73.

Art. 320, 322. Beweis ber Abficht bes Beraugerers, feine Gläubiger zu benachtheiligen und ber Biffenschaft bes Erwerbers bievon burch Bermuthungen. 10.

Art. 322. Gegenbeweis burd Bermuthung, bag ein Bertrag

fimulirt fei. 10.

Art. 323. Beweistraft eines in zweiter Inftang abgeanberten frafgerichtlichen Urtheiles in erfter Juftang in einer Entichabiaungeffage. 10.

Art. 324. Unvollftanbigfeit ber Enticheibungegrunde. 11. Art. 328 Abf. 4 mit 274. Berlepung biefer Axtifel. 119.

Art. 328 Abf. 4. Gegenbeweis als Beweis bes Klagegrun= bes. 130.

Art. 330 mit 328. Festfetung bon Entschädigungsaufprü-

den nach billigem Ermeffen. 377.

Art. 344, 274 und 264 Abl. 4. Die Auflage bes Baupteibes tann erft in ber nach ber Beweisaufnahme folgenben offentlicen Sigung Gegenftand ber Gravterung fein und fann ber Richter in biefer Beziehung nicht von Amtewegen vorgeben. 280.

Urt. 345 mit 322 Abi. 2. Burbigung ber Beweistraft

eines außergerichtlichen Geftanbniffes. 248.

Art. 351 Abf. 2. Beweis' jum emigen Gebachtnig. Antrag

auf nochmatige Erhebung besselben in zweiter Juftang. 248. Art. 354, 457 Abf. 1 Biff. 4 und Abs. 3, Art. 469 Abs. 1, Art.

354, Erlauterungebeweis binfictlich einer öffentlichen Urtunde. 54. Art. 355, 322, 345. Beweistraft eines außergerichtlichen idriftlichen Geftanbniffes. 275.

Art. 373 und 728. Aechterflarung einer Urtunbe auf Grund ber gepflogenen Berhandlungen und Beweißerhebungen. Befeitigung

unnöthiger Gibesauflage. 75.

Art. 399 und 788: Befchrantung bee flagerifden Anipruches mabrend ber Berufungsfrift und Befeitigung ber Berufunges. fumme. Befugnig gur Dichtigfeitebeichwerbe. 162.

Art. 400. Untilchtigfeit ber Beugen. 147, 357.

Art. 400 Biff. 3. Privatbevollmächtigte find feine untuchtigen Beugen im Ginne biefer Befehesbeftimmung. 854.

Art. 412, 530 Abi. 1. Reugenbenefinung an bin Gegene

partei in einzelngerichtlichen Sachen. 75.

Art. 415 mit 707 Abf. 4. Anmenbharfeit biefer Art. auf

Beugenvernehmungen im ameiten Rechtemige. 454.

Mrt. 456, 464, 465, 683 Biffi 1, Eib fier bie Reggitve einer Sanblung einer Erblafferin. 25.

Art. 460. Gegen bie vorläufige Festietung bes Gibes gibt es fein Rechtsmittel, ba ber Gibesfat erft in ber gur Gibesleiftung anberaumten Situng endgiltig festgefest wirb. 232.

Art. 463, 699. Erffarung ber Barthei, bag fie gegen bas. Endurtheil Berufung ergreife. Birtungen biefer Ertlarung. 26.

Urt. 469. Eigene Samblung als Gegenstand ber Gibesleis ftung. 26.

Art. 471 Abf. 2. Sieburch werben eivilrechtliche Beftim= mungen nicht berührt. 198.

Art. 484. Anwendung Diefes Art. bei Bwifchenftreitigkei:

168.

Art. 498, 682. Birtungen bes Streitabftanbes auf bie Ents

ideibung binfictlich ber bereits veranlaften Roften. 152.

Art. 511. Berufung gegen bie Guticheibung eines Gingelngerichtes im Roftenpuntte, nachbem bie Sache an bas Begirtoge-76. richt verwiesen war.

Anordnung ber Beweiserhebung, insoweit es fich art. 525. eine bei einem Ginzelngerichte anhangige Sache banbelt. 393. Defigleichen, wenn biefetbe nicht vom Gingelnrichter, fonbern von einem anderen Gerichte vorgenommen wirb. 354.

Art. 525 Abf. 2. Kundmachung ober Borlabung burch ben Richter zweiter Inftanz. Nichtigkeitsbeschwerbe hiegegen. 180. Art. 569 Abf. 2 und 577. Im Provokationsprozesse er-

gangene Endurtheile find Endurtheile im Sinne bes Art. 788. 198. Art. 577, 693 3iff. 2, 795. Berufung in Provotations=

freiten. 41.

Art. 585. Besittlagen, wenn ber Streit über bas Recht anhängig ift. 262.

Art. 682. Die Berweifung eines Aufpruches jur gefonber-

ten Rlageftellung tragt bie Ratur eines Enburtheits. 120. nach bent befirttenen Betrage ber Forberung und nicht nach bem Ergebniffe ber Erbtheilung ju beftimmen. 263.

Art. 693 Abf. 1 Biff. 2 und 193 Abf., 1 Biff. 1. Bustellung ber Berufung an einen bisherigen Kurator bes Appella-

Art. 698 206f. 1 Biff. 1. Form ber Bernfungeeinlegung in einem Gerichtevoligteheratte. 55. Bevollmächtigung bei ber Berufung seinlegung. 181.

Art. 707 Abf. 1 mit 704. Die Kompensationseinrebe im

aweiten Rechtszuge ift gulaffig. 120.

Art. 707 Abf. 3 und 4. Anerbieten bes Gegenbeweises im zweiten Rechtszuge und Führung besselben burch Beugen in bie-

fem Rechtszuge. 130. Art. 731 und 328. Bemeisurtheil, wenn bie Berhandlung und Enticheibung ber Sache an bas Bernfungsgericht gebracht ift.

394.

Att. 782 Abf. 1. Berufung gegen die Enticheibung ber mangelnden Gerititeguftambigteit. Ausspruch ber zweiten Inftang bei Bermerfung ber Ginrebe. 120.

Art. 738. Beichwerbe gegen einen von einem Untergerichte

gefaßten Befdhuß in Tarfachen. 84.

Mrt. 738, 744, 759, 760 mit 66 und 684, benn 798 und 810. Beschwerberecht ber Chefrau, welche ben Antrag auf Stellung ibres Chemannes unter Ruratel geftellt hat, gegen Berfugun= gen ber Bormunbichaftsbebbebe und Enticheibung bes Obergerichtes. Buftellung ber Richtigfeitebeschwerbe. 11.

Art. 788. Materielle und formelle Rechtsfraft. 249. Falfche

Auslegung rechtskräftiger richterlicher Urtheile als Richtigkeitsgrund. 369. 385, Richtigkeitsbeschwerbe wegen Werwerfung einer gerichtsablehnenben Ginrebe. 76. Dichtigfeitebefdwerbe genen ein Urtheil erfter Infang, auf eine actio ponfossoria wegen Kabrtvechts. 111.

Art. 788, 480. 275.792. ABegen fillschweigenber Berwers. fung ber Einwebe ber unguläffigen Klagsandenung im zweiten Rechtejuge tann ein Richtigfeitegrund nicht geltend gemacht werben, wenn ju entnehmen ift, boffe bier nur eine erlaubte Einforantung bes Rlagsanspruches erblick merben, moute, 232.

Art. 789. Ginrebe ber Bergabrung: in ber Raffationeim-

Art. 1789, 294 und 1992. "Richtigkeitebeldwerbe des Cebens ten, bem ber Streit verfunbet wurde, ohne bag er fich am Streite

felbft betbeiligte. 56.

Art. 794. Sind Fideitommifftatuten v. Standesherrn Rechts. bestimmungen im Sinne biefes Art. 395. It ber Inhalt einer Ur-funde in evibentem Biberfpruche mit ber richterlichen Deutung, fo liegt Berlepung einer gesetlichen Auslegungerogel vor. 26. Die Wellftelung ber Rüplichkeit einer Gefchafteführung ohne Auftrag iff Thatfrage. 84. Auslegung von Befellichafteftatuten ift Thatfrage. 121.

Art. 791, 328, 707 Abf. 3. Bergichtsannahme binfichtlich

eines Beweifes berubt auf thatfachlicher Refffellung. 152.

Mrt. 792 Michtigfeitebeschwerde wegen Berletung ber St. 25 und 26 des Spp. Gef. 251.

Art. 795. Unterwerfung unter ein Cibeburtheil. 27. Urt. 797, 798 mit 209. Frifterweiterung bei Erhebung ber

Richtigfeitebeschwerbe. 11.

ju allgemeiner Bezeichnung ber Befdwerbegrunbe. 130. Sint bei einer Richtigfeitebeschwerbe bie Beichwerbegrunde in einem Muffate ber Barthei enthalten, ohne vom Anwalte formlich angeeignet ju fein, fo ift die Richtigfeitsbeschwerbe nichtig. 121. Reue Aufa ftellungen in ber munblichen Ausführung ber Richtigleitebeschmerbe. 121. Bloge Legalisation ber Richtigfeitebeschwerbe ohne Unmalte: beftellung macht biefelbe nichtig. 153.

Mrt. 821, 831, 842. Gejetliche Borausfepungen ber Bwangs-

vollftredung gegen eine Berfon, 251.

Mrt. 840 mit 972, 984. Buftanbigfeit bes Bezirtegerichtes über die mit Arreft belegten Forberungen bes Drittichuldners gu

enticheiden. 27. Urt. 851, 853. Streitigkeiten im Bollftredungeverfahren. 57. Art, 868 und 869, Widerfpruchoflage auf. Grund unrichti= ger Auslegung, bes bem Befriedigungegehote, ju Grunde liegenden Urtheile. 164.

Richtung ber Wiberfpruchstlage eines Dritten ge-Art. 870.

gen ben Glaubiger und Schuldner. 11.

Art. 901 und Ginf. Bef. Art., 2 Abf., 2. Gegenftanbe, welche von ber Pfandung ausgenommen find, bleiben auch bem Bermiether gegenüber hievon ausgenommen. 276.

Art. 919. Rechtzeitigkeit; ber Anichlugerklarung .. 200 ....

Urt. 938, 1092, 1218. Der Erlös aus einer beenbeten Do=

bilars ober Immobiliarverfleigerung gehört bem biefelbe betreibens ben Gläubiger ohne Audficht auf einen späteren Antrag auf Konturveröffmung: 131.

Art. 905. Rompetenzbestimmungen bei berfchiebenen Wiber-

prucheffagen binfichtlich ber nämlichen Bollftredung. 164.

Art. 966. Ueberschuß aus bem Berfteigerungsschilling. Beichlags

nahme hierauf. 27.

Art. 969 20. 2, 1008 Abs. 2. Anwendbatteit ber bestige lich der Rupungsbezüge der Gliern am bem Sondervermögen ihrer kinder bestenden Beftimmungen, 131.

Art. 972. Folgen ber Unterlaffung ber Erklärung bes Britts fautoners innerhalb ber achtichigigen Felft. 97; 113, 145, 161, 177,

194, 209, 225.

Art. 972 Abf. 2 Biff. 5, 977 Biff. 4, 961, 989. Arreft auf Forborungen, Wer bie noch Berufung anbangig ift. 104.

Art. 972 Biff. 5, 976, 977. Erflärung bes Drittfculb-

nete. 27.

Mrt. 985. Folgen bet Einweifung bes Arrefitlagers in bie

mit Arrest belegte Forderung. 168.

Art. 985, 968. Die Grnehmigung bet Erben gur Wegfersigung einer Forderung ans ben gur Rachlahmaffe gehörigen beponirten Gelbern bab nicht bie Wittung einer Einweifung. 41.

Art. 985, 994, 1208, 1218. Die nach Eröffnung ber Gant anfallenben Benfionsraten bes Gemeinschalbners gehören gur Gant-masse und nicht zur Befriedigung ber bereits in bieselben eingewiesenn Staubiger. 264.

Art. 1048, 1050, 1057, 1058. Anfpruch bes Bachtere einer jubbaftren Liegenichaft' auf haltung bes Bachtveitrages. 182.

Wrt. 1090. Beräußering von Prüchten eines mit Beschlag

belegien Grundfludes nach ber Befchlognabne. 239.

Art. 1105 Abf. 1. Enticheibung bes Bollftredungsgerichtes

im Subhaftationsverfahren. 12.

Art. 4179. Ebatigfeit bes Gantgerichtes nach angenommenem Allerborichlage, wobutch bie Gant erfebigt wirb. 294.

Art. 1128 mit 1127-1130. Beribeigerung ber Erlegung

bee Strichichi Uinges Geitene bes Anfleigerere. 85.

Art. 1206, 1222. Sind die in Art. 1222 bestimmten "letsitn 14 Tage vor bem Antrage auf Gunteröffnung" von Tag zu Big ober von Stunde zu Stunde zu berechnen ? 235.

Art. 1218. Erlös aus ber Zwangsveräußerung gepfanbeter

Fohrniffe. 12.

Mit. 1225 Biff. 2, 1222 Abf. 1 und 2. Sppothetbeftellung birchiben Shulbner file eine Wiere Forberung ohne Berpflichtungegund und Gegenleiftung ift eine freigebige Berfugung. 277.

B. Ginführungs-Gefet gur Brogeg: Ordnung.

Art. 2.Abf.. 2 f. Brog. Dron. Art. 901. Art. 14, 15, 19. Rechtstraft von in am 1. Juli 1870 be-

reits anhängigen Streitsachen vom Gingelnrichter nach biefem

Tage verfunbeten ober gefällten Beweisinterlofuten. 38.

Art. 20 Abs. 2 mit Art. 66-88 und 788 ber Brog.= Orbn. hauptintervention als Zwischenftreit. Spezielle Befampfung eines rechtlichen Momentes im Bege ber Richtigkeitsbeschwerbe. 38.

# C. Gerichte-Orenung v. 3. 1753

សម្រាស់ នៃ ១៩ លា ១៩៧ ប្រសិនប្រជាជា

Rap. XVIII 5. 7. Anertennung einer angemelbeten Forsberung als beborzugte burch einen bas Einlbfungsrecht ausübenden Sppothetglaubiger in einem Zwangeverfahren. 83.

S. a. Proz. Orbn. Art. 115.

# D. Prioritate Ordnung vom 1, Juni 1822. at the agreet a state of the

S. 12 Biff. 3. Leibrentenforberungen eignen fich nicht als Forberungen von Alimenten jur Lotation in ber erften Brior .-Rlasse. 506.

S. 23 Biff. 3. Cheberrliches Bermaltungerecht. 11.

#### But there is the E. Notariatsgefeß vom 10. Nopember 1861.

Art. 14. Gewährung von Mangeln: bei einem Immobiliar= faufvertrage. 29. Bauführungegenehmigung für einen Miteigenthumer. 42. Erfüllung fimulieter Bertrage. 81. Simulation bes Kaufpreifes bei einem: Immobiliarkaufvertrage. 256. 27% Deßgleichen gegenüber ber Sonorarforberung eines Unterhandlers. 277. Außernotarielle Berfügung über Bezahlung eines Grundfludlauf-ichillinges. 278. Gefellichaftsvertrag auf Erwerbung eines Anwefens gerichtet. 469. Uebergeben eingelner Plannummern in einem notariellen Raufvertrage. 45,

Urt. 45. Saftung eines Roigre wegen Unterlaffung ber Ginfichtnahme bes Spothetenbuches vor Aufnahme eines Immobili-

arvertrages. 238.

Art. 63 Abf. 2. Die Bezeichnung: bes Bertragegenenftanbes in notariellen Urfunden bei einem Immobiliar=Bertrage. 401.

Aut. 66. Saben beibe Romtrabenten eine Bertragebeftimmung bem Notar als Inhalt bes Rechtsgeledaftes ertlart, fo ift-bie haftung bes Rotars in Folge feiner fculbhaften Richtaufnahme biefer Bestimmung burch bie Unterzeichnung ber Urfunde von Seite ber Rontrabenten nicht befeitigt. 504.

Art. 67 Abs. 2, 71 und 72, 148. Bezeichnung bes Raufs-

gegenftandes. 76.

Art. 92. Disziplinarfacen ber Rotare. 189.

### II. Civilrecht.

#### A. Allgemeine Lehren.

a) Juristische Bersönlichkeit eines Erziehungsvereines. 397. b) Rechtliche Gultigkeit eines Gewohnheitsrechtes. 42. c) Zur Anwendung kommendes Recht dei der Beerdungskrage und der Berjährung der Erhschaftsklage insbesondere in Berlassenschaften persinnter Offiziere. 86. 166. d) Kollisson der Statuten. 65. e) Unvordenkliche Berjährung durch dem bestehenden Rechte konforme Uebung ausgeschlossen. 137. f) Zeugendeweis hinsichtlich der Unsvordenklichkeit. 42. g) Unbedingte Wirksamkeit des dolus bei den durch denselben veransaften Bermögensbeschädigungen. 291. h) Birksamken, das file so laute, wie angelich kontrahier wurde. 470. i) Beginn des Laufes der Prozeszinsen. 105.

### B. Dingliche und benselben verwandte Rechte.

1) Besits. a) Ficta possessio. 407. b) Res merae facultatis. 169. c) Sout bes Pretariften im Besitse. 213. d) Besstättigerung. 44. e) Deßgleichen burch Biehtrieb in Folge Nachläffigsleit bes Hirten. 107.

2) Ergenthum. 2) Jur Lehre von ber Negatorienklage. 305; 321: b) Boraussepungen der Negatorienklage. 268. e) Regatorienklage bei össenthumselbst Behauptenden zuköftig? 198, 305, 321. d) Beschräftung der Eigenthumselbst Behauptenden zuköftig? 198, 305, 321. d) Beschräftung ber Eigenthumsausäbung, weim daburch ein Andere in der gewöhnlichen Berkhumg seines Eigenthums beeinstädigt werd. 214. o) Eigenthumsbeweis des Klägers bezüglich in Anspruch genommener. Grundbesandtheise. (Regatorienklage.) 108. f) Eigenthumsbeschädigung durch Sindfringen des durch Berstläßer abgeleiteten Bassers in des Nachburs Besthum. 405. g) Bindikation von Inhabervapieren. 158. h) Eigenthumsansprücken die bisherigen Semeinderpkliche durch Auskung aufgelöster Ortsgemeinden. Kömpetenz. 458. i) Mit eigenthumvon Ortsgemeinden. Theilungsklage dienker. 30. k) Baufstrungsgenehmigung sür einen Mitteigerthümer. Augsdurger Bauordnung. 42. l) Indbittation in gutem Glauben. 284. m) Anlage don dem Rießbiraungs mnienkesten Rapitalien. 283. n) Erpropriation. Entschäugungsungsungsungsungsungsungspruch hieraus. 15.

3) Servituten. a) Erwert bes Servitutbefigers nach preuß. Landr. 28. b) Erwert von Realfervituten. Filt benfelben enthält das Münchener Stadtrecht keine besondere Borschift. Wirkungen des Hammerstreichsrechtes als Serbitut. 109. c) Ersthung des Rechtes einer Fahrt durch einen Gemeindewald. Stellbertres

tung bei ben bezäglichen Besithanblungen. 122. d) Befreiung auch bes im Rechtsbesitse Besindschen von der Angabe des Titels. 107, 169. e) Erschieben ber Servitutausübung durch Berdmerung einer Nebersahrtselle. 399. f) Wasserbenühungsrecht. Berönderung in bessen Ausübung; konkrete Feststellung derselben. 203. g) Servitutslage bei dem Wasserichtspringsrechte. Aktivlegistunation, insbesondere auch aus Grund einer Abtretung der Klage. 125. h) Servitutsgenschaft der Weiderechte als Regel. 269. i) Versährung des Weiderechtes. Kontinuität des Bestwes. 125. k) Folgen der unterlassene Eintragung einer Personalservitut im Opp. Buche. 284.

4) Deutiche Realgerechtsame. a) Baulaft beguglich ber Gebande einer inforporirten Pfarret. 94. b) Baufronnbenpflicht ber Barochianen nach Bilrzburger Recht. 95. 6) Sand- und Spann-birnfte bei Rulfusbauten. Unvorbentliche Berithrung burch bem bestehenden Rechte konforme Uebung ausgeschlossen 137. d) Subfibiare Baupflicht bes t. Fistus als Patrons nach preuß. Lanbr. 409. e) Freiwillige Spenden gum Baue bei ber firchlichen Baulaft burfen in ber Regel jur Ausstattung über bas nothwendige Beburfnig vermendet merben, find baber an ber Schuld ber Kon-turrengpflichtigen nicht abzurechnen. 201. f) Baupflicht bezuglich ber fleineren Baufalle an Pfarrgebauben, beffallfige gegentheilige Berichrung und ununterbrochene Gewohnheit ale Befreiungetitel ber Pfarrfliftung, beren Erforberniffe und baw. rechtliche Ratur. Breug. Landr., 465. g) Geltung bes Rultusbaumanbates nom 7. Oft. 1770 in ben jum vormaligen Bergogthum Pfalg-Reuburg gehörigen Gebietstheilen und unabhängig von der Errichtung ber in diesem Manbat angeordneten Konkurrengkaffe. Unftatthaftigkeit ber Rudforberung eines in Folge Proviloriums bezahlten Bautoffenmehrbetrages gegenüber ber permöglichen Rirdenftiftung. 488. h) Much ber fetundare Baupflichtige ift jur Leiftung ber Brands verficherungebeitrage berpflichtet. 508. i) Saben forfiberechtigte Befiber erbrechtbarer Guter ihre ju bem Anmefen geborigen Forft: rechte gegen Ueberlaffung von Balbfidden von Seite ber Grunde berren aufgegeben, fo nehmen biefe Balbflachen als Gurrogate bie Eigenichaft der Forftrechte en. 217. k) Erwerb von Grundges rechtigfeiten nach preuß. Lanbr. 12 1) Bogteigefälle fint nach urt. 114 ber VI Beil. jur Berf. urt. als grundberrliche Gefälle

genfland ber Bormerfung in ber Lebensmatrikel. 492.

5) Bfande, insbesondere Shpotbekenrecht. a) Belaftung mit Spotheken burch bei redlichen Besiger verpflichtet die sen nicht zur hopothektreien Uebergabe an ben vindigirenden Eigensthumer. 14. b) Ohne Besit bes Faustplandes kein Pfandrecht.

6) Bormerkung und Eintrag von Swoosbekrorberungen. 43.

erflärt. 44. m) Radfie Befigweranderung nach Art. 15 Abi. 3 d. Abiloi. Sej. 89. n) Eventuelle Gucceffionsanipruche find nicht Ge-

c) Bormertung und Eintrag von Sphothetforberungen. 43.
d) Birfungen ber Deffentlichteit bes Sphothetenbuches. 58. 454.
e) Folgen ber unterlassenen Eintragung einer Bersonalfervitut. 284.

f) Entichabigungeflage wegen unrichtig geloichter Supotheten. 58. g) Die Enticabigungeflage gegen Lypothetenbeamte ift ausgeichlossen burch bie ichulbhafte Unterlassung ber Abwenbung bes

Schabens Seitens bes Beichäbigten. 248. h) Kann bas Hypothestenamt den Bollzug von Berträgen, wodurch Gemeinbegrundstüde veräußert wurden, destalb ablehnen, weil nicht entweder der Rachweis geliefert, daß hiedurch die gemäß Art. 159 der Gemed den vor 29. Apr. 1869 sechgesete Normalfumme nichtüberightit ten werde, oder die Genehmigung der vorgeseten Berwaltungsbebörde beigebracht sei? 126. i) Hypothekencession. Guter Glaube. 170. k) Deßgleichen. Bei vorliegender Fahrlässigkeit ist der gute Glaube ausgeschlossen. 288. l) Verbandhypotheken. 132. m) Voraussetzungen der Pertineuzeigenschaft. 182. n) Deßgleichen bei der Einrichtung einer Delmüble. 266. o) Hypothekestellung an dem Bruchtheite einer Liegenschaft. 241. 257. p) Unstatthaftigkeit gesonderter Hissoulstrechung an beweglichen Hypothekertennitien. 400. q) Unzulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde in Hypothekensiaden gegen Entscheidungen der Obergerichte. 45.

#### C. Obligationenrecht.

1) Allgemeine Gegenftanbe. a) Bertiag zweier Rlager über Ausgleichung bes Prozehergebniffes. 59. b) Erfullung simulirter Bertrage. 81. c) Erfullung bes Bertrages jur Bermittlung einer Gutszertrummerung. 110. d) Die Annahme einer Raturalobligation bebarf einer positiven Begrundung. 204. e) Falligteit ber beiberfeitigen Leiffungen bei zweifeitigen Bertragen, 217. f) Mangel bes Bertragswillens gegenüber einer bffentlichen Ur-timbe 253. g) Kompensation 31. 456. h) Cession. Begrenzung bes Rompensationerechtes bee abgetretenen Gdulonere. 91. i) Cessio necessaria. 165. k) Condictio sine causa gegen ben begehlten Ceffionar. 381. 1) Unvollftundige Delegation. 186. m) Bertragsaufhebung nach preuß Landr. 13. n) Einrebe bes nicht gezählten Gelbes. 204. o) Begrundung einer Zahlungseinrebe in bolge Borbehaltes bei einer Gutkubergabe. Unabhangigteit bes beffallfigert naberen Nebereinkommens vom Aebergabsvertrage, 290. p) Kindigungemobus. Ausbehnung auf Orlite. 366. q) Ber-ichtrung der Forberungen. 13. r) Schriftliches Schulbanertenntniß jum Ausichluffe ber Forberungeverfahrung. 399. 's) Rad Berjuhrung ber Forberung bleibt nach baver. Canbr. teine naturalis obligatio; bie verjährte Forberung ift baber auch nicht Gegenstand eines constitutum. Die wirtfame Uebernahme ber fruberen Schulbhaftung burch ben Schuldner tann nur burch Eingehung einer neuen Schuldverbinblichfeit erfolgen. 456. t) Berfahrung einer Mage auf Bezahlung eines Kauschilungs für an einen Nichtkauf-mann gelieferte Baare. 237. u) Berjährung des Anspruches auf Entschäbigung für Leiftung hauslicher Dienfte, welche nur im Allgemeinen zingefichert wurde. 470.

2) Einzelne Obligationen aus Bertragen und vertrageafintiden Berbaliniffen. a) Rauf, a) Bezeichnung bes Raufgegenftanbes in notariellen Urfunden. 76, 401. 3) Uebers geben einzelner Blannummern in einer Raufvertrageurfunde. 45.

y) Rlage auf Minberung bes Raufpreifes nach Art. 4 bes Gef. v. 26. Diary 1859. Gewährleiftung bei Biebveraugerungen bett. 1. 18. 217. 172. δ) Bewährung von Mangeln biebei. 29. ε) Gewährschaft für bas Rebien ber versprochenen Eigenschaft eines Thieres. 354. () Der Dolus bei bem Bieggewährschaftevertrage begrundet teine Rlage nett befonderer vom Bemabeichaftsgefete unabbangiger Berfahrungsfrift. 355. 7) Raufpreisbeftimmung nach billigem Ermeffen. 29. 3) Simulation des Raufpreifes bei einem Immobiliartaufvertrage. 256. 277. i) Defigleichen gegenüber ber Honorarforberung eines Unterhanblers. 277. 2) Augernotarielle Berfügung über Bezahlung eines Grundftudtauffdillinges. 278. 2) Jit bei Diftangkaufgefchaften in ber Uebergabe ber Baare an ben Frachtführer eine Erabition an ben Kaufer enthalten? 279. u) Laftenfreie Uebergabe bes Bertaufsgegenstandes. Deffallfige befonbere Bestimmungen. 285. v) Infinuation ber Immobiliartaufverkräge nach oberpfälzer Landr. 285. b) Mieth e. a) Lohnsbegahlung für Dienstmiethe. 91. 3) Bienstleiftungen außet bem Dienfiboten = und Tagiobnerverhaltniffe. 253. 7) Miethauffofung wegen Feuchtigfeit eines Bertaufstabens. 289. d) Enbe ber Bobnungemtethe nach ber Milrnberger Reform. 155. e) Unipruch bes Bacters einer fubhaftitten Liegenschaft auf haltung bes Pachtvet-trages. 182. C) haftung bes Bacters für Armenvertöftigung nach preuß. Landr. 381. c) Gefellich aft. a) Einlage in bie Gestellschaft. 237. 8) Soltbarifche Haftung der Konsumvereinsmitglieber filr Baareniculbeit nach gem. Recht. 292. 7) Gefellicafts-vertrag auf Erwerbung eines Anweiens gerichtet. 469. 6) Berbinblichkeit gur Biberborfage einer geftellten und ilbergebenen aber fpater wieber gurudgenommenen Rechnung. 407. di Danbat. Biberruf ber Bollmacht bei Ausstellung einer Urfunde hieruber, foweit Dritte in Frage find. 172. e) Intergeffion. c) Bertrag über ben Nichtgebrauch bes Ginlofungerechtes 13. 6) Gintebe aus dem Senatus consultum Vellejanum in Bechjeiprozeffe. 30. ?) Interzession nach Würzdurger Recht. 171. f) Zahlungsversprechen. 91. S. a. oven hiff. 1 lit. s.) g) Matlerver-trag. 60. h) Actio d'e In rom verso. 184.

3) Obligationen ans unerlaubten handlungen und den übrigen Entfiehungsgründen. a) Haftung für Bericulten der Bienftleute. 164. b) haftung der Berwaltungsbeamten aus Berschulden. 206. c) Entschötzungstlage gegen hippothekennte. 58. 218. d) Selbftändigkeit der Eeltendmachung der Entschötzungsansprilche wegen Forstrevels gegen den Einfiverantwortlichen. 383. e) Schabenserjananspruch wegen durch einen Oritten verursachter Vollzeistrafe. 291. f) Eewimentgang. 496. g) Bablung einer Nichtschuld. 46. h) Borousseungen der Begründung der condictio sine vansa. 126. i) Condictio sine causa gegen einen in Folge eines Ereditotenvergleiches bezahlten Mäubiger von Seite des gemeinschaftlichen Schuldeners. 219. k) Condictio sine causa gegen den bezahlten Essinderen. 219. l) Ungerechtsertigte Bereicherung, deren Fortdauer zur Zeit des Litts-Kontestation. 502. m) Unrichtige Festellung eines Thatumstandes in einer Berscherungsurfunde. 462. n) Cautio damni in-

secti. 92. 0) Actio de rocopto. 46. p) Bankanisches Rechtsmittel außer dem Konkurse. 30. q) Bergütung nothwendiger Auslagen dei der Rescission. 183. r) Paulianisches Rechtsmittel wegen Befriedigung von Eudschaftsgläubigern, denen das Recht der Separation der Erdusoffe zusieht. 270. s) Ansechtung der auf Grund der unwahren Behauptung, den Pflichtheil bereits emgangen zu haben, erfolgten Berzichtleistung auf denselben durch den eingewiesenen Gläubiger des Berzichtenden nach Bamberger Landr. 356.

### D. Familienrecht.

a) Alimentationspflicht ber Großeltern. 13. b) Alimenten: flage gegen die Großeltern bes außerebelichen Rindes und preuß. Lanbr. 206. c) Privilegium ber Militarepersonen bei ber Alimen-tollonopflicht nach breuß Laubr. 92. d) Alimentenersapforberung. Schentungsvermuthung biebei. 48. 0) Baterichaft. Berechnung ber bitlifchen Zeit nach preug. Lanbr. 32. f) Bermuthung ber Bateridaft gegen ben Ehemann. 46. g) Borousfesungen ber Defforationstlage. 60. h) Baterliche Gewalt. Dispositionsfahigfeit ber hausfinder. 141. 171. i) Berhaltnig bes Baters ju ben Rinbern bezuglich bes Nutgenuffes ihres Vermögens. 140. k) Haftung bes Bermogens ber Rinder fur bie Schulben ber Bittme vor ber Realtheilung wegen nüblicher Berwendung. Bapreuther Recht und Breuß Landr. 156. 1) Beraugerung einer Mutterguteforberung burch ben Bater. Betheiligung ber Obervormunbicaftebehorbe biebei. 61. m) Bereintinbichaftung, Ausschluß ber außerebelichen Rinber nach Bamberger Recht. 78. n) Bereinfindschaftung außerebelicher Rinber nach aberpfalger Lanbr. Abhangigfeit bes Erbanpruches von bem begliglichen Gefammtvertrage. 476. 0) Sonbergut ber unabgetheilten Kinber nach Schweinfurter Recht. 180.
p) Berträge ber hausfinder mit ben Eltern über ihr Beculium. 416. q) Bormunbschaftsbestellung über außereheliche Kinber nach pruß. Landr. 188. r) Cura prodigi nach Rurnberger und gemeinem Recht. 14. s) Klage auf Rechnungsflellung gegen die te-kamentarisch bestellten Boruntinder bei fortgesetem Beside der Bittwe mit den Kindern nach Kulmbacher Recht. 287. t) Ge-meinschaftlicher Geschäftsbetrieb der Chegatten nach Rürnberger Recht. 31. u) Eheliche Gütergemeinschaft nach vorderößerreichischem Recht. 33. 49. v) Zeugschaft einer mit ihrem Chemanne in allgemeiner Biltergemeinichaft lebenden Shefrau. 60. w) Eheherrliches Bermaltungsrecht. 111. x) Bermaltungsbefugniß ber Ehefrau im Stande ber murzburger Gutergemeinichaft bei Berhinberung bes Chemannes. 207. y) haftung bes Chemannes für bie Coulben ber Chefrau nach frant. Recht. 143. z) Ceffion einer ehefraulichen forberung burch ben Chemann. Boclamatio uxoria. 187. 88) Statthaftigfeit ehefraulicher Reflamationebefugnif wiber Biehhandelegeschafte bes Chemannes nach frant. Recht. 144. bb) Unterbrechung ber Berjahrung ber Reclamatio uxoria burch Stellung

ber bezüglichen Klage, wenn auch bas angegangene Gericht für unzuftändig erflärt wurde. 367. ac.) Kondonation tiach Wiltzburger Recht. 32. dd.) Bollzug der Grundsheilung durch Feststung bes zu theilenden Bermögens n. frank. Recht. 494. ee.) Sandlungsfähigfeit der Ehefran gegenüber dem Ehemanne nach preuß. Landr. 378. ff.) Berechtigt die in der Antwort auf die Klage ausgesprochene Weigerung, ein Eheversprechen zu erfüllen, den anderen Theil, noch vor eulschiedener Sache gleichfalls zurückzutreten und sich mit einer anderen Person zu verehelichen, ohne hiedurch den Entschädzbigungsanspruch aus dem Eheverlöbniß zu verlieren, Breuß. Landr. 497. gg.) Provisorische Alimentirung der Frau während des Scheidungsprozesses. 47. hh.) Gutvanheirathung in Eheverträgen, 366.

#### Theorem Territoria Harreston un panel dester e anto de la Sanganguaganisti mad**io de chrecht,** dall'add a confissa

a) Erbunfahigkeit bischöflicher Orbinariate. 88. b) Bur Unwendung tommenbes Recht bei ber Beerbungefrage und ber Berjahrung ben Sebicanistingen inebefandere in Bolaffeniconftsfacen penf. Officiere. 86. c) Aufbebung von Erbbertragen. 144. d) Ginmijdung in bie Gebichaft. Ginmanatliche Frift, jum Beginne bes Inventate nach gemeinem Rechte und bet Murnberger Refor-mation. 158. e) Erforbernist ten Mofict bes fic Ginmifdenben Erbe fein zu wollen. 174. f) Sibperzicht nach Burgburger Recht. 175. g) Remidium ex lege ult. Cod de ed. Div. Hadr. tollendo. 364. h) Inoffiziofitätsquerel nach Bamberger Landr. 364. i) Suftung bee Cibfcaftetaufere fut Legate und Coniben in Folge Uebernahme. 365. k) Testamentveröffnung an eventnell Betheis ligte. 32. 1) Testament nach Mainzer Canbrecht. Abweichung ber Erklärung vor ben Zeugen vom niebergeschriebenen Inbalte. 485. m) Beftedmeint nach Bamberget Banbrecht vor bem Pfarrer und zwei Zeugen. Dasselbe besteht neben ber notariellen Form ber Deflamenticerrichtung fortille Der Pfarerer Linn: Glebei burch ben Kaplan vertreten weldon unter beffen Unterkorfte hals Zeuge-ift unfchabunge 190. va) ngibeltomilig mil anordwung einer Bermbgeneverwaltung gur Sichetheit bet Fibelfominiffare. Weberfaffung eines Theiles bes Midtaffed auenfreien Berfügung bes Bibuffare gegen Boputhekbefteftentung (4819400) 11Beweis: der Draffibeikonuniffe nach babet: Lundr. 887, 360/ p) Spindbabettorbnung bes Fürft-bliggig Martin bom Gichftabt b. J. 1700 besäglich ber Legate von Beifflichen milline Rochinneils 20. fange bie fie id ann Ameanilan, cincl Belbklafe in Beilich

# III. Handel Brachtein S. a Obligamecht Ziff. 2 d.

# the employed in IV, Staatsrecht, we did not be

a) Bragmatif v. I. Jan. 1805. Berforgung im Sinne berfelben. 448. b) Penfipuen ber Phittipen ber Lanbrichter Alterer Ordnung. 480. c) Aufpring, auf erhabten Gebalt in Folge einer

Gehaltsregustrung, die von iruberem Datum an wirklam wird. 221. d. Bogteigefalle find nach Art. 114 ber VI. Bell. jur Berf.-Art. als grundheirtliche Gefälle ertlärt. 44. o) Rann bas hypo-ihetenamt den Bollaug von Berträgen, wodurch Gemeindegrund-fülde veräußert werden, beghalb ablehnen, will nicht entweder der Rachweis gellefert, daß hiedurch die gemäß Art. 159 der Gemeindeordnung v. 29. Mpr. 1869 fefigefeste Rormalfumme nicht überidritten werbe, ober bie Genehmigung bet vorgefetten Bermaltungs= beborde beigebracht fei? 126. f) Der Sreitabftand einer Bemeinbe, wodurch bas Eigenthum ber Klager an einem Balbe anerfannt wurde, unterliegt ber Genehmigung ber Bermattungsbeborbe. 463. g) 3u Art. 32 und 37 bes Gef. v 28. Mai 1852 über bie Be-und Entwafferungeunternehmungen jum 3mede ber Bobentultur: 62. h) Die Reichsgewerbeorbnung im Berhaltniß jur baper. Gewerbe-orbnung v. 30. Jan. 1868 und bem Baper. Bolizeiftrafgefetbuche. 423. 433. The state of the s 757

# IV. Strafrecht und Strafprozeß.

A. Einführungegefet jum Strafgefetbuch für bas beutschei Reich

S. 6. Anwendung bes banerifden Strafgefesbuches nach bem 1. Januar 1872. 294.

B. Strafgefesbuch für bas beutiche Reich.

S. 1. Rriterium bei Gintheilung ftrafbarer Sanblungen in

Berbrechen, Bergeben und Hebentretungen. 295. 5. 2. Berfchiebenheit ber Gefete, pon der begangenen That bis zu beren Aburtheilung, 295. Belches Gefet ift. bas milbefte? 295. 297. 298. Strafverfolgung, wenn eine vor bem 1. Januar 1871 verübte That nach bem baber Strafgefest, nur auf Antrag abjuurtheilen ift. 295., 296: Strafperfolgung, wenn eine por bem 1. Januar 1872 begangene That nach bem baper. Strafgefetb. verjahrt, nach bem Reichsftrafgefenbuche noch ftrafbar ift. 297.

S. 19. 28. 29. Umwandlung einer Belbftrafe in Freiheits=

ftrafe. 299. \$.37. 49! Ehafer und Witthateligaff: 800.1166 ....

S. 43. 211. Strafbarer Mordversuch. 300. Strafbarer Diebftableversuch. 300.
S. 44 57. Strafe bes Berfuches einer mit Zuchthaus nicht unter 10 Jahren oder mit lebenalanglichem Zuchthaus hedrobten That. 300.

S. 48. Anftifter eines Meineibe." Ertafbarteit besfelben. 302. S. 49. Beihilfe ju einer Uebertretung, 302.

8. 55 mit Avt. 4 bee Einf. Mollaugsgef. v. 26. Des. zem ber 1871. Forstfredel wan Berfonen unter bem 16. Lebends-jahre begangen. 302. Deßeleichen Holzbiebstahl wan folichen Berfonen begangeni 802 mil and allem

82:57. Bestimmung über bie Unterbringung einer jugenblichen

Berfon in einer Erziehungs - bber Befferungsanftalt: 302.

S. 59. Irrthum über bie Tragweite ftrafrechtlicher Borfdeiften. 303.

all the emissioner alienal to S. 61. Strafverfolgung beit Beichabigung von Sachen; welche zweien in Gutergemeinichaft mlebenden Gbegatten : gehören. 803. Defigleichen wegen einer That, bie zwei Gefetestlbertretungen ent-halt, von welchen eine auf Untrag, bie andere von Amtemegen gu verfolgen ift. 303. Form bes Antrages eines Mighandelten auf Berurtheilung bes Thaters, 304.

Erhebung und Burudnahme bes Antrages. 310. S. 64.

S. 65. Befetlicher Bertreter im Sinne biefes Baragraphen. 310. \$. 73, 74, 211, 251. Idealer Bujammenfluß von Mord und Raub. 310.

S. 74. Fortgefeste Unterschlagungehandlungen. Normiruna ber Gefammtfrafe unter bem Ginfluffe bes baper, Strafgefest. und bem Milberungegrunde ber Jugenb. 311.

5. 79. Frubere Berurtheitung im Ginne biefes Baragraphen,

312.

S. 95, Mindenbetrag ber bier angebrotten Feftingsbaft. 312. Beamten, hier fpeziell eines Bahnwarters. 312. S. 117. Augriff auf einen Forfibeamten während ber Aus-

übung feines Amtes. 313.

S. 123. Die Beigerung bee Mietherd, Die bieber innegehabte Bohnung zu verlaffen, verlett biefen Paragraphen nicht. 313.

S. 130 s. Sistenny bes bffentificen Friedend im Sinne biefes Baragraphen. 313.

S. 134. Deffentliche Befanntenudung Begriff: 313. S. 158. Strafbarer Meinelbe wenn ber fallch gefchwarene Gib nach ben Bestimmungen ber Brog. Drbn. unstatthaft war. 814. 31-1577 Rechteftage unt Thatfrage in biefem Baragraphen. 814.

S. 159, 48, 49. Anftiftung jum Meineib. 314. Sil 173 Abf B. Beffchlafigiefichen Berfchibagerten. 815.

S. 174, 176. Begriff von unglichtigen Sandlungen. 315. S. 176 unglichtigt gunblungen mit Beifonen unter 14 Jahren. 

§. 180. Forberung und gewerbemäßige Bermittlang ber Un= aucht aust Gigenmuteitate.

S. 183 Deffentliches Mergernig, beffen Mentmale. 810:

8. 185, 186, 1871 Chatbestand bes Bergehens ben Beleibigung nach biefen Paragraphen B17. if it is to

S. 188. Ruerkenmungs einer Bufe: 318. . 194. Burudnahme ber Privattlage. 318.

S. 197. Beleibigung bes Mudiduffes einer Banbgemeinbe. 818. S. 198. Rompetenz zur Aburtheilung einer wom Belbagten geltend gemachten. Beleibigung. Wiberlage. Rompenfationsweise geltent gemachte Beleibigung. 318, 319.

S. 199. Erwiberung ber Beleibigung auf ber Stelle. 319. S. 200. Begriff ber Deffentlichteit bei Beleibigungen. Die Befrignig bes Befeibigten, bas Utibeil bffentlich befannt ju machen, fallt nicht in bas Bebiet bes von Amtewegen gn beihatigenben Straftioffinges. 320.

S. 205. Gine vorhergebenbe Beleibigung ift für ben Thats beftund bas Zweitampfes amerbeblich. 320.

S. 226. Thatbeffand ber Korperverlepung. 326.

S. 233. Kompenfationeweise geltenb gemachte Beleibigung gegenuber einer leichten Rorperverlegung. 327.

S. 242. Allgemeine Mertmate bes Diebftable. 327. S. 243. Ueber bie Annahme milbernber Umftanbe beim Berbrechen bee Diebftable. 449.

- S. 243 34ff. 2, 3, 4. Spezielle Arten bes Diebftable, 327, 328. S. 244 Gin nach bem baber Strafgefetb. fruber megen Felbbiebstahls bestrafter Dieb ift nicht rudfallig im Sinne biefes Paragraphen. 328.
- S. 245. Sind felt Berbupung ober bem Erlaffe ber vorlepten Strafe niehr als gehn Jahre verfloffen, jo bleibt ber Diebftahl bod ein tudfalliger. 328.

S. 246. Unterichlagung eines Pfanbglaubigere. 328. S. 247. Unterichlagung im Sinne biefes Baragraphen. 328. S. 253. Erpreffung burch einen Gerichtsvollzieher. 330.

- S. 263. Bericiebene Mertmale bes Betruges in tonfreten Fällen bargeftellt. 330. 331.
- S. 366 Biff. 2. Untreue bes Colporteurs eines Buchandlere. 381.
  - S. 267. Falldung öffentlicher und Bripaturfunben. 331.
  - . 268. Bermogenevortheil im Sinne biefes Paragraphen. 332.

. 281 - Betrügerifcher Monkerott.: 382.

- 1. \$ 292, 368 Biff. 10. Unberechtigere Jagen. Bergeben ober llebertretung. 332.
- . S. 295. Ginziehen des Gewehres gemäß diefes Paragraphen.
- S. 304. Charafterififches Merfmal Der Sachbeschäbigung in biefem Baragraphen. 333.

333. Beftedung eines Burgerneiftere binfichtlich einer

bemielben gemachten Buftellung. 333.

- S. 348. Falfdung öffentlicher Urfunden burch Beamte (Gerichtevellziehen). 338.20 June 2000 gege
- S. 350. Unterschlagung burch einen Pofibeten. 834. Deß: gleichen burch einen Berichtebolliteber, Begieteamteichreiber. 335.
- \$ 359, 198: Rentumtsoberichreiber ift fein Beauter. 335. § 360 Biff. 3, 67 Abf. 4. Auswanberung von Referviften und Landwehrmannern. ! Aleberttetung ber biefar beftebenben Befimmungen. 335.
- S. 360 Biff. 10. Polizeiliche Anordnungen gur Silfeleiftung bei Unglitdefallen. 336.

6:18 360 Biff. 11.: Thatbestand ber Muhestörung und bee Une fuges. 336.

S. 361 Biff. 5. Begriff bes Muffigganges. 336.

S. 361 3iff. 6. Buwiberhandlung, gegen polizeiliche Unordenungen fiber newerbemaßige Unjucht. 336.

S. 366 Biff. 1. Ortspolizeifiche Borichriften über bie Feier

bon Conna und Fefttagen. 344,.....

S. 366 Biff. 10. Anlage von Dungerftatten. 341.

8. 367 Biff. 3. Bereitung und Berfauf von Mdujegift. 341. S. 367 Bift. 6. Umfbemahrungeorte, und Behaftmiffe leicht entjundbarer Stoffe. 842.

S. 367 Biff. 7. Abgabe verborbenen Bieres aus einer fan-

besherrlichen Brauerei, 342. S. 367 Biff. 10, 227. Angriff im Sinne biefer Baragras. 342. S. 367 Biff. 11. Charafter ber Bezeichnung "bosartig" in phen. 342.

ber gegenwärtigen Bestimmung. 342.

8. 367 Biff. 15. Abweichung vom Bauplane. 342. 8. 368 Biff. 8; Art. 2 Biff. 14 bes Boligei . Strafgelenb. B. D. b. 10. Jan, 1872 und 27. Juni 1862, Feuerpolizeiliche Unordnungen. 343.

S. 369 Biff. 2; B.=O. v. 17. Mpril 1870. Reiche Dag: und Gewichte Dron v. 17. Mug. 1868 Art. 10 u. 12. Berlegung bon Boridriften ber Dag- u. Gewichte-Boligei. 343.

5. 570 Biff. 5. Entwendung von Dabrunge und Genug:

mitteln im Ginne gegenwärtiger Beftimmung. 344.

# C. Baberifdes Bolizeiftrafgefesbuch

#### wom 26, Dejember 1873.

Mrt. 52. Unerlanbte Sammifung. 344.

Art. 58. Uebertretung gegen bie Schulpflicht. 344.

Art. 93. Unbefugtes Abladen auf einer fremden Dunger: ftatte. 344.

Art. 102. Abweichen bom Banplane in ber Bfalg. 345. Urt. 105. Befeitigung bes ordnungswidrigen Buftandes. 345. Urt 106 Biff. 4. Dienftoten im Ginne biefer Gefetees

bestimmung, 345. Art. 112 Biff. 1. "Andere Babenerzeugniffe." Begriff. 345. Art. 112 Biff. 3. Felbbiebftabl im Sinne biefer Beffim-

1. 340. Art. 127 S. 21 bes Reichegel. v. 21. Juni 1869, bie Bemabrung ber Rechtshilfe betr. Unberechtigte Beilegung bee Titele eines Mrgtee. 345.

Art. 132. Eröffnung von Tangunterricht ohne polizeiliche 

Bewilligung. 346.

Art. 154. Unbefugte Bewerbsausübung, 346.

Art. 155 Mbf. 2. Gewerbeordnung für ben norbb.

Bund iv. 128. Juni: 1869, AL. 110, 121, 112, 127, 114. Eigenmadtiges Berlaffen ber Arbeit Seitens ber Sandwertogefellen ac. 346. S அண்டிக்குள்ள வக் <sup>9</sup>டிக்

Buberisches Einführungsvoltzugsgeleb. 11**1D**A nubom 26. Dezember 4871.

Art. 9. Ungeziemendes Benetinent vor bffentflichen Beibe-

Not. 12 S. 2 bes Ernf. Sef. v. 31. Mai 1870. Die hierin getroffenten Strafbeflimmungen gegen Richtausteute. 346.

Art. 39 Abf. 1, Art. 358 Abf. 2 bes Str. Pr. Gej. v. 10. Rov.

1948. "Begittte bet Girafelt." 347."

Art. 54. Solidarische Berbindlichkeit hinfichtlich ber Koffen bes : Berfahreite! 347:

Art. 56, 57. Neber bie Kompeten, ber Schwur nnb Be-

Art. 61, 56; S. 57 bes Reith & Strufgefe #b. Rompeteng bes Schwurgerichts bet mehreren wegen Tugenb bes Thaters mit Befangeliß bebrobten Berbrechen. 348.

niffe frei. 348.

Art. 72. Die Beurtheifung bet rechtlichen Qualifitation einet Urftende iff Sache bes Schwurgerichtebofes. 348.

Art. 82 Abf. 2 Botlefung von Bengenvernehmungsproto-follen bei bem Berfabren H. Inflang in Uebertretungsfachen. 348.

Art. 85, 61. Ronfumagialverfahten in Uebertretungs unb jur einzelngerichtlichen Buftanbigfeit geborigen Bergebens - Sachen

in I und II. Suftang. 348, 349. Art. 87. Unterwerfung unter eine Strafverfügung. 349.

Art. 90, 91. Beftimmungen über Beleibigungen. 349. Art. 94 Abf. 4. Berufung in Beleibigungsfachen. 350.

Art. 95. Roften in Beleibigungsfachene 351.

Art. 149 S. 60 bes Reicheftrafgafesh. Richtigfeitegrund bei Richtanrechnung ber Untersuchungshaft. 854mm : Art. 162 Abf. 4. Berfahren in Diegiplinarftraffachen. 351.

. E. Reichsgesen kom 10m2uni 1869, 1. bie Wechfelftempelfteuer betr.

S. 1. Anwendung biefes Gefetes im Allgemeinen. 362. S. 6. Entrichtung ber Stemperabgabe bei einem bot bem 1. 3uff 1871 in Burtemberg ausgestellten Wechiel. 352.

S. 16. Sinwand aus ber Mangelhaftigkeit eines Bechfels.

9: 24. Beariff von fan Orbite Tautenben Babflingeverfpreanta ittarritti vas nav geridt file

Vereinszollgeset vom Jahre 1869.

S, 152 und 166. Bollhof ; und Rieberlaggordnung vom 2. Mary 1853 für Paffau. 412.

- G. Bewerbeorbnung für bas beutiche Reich bom 21. Juni 1869.
- S. 29, 147 Biff. 3. Begriff ber Bezeichnung "Argi." Anbefugte Bezeichnung ale folder. 412, 413.
  - H. Baberifdes Militarfrafgefesbuch pom 29. April 1869.

Art. 101 Abi. 3. Berifibrung ber Defertion. 413.

I. Banerifches Malgaufichlaggefes pom 10. Mai 1868.

Art. 52, 68. Defrandstion burd Dienstboten. 413. Art. 71, 7. Bierbereitung mit Reis. 413. Art. 73 Biff. 1 und 2, Art. 32. In dem Rebengebaude einer Mühle befindliches, dem Müller erweislich nicht gehöriges Malg kann kein Reat begründen. 414.

Art. 81 Abf. 4, Art. 33 Abf. 2, Art. 51. Ordnungswidzige

feit beim Abmegbefunde. 414.

K. Baverifdes Bebrverfaffungegefet vom 30. Januar 1868.

Art. 90 mit §. 82 bes heer.-Erg.-Gef. v. J. 1828 unb §. 70 unb 72 bes M.St.Gef.B. Berffigung über bas mit Befchlag belegte Bermögen eines verurtheilten Biberfpenstigen. 414.

L. Baperisches Gefet vom 28. Mai 1852, die Benubung bes Baffers betr.

Art. 100. Befugnif ber Berwaltungebeborben, Strafbeftimmungen ju erlaffen. 414.

> M. Baberifdes Forftgefeb vom 28. Mära 1852.

Mrt. 48, 90. 3m eigenen Balbe fann ein Forfifrevel nicht begangen werben. 415.

Art. 84, 49. Ungemeffenes Streubezugerecht nach Bebarf.

415.

Art. 115. Rompeteng jur Aburthellung, wenn ber Rrebber und ber Raufer bes gefrevelten bolges in verichiebenen Begirten wohnen. 415.

N. Bayerifdes Befet jum Soute gegen ben Difbrand ber Breffe

vom 17. Mära 1850.

Art. 38. Sauftren von Schriften. 416.

Mrt. 47. Berichtigung. 416.

# Dr. 3. A. Beuffect's

# Plätter für Rechtsanwendung

annachft: in Banern.

Inhalt: Neber die Alage auf Minderung bes Erwerbspreises nach Art. 4 des Gesches vom 20. Mary albe, ate Gewährleiftung bei Biehmeflugerungen beir. — Ueberficht fiber die neueren Ergebnisse der Rechtiprechzung best oberften Gerichtsboses in Gegunfanden des Cinflreches und Gulfpregefies. 26. Abbember bis 8. Dezember 1872. — Belaftung mit hopotheten durch ben reblichen Bestger verpflichtet diesem liefen nicht zur hypothetensfreien Lebergabe an von vindizienden Eigenthumer. — Wird eine gegen Entschäufung zu einem Eisenbandaue abgestreiene Ermundsatig ihr beim Justen ein Bestgerab berührt, so lann, wenn später aus bergu Justen die Buddebeil für ben nicht abgetretenen Grundbasse sich ergibt, ein Entschäugungs-Anspruch nicht erhoben werben.

Neber die Klage auf Minderung des Erwerbspreises nach Art. 4 des Gesetses vom 26. März 1859, die Gewährleiftung bei Viehverangerungen betr.

(Siebe Bb. 37 Seite 129.)

Diefer Artifel geftattet bem Erwerber eines fehlerhaften Thieres zwar in ber Regel nur eine Ringe auf Aufhebung bes Bertrages, gibt jedoch ausnahsweise bei ben jum Zwede Des Schlachtens erworbenen und auch wirklich geschlachteten Thieren auch eine Rlage auf Minderung bes Erwerbspreifes. Er lautet:

"Ift eine Gemährleistungspflicht begrundet, fo tann nur auf Aufhebung bes Bertrages, nicht auf Minberung bes Erwerbspreifes, Rlage geftellt werden, es fel benn, bag fich ber Fehler an einem zum Zwecke bes Schlachtens er: - worbenen und auch wirklich geschlachteten Thiere vorfindet. In biefem Falle tann ber Erwerber vorbehaltlich ber im Art. 6 enthaltenen Bestimmung nur ben Erfat bestenigen Schabens verlangen, welcher ihm wegen ber burch ben Kehler herbeigeführten Unverkanstichkeit ober Minberwerth:

Rene Folge XVIII. Banb.

giltigkeit des Fleisches ober anderer Theile des

Thieres zugeht".

Gine ähnliche Bestimmung enthält auch ber Entwurf eines allgemeinen beutschen Gesetzes über Schuldverhältnisse vom Jahre 1866\*) im Art. 198. Sie sautet:

"Wegen der im Art. 193 genannten (nemlich die Berbindlichkeit zur Gewährleistung im Allgemeinen begründenden) Mängel kann der Erwerber nur Wandlung, nicht Minderung verlangen, ausgenommen wenn der Mangel an dem geschlachteten Bieh sich gefunden hat. In diesem Falle kann der Erwerber Ersat des Schabens verlangen, welcher ihm dadurch entstanden ist, daß das Fleisch oder andere Theile des Thieres in Folge des Mangels gar nicht, oder nur zum Theil oder nur um geringeren Preis verkäuslich waren".

Diese Bestimmung unterscheibet sich von dem Art. 4 bes baper. Gefetes im Wesentlichen nur badurch, daß es nach ihr zur Minderungstlage fchon genügt, wenn sich ber Mangel an geschlachtetem Bieh gefunden hat, während bas baner. Befet außerdem noch erforbert, daß das geschlachtete Thier fcon gum Zwede bes Schlachtens erworben worden fein muffe. Der Kommiffion zur Ausarbeit: ung eines allgemeinen beutschen Obligationenrechtes wurde zwar ein Beifat vorgeschlagen, wodurch gleich: falls ber Ziveck, bas Thier als Schlachtvieh zu verwerthen, bei der Erwerbung als Erforderniß Minderungsflage in ben Art. 198 bes Entwurfes aufgenommen werden follte. Diefer Borichlag wurde jedoch von der Kommission als unzweckmäßig und nur zu Zweifeln Anlaß gebend abgelehnt. - Protof. S. 4086 u. 4090.

<sup>\*)</sup> Bekannt unter bem Namen bes "Dresbner Ents wurfes" und herausgegeben von Dr. B. France. Dresben 1866.

Eben dieser Beisat über den Zweck bei der Erwerbung, welcher im Art. 4 des bayer. Gesetzes wirklich Aufnahme gefunden hat, macht die Auslegung des Gesetzes schwierig und hat in der That schon Zweisel bei der Anwendung desselben hervors

gerufen.

Segen wir den Fall, ein Dekonom verkauft eine Ruh an einen Biehhändler. Dieser erwirdt sie zu dem Zwecke, sie bei vortheilhafter Gelegenheit weiter zu verkaufen, wobei est ihm ganz gleichgiltig ist, ob Derjenige, welcher ihm einen annehmbaren Preist hiefür dietet, sie zur Milchgewinnung benügen oder schlachten will. Gesett, ein Metger kauft sie von dem Viehhändler zum Schlachten, schlachtet sie auch wirklich, und nun zeigt sich, noch ehe die Gewährstrist nach Art. 1 des Gesets seit der Ueberzgabe der Ruh an den Viehhändler versstrichen ist, daß dieselbe mit der Perlsucht behaftet war, wodurch sich ihr Fleischwerth vermindert. Daß in diesem Falle nach dem Art. 4 der Metger, welcher die Ruh zum Zwecke des Schlachtens erwarb, die Minderungsklage gegen den Viehhändler anstellen kann, unterliegt keinem Zweisel. Kann aber auch der Viehhändler, welcher die Kuh nicht zum Zwecke des Schlachtens erward, die nemliche Klage gegen den Dekonomen anstellen?

Bezieht man in dem 2. Sate des Art. 4 das Wort "Erwerber" auf die vorausgehenden Worte des 1. Sates: "an einem zum Zwecke des Schlachtens er word en en Thiere", und fast man die Borschrift in dem Sinne auf, daß die Minderungstlage nur Demjenigen zustehe, welcher das Thier selbst zum Zwecke des Schlachtens erwarb, dann ift sie zu verneinen. — Zur Unterstützung dieser Auslegung könnte man sich auch auf die Motive zum Gesetzentwurse (Verh. d. A. d. Abg. 1859 Beil. Bd. I S. 10) berusen. Sier heißt es, die

Regel, nach welcher nur 'auf Aufhebung bes Bertrages, nicht auf Minderung des Kaufschillings geflagt werden fann, finde ihre Begrundung in Billig: feiterucksichten, es ware nemlich gerechtfertigt, ben Beräußerer wiber feinen Willen gur Aufrechthaltung bes Vertrages unter anderen als ben von ihm eingegangenen Bedingungen ju verhalten, aber auch bie Ausnahme, welche ber Art. 4 von jener Regel ftatuirt, fei in ber Natur ber Sache begründet. "Bat der Erwerber das Thier lediglich zum Zwecke bes Schlachtens an sich gebracht und fofort auch wirklich geschlachtet, so steht fest, bag fein 3wed ausfcbliefilich auf ben Berbrauch ober die Berwerthung bes Fleisches gerichtet war, es würde baber unbillig fein, feinen Erfaganfpruch nach einem anderen als nach diesem Magstabe zu benieffen". - Rach biefer Stelle Scheint ber Berfaffer bes Entwurfes allerbings bloß ben Fall vor Augen gehabt zu haben, wenn ber Kläger felbst bas Thier zu bem 3wecke bes Schlachtens an fich brachte. Berbinbet man hiemit, mas ber Ausschufreferent Dr. Lauf in feinem Berichte (a. a. D. S. 518) zur Rechtfertigung ber Ausnahmsbestimmung im Art. 4 bemertte, bag nemlich "bie Ructgabe bes Fleisches in einem folchen Kalle namentlich bei größeren Entfernungen als schwierig, oft geradezu ale unthunlich erscheint, fo konnte man geneigt fein, hieraus gu folgern, ber Befetgeber habe die Minberungeflage nicht fur Dies jenigen einführen wollen, welche Thiere gum Sanbel oder dauernden Gebrauche erwerben, fondern nur für Diejenigen, welche folche jum Schlachten erwerben. Er habe nur die Letteren von ben Schwies rigfeiten und Unguträglichkeiten, welche mit ber Rudgabe bes Fleisches verbunden find, befreien wollen, und ihnen biefes Borrecht barum eingeraumt, weil fie bas Schlachten fcon bei ber Erwerbung des Thieres beabsichtigten. Wer baber

ein Thier nicht zum Schlachten verkauft, erlange baburch ein Recht, für ben Fall der Entbeckung verborgener Fehler nicht mit der Minderungsklage belangt zu werden, und dieses Recht könne ihm vom Käufer nicht mehr einseitig entzogen werden. Wäre der Käufer im Stande, durch den Weiterverkauf zum Schlachten sich ein Recht zur Minderungstlage zu verschaffen, so hätte er est in seiner Hand, die Haftung seines Verkäufers beliebig zu verändern und denselben je nach Umständen auch in eine schlechtere Lage zu versetzen. Mit dem Vertragsabsschlusse zwischen dem ersten Käufer und Verkäufer sei das Rechtsverhältniß zwischen diesen beiden zu einem feststehenden geworden und könne durch einen späteren Vertrag des Käufers mit dritten Personen keine Aenderung mehr erleiden.

Diese Auslegung, so vielen Schein fie auf ben ersten Blid auch fur fich hat, erweist fich boch bei

näherer Prüfung als unhaltbar.

Faßt man ben Wortlaut bes Art. 4 genau in's Auge, so bezeichnet ber erste Sat bloß ben Fall, wann die Minderungsklage Statt findet, ohne die Frage zu beantworten, wem in diesem Falle die Minderungsklage zusteht. Hätten wir es mit diesem Sate allein zu thun, so wäre die Auslegung nicht zweiselhaft. Die Minderungsklage wäre dann gezgeben, wenn sich der Fehler an einem zum Zwecke bes Schlachtens erwordenen und auch wirklich gezichlachteten Thiere vorgefunden hat. Sie würde in diesem Falle an die Stelle der Aushebungsklage treten und jedem zur Gewährleistung für den Fehler Berechtigten zugestanden werden müssen. — Aber auch der zweite Sat ist nicht so gefaßt, daß daraus die bestimmte Absicht des Verfassers hervorzleuchtet, zu entscheiden, wem die Minderungsklage zustehen soll, sondern er enthält bloß eine Bestimmzung darüber, worauf die Minderungsklage gerichtet

werden fann. Er schreibt nemlich vor, bag bie Bewahr nur burch einen beschranften Schabeneer: fat geleistet werden foll, wenn nicht die Borausset ung des Art. 6 gegeben ift, nach welchem ber Beräußerer, wenn er den Fehler des Thieres jur Zeit bes Bertragsabschluffes fannte, allen burch bie Fehlerhaftigkeit bes Thieres entstandenen Schaben und Gewinnentgang ju erfeten bat. - Alfo nur nebenbei, ohne erkennbare Absicht, durch die bloge Beziehbarkeit bes Bortes "Erwerber" im zweiten Sate auf bas Wort "erworbenen" im erften Sate follte ber Befeggeber bie Sauptfrage, wem er bie Minderungsflage gestatten wolle, beantwortet und dabin entschieden haben, daß fie nur Demjenigen felbst zustehe, welcher bas Thier jum 3mede bes Schlachtens erworben bat? Diefe bochst wichtige Entscheidung follte blog burch die Rebeneinanderstellung zweier Gabe angebeutet fein, von welchen jeber, für fich allein betrachtet, nicht bas Beringfte bavon enthält, und die Andeutung follte in bem bloß möglichen, feineswegs nothwendigen Bufammenhange ber beiben Borte "Erwerber" und "erworbenen" besteben? Welche Unflarheit ware nicht bier bem Besetgeber zur Laft zu legen! - Der Rall, daß ber Konsument ober ber Metger für die Konfumenten bas Bieh jum Schlachten unmittelbar von bem Produzenten erwirbt, wird gegenwärtig feltener Meistens vermittelt ber Sandel ben Berfehr zwischen beiben, und febr oft wird ein Thier, bis es jum Schlachten erworben wirb, in ben Befit vieler anderer Perfonen gefommen fein, welche es in gang furger Zeit von einander erwerben konnen. Diese Berhaltniffe mußten boch wohl bem Gefete geber befannt fein und von ihm berücksichtigt werben. Batte er in jedem folchen Kalle bie Minderungeflage nur bem letten Erwerber gestatten und alle übrigen Erwerber bavon ausschließen wollen,

so ware es höchst ungeeignet gewesen, im zweiten Sate zu sagen: "In diesem Falle kann ber Erwerber", worunter ebensogut je ber Erwerber verstanden werden kann, sondern er hätte sich einer Fassung bedienen mussen, wodurch der Ausschluß aller übrigen Erwerber zum Ausdrucke gelangt ware.

Macht ferner in unferem Kalle der Metger von dem ihm nach Art. 4 unzweifelhaft auftebenden Rechte der Minderungsflage Gebrauch und verlangt er von bem Biebhandler Erfat für ben Minderwerth bes Fleisches unter Zuruckbehaltung aller Theile bes geschlachteten Thieres, so benimmt er ihm bamit die Möglichfeit, ben Dekonomen mit ber Bertragsaufhebungsflage zu belangen. Denn ber Biehhandler fann bie Restitutionspflicht nicht mehr erfüllen, welche ihm nach Art. 5 Abf. 2 bes Gefeges bei ber Aufhebung bes Bertrages obliegt. -Bal. auch Windscheid, Lehrb. b. Band. R. II. Aufl. Bb. II S. 437 u. Note 122. - Stunde ibm nun auch die Minderungsflage nicht zu, fo batte er gegen ben Defonomen gar feine Rlage. Er mußte alfo feinen Raufer entschabigen, mare aber felbst feinem Bertaufer gegenüber rechtlo8 gestellt. Sierin lage eine offenbare Ungerechtigfeit, welche jedenfalls nicht in bem Willen bes Gefets gebers gelegen fein tann. - Die Bewähr für berborgene Fehler ist analog jener in Eviftion8fällen. Mehrere Beraugerer, welche bie nemliche Sache von einander erwarben, stehen bort wie hier unter ein: ander in einem Regregverhaltniffe. Darf ber lette Erwerber die Sache behalten und wegen ihrer Feh: lerhaftigfeit von feinem Beräußerer SchabenBerfat verlangen, fo muß diesem gegen seinen gewährschafts: pflichtigen Bormann bas gleiche Recht zustehen. Er tann nicht mehr auf Bertragsaufhebung angewiesen und noch weniger kann sein Vormann von ber ihm gesetzlich obliegenden Gewährschaft ganglich befreit

werben. - Aus ben Verhanblungen bei ber Berath. ung bes Gefetes ergibt fich auch, bag man bem Beräußerer einen folchen Ruckgriff auf feinen Bormann nicht benehmen wollte. Im Ausschuffe ber R. b. Abg. schlug ber Referent einen eigenen Artitel bor, wodurch bas Recht hiezu ausbrücklich ausgesprochen werben follte. Diefer Borfchlag wurde awar vom Ausschuffe abgelehnt, aber nicht, weil man ben Rudgriff für unzuläffig erachtete, fonbern unter Anderem aus bem Grunde, weil berfelbe, bie gefetlichen Borbebingungen hiefür vorausgefett, fich von selbst verstehe. — A. a. D. S. 519. Unter ben "gesetlichen Borbebingungen" tonnten hier natürlich nur die allgemeinen Erforderniffe jedes Regreganspruches gemeint fein. Bare man ber Anficht gewesen, daß bas vorliegende Befet eine Ginschränkung bieser allgemeinen Erfordernisse enthalte, so hätte man sich auf Unterscheidungen einlassen muffen und nicht ben allgemein gehaltenen Borfchlag burch die Hinweifung auf eine allgemeine Norm abfertigen fonnen.

(Schluß folgt.)

Hebersicht über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses.

25. November bis 8. Dezember 1872.

# I. Zur Prozesordnung vom 29. Apr. 1869.

Art. 12 Abs. 2. Mach bieser beim Mangel anderweitiger Bestimmungen auch für die freiwillige Rechtspflege maßgebenden Bestimmung ist die Verslassenschaft eines Bayern, welcher im Inlande keinen Wohnste im Sinne des Gesess hat, von dems

jenigen Einzelngerichte zu behandeln, in beffen Besitrt-ber Berstorbene seinen letten Aufenthalt hatte.

Erf. v. 30. Nov. Reg.=Nr. 13.

Art. 180. Der Beflagte kann sich einer im motivirten Gegenantrage des Alägers vorgenommes nen Alagänderung nicht widersetzen, welche darin bessteht, daß Aläger die vom Beflagten selbst in seiner Antwort auf die Alage behaupteten Thatsachen zusgesteht, wenn auch dadurch die Gattung des Ansspruchs (im gegebenen Falle Schenkung statt Darslehen) geändert wird. Urth. v. 7. Dez. PBRr. 758.

Art. 180, 225, 707. Auch bei binglichen Klagen muß ber spezielle Klagegrund — ber konstrete Erwerbsgrund bes binglichen Rechtes (im gezgebenen Falle bes Eigenthums zur Begründung des Widerspruches Dritter gegen eine Vollstreckung) angegeben werden. Der Geltendmachung von Thatssachen, aus welchen sich ein anderer als ber in der Klage behauptete Erwerbsgrund ergibt, im zweiten Rechtszuge kann sich der Beklagte widerseten. Urth. v. 6. Dez. HURT. 719.

Art. 193 3.7 mit S. 4 d. Gef. v. 15. Aug. 1828 ü. d. Milit.-Gerichtsbark. in bürgerl. Rechtsf. Zustellungen für einen im Felbe befindlichen Soldaten kann ber Gerichtsvollzieher mit Wirkung. an ben Depotkommandanten bes betreffenden Jägersbataillons im Garnisonsorte machen. Urth. v. 26.

Nov. HBMr. 710.

Art. 225. Abweisung einer verhandelten Klage in angebrachter Art wegen ungenauer Bezeichnung bes Streitgegenstandes ist unzuläffig. Urth. v. 3.

Dez. HBNr. 650.

Art. 262, 294. Wenn bas Recht zum Bezuge von Holz aus einem Walbe als Grundgerechtigkeit angesprochen und babei zugestanden ist, baß ber bienende Walb Eigenthum ber mitverklagten Gemeinde sei, so darf der Richter die Eigenthumsfrage nicht mehr untersuchen und aussprechen, der Wald sei gemeinschaftliches Privateigenthum der zu bessen Ausungen berechtigten Anwesensbesitzer. Urth. v. 2. Dez. BBAr. 695.

Art. 320, 322. Sowohl die Absicht des Bersäußerers, seine Gläubiger durch die Beräußerung zu benachtheiligen, als die Wissenschaft des Erwerbers von dieser Absicht kann durch Bermuth; ungen aus gehörig erwiesenen oder gerichtskundigen Thatsachen erwiesen werden. Urth. v. 6. Dei.

BVNr. 719.

Art. 322. Rläger hatte zu beweifen, bag er ein bestimmtes Metgergewerbe burch feinen Bater auf feine (bes flagenben Sohnes) eigene Rechnung habe ausüben laffen. Der Rlager führte diefen Beweis durch eine Urfunde über die Abtretung bes fraglichen Metgergewerbes von feinem Bater an ihn; ber Beflagte führte Gegenbeweis burch Bere muthungen bafür, bag ber Abtretungsvertrag finne lirt gewesen und die nothwendige Schluffolgerung bieraus, daß ber Bater das Geschäft nach wie vor bem Bertrage für eigene, nicht für Rechnung bes Sohnes, geführt habe. Das urtheilende Gericht erflarte ben Gegenbeweiß für vollständig erbracht und entband den Beflagten von ber Rlage. Der oberfte Berichtshof erfannte, bag hieburch, ba bie Simulation ein innerer Willensaft, weber Abf. 2 noch Abs. 1 des Art. 322 verlett sei. Urth. v. 25. Nov. HVNr. 776.

Art. 323. Wenn der wegen Theilnahme an einer Mißhandlung auf Entschädigung Verklagte vom Strafgerichte I. Inst. zwar wegen dieser Theilnahme verurtheilt war, von der II. Inst. aber freigessprochen wurde, so kann dieselbe nicht als durch das Strafurtheil erwiesen erklärt werden. Urth. v. 30. Nov. SVRr. 795.

Art. 324 Abs. 1, Art. 328 Abs. 4, Art. 710 Abs. 1, Art. 788 Ziff. 4. Die Entscheidungsgründe sind unvollständig, wenn nur angeführt ist, daß eine Partei relevante Thatsachen nicht darzulegen versmochte. Es muß sich auch ersehen lassen, ob sie auf den Mangel aufmerksam gemacht wurde. Urth. v. 6. Dez. HURr. 799.

Art. 738, 744, 759, 760 mit 66 n. 684, bann 798 n. 810. Auch die Chefrau, welche wegen Gefährdung ihres eigenen Vermögens den Antrag auf Stellung ihres Chemannes unter Kuratel wegen Berschwendung gestellt hat, hat gegen die Versügung der Vormundschaftsbehörde das Recht der Beschwerde und gegen die Entscheidung des Obergesrichtes die Richtigkeitsbeschwerde. Die Richtigkeitsbeschwerde sowohl der Chefrau als des Chemannes sind durch Zustellung an dem Gegentheile, nicht durch hinterlegung auf der Gerichtsschreiberei des obersten Gerichtshofes zu erheben. Urth. v. 25. Nov. HVR. 756.

Art. 788, 795 Abs. 2 mit Art. 693 Z. 2. Gegen das Urtheil des I. Rechtsz. auf eine actio confessoria wegen eines Fahrtrechtes fann keine Richtigkeitsbeschwerde erhoben werden. Urth. v. 30. Nov. SONr. 773.

Art. 797, 798 mit 209. Die in Art. 209 bestimmten Fristerweiterungen gelten auch für bie Frift jur Erhebung ber Nichtigkeitsbeschwerbe. Urth.

v. 29. Nov. HWNr. 649.

Art. 870. Die Widerspruchsklage des Dritten auf Grund eines Rechtes an dem Gegenstande der Bollstreckung muß auch dann gegen den Gläubiger und den Schuldner gestellt werden, wenn behauptet wird, der lettere habe außergerichtlich oder in einem anderen Prozesse das Recht des Widerspruchstlägers anerkannt. Die Klage gilt auch dann als gegen den Gläubiger allein gerichtet, wenn sie zwar

ursprünglich auch gegen ben Schuldner gerichtet war, gegen biefen aber noch vor beren Beantwortung burch die Beklagten zurückgenommen und nun um alleinige Verurtheilung des Gläubigers gebeten wird. Urth. v. 26. Nov. HVNr. 734.

Art. 1105 Abf. 1. Das Bollftredungsgericht hat über Einwendungen gegen ben Bertheils ungsplan in einer Subhaftation nicht nur bann ju entscheiben, wenn biefe bie Liquibitat und ba8 einfache Borzugerecht ber angemelbeten Forberungen betreffen , sonbern auch bann , wenn ein Gläubiger verlangt, daß ihm die gleichfalls als Sypothekglau: bigerin aufgetretene Chefrau des Schuldners mit ihrer Illatenforderung ausweiche; Streitigkeiten ber letteren Art können baher nicht zur gesonderten Aus: tragung verwiesen werben. Urth. v. 2. Dez. BBRr. **831.** 

Art. 1218. Der Erlos aus ber Zwangsveräußerung gepfändeter Fahrnisse ist nicht zur Gantmaffe gu ziehen, wenn er bei Gericht hinterlegt ift und die betreibenben bzw. Die Glaubiger, welche fich ihnen angeschloffen haben, über beffen Bertheilung streiten, die Ganteröffnung aber erst nach der Sinsterlegung während dieses Streites erfolgt (vgl. 186.37 S. 62 u. 63 ju biefem Art.). Urth. v. 3. Dez. 5VNr. 813.

#### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Sacheurecht. Erwerb von Grundgerech = tigfeiten. Preuf. LR. Th. I Sit. 22 S. 11, 12, 13. Die Rlage gegen ben Gigenthumer eines Walbes auf Anerkennung einer dem Kläger als Besitzer eines Anwesens zustehenden Grundgerechtige feit (Holzungsrecht) kann nur auf Berjährung ober vertragsmäßige Einraumung bes Rechtes gegründet werben. Ein Vertrag, wodurch bas früher einem anderen Anwesen zugestandene Recht auf bas bes Klägers übertragen worden sein soll, ersett ben Erwerbstitel ber Grundgerechtigkeit nicht. Urth. v. 2.

Dez. HBMr. 695.

Obligationenrecht. Bertragsaufhebung. Preuß. LR. Die Form, in welcher ein geschlosses ner aber noch nicht erfüllter Vertrag durch wechselsseitige Einwilligung wieder aufgehoben werden faun, ift nach Thl. I Tit. 5 §§. 385 ff., nicht nach Tit. 16 Abschn. 7 zu beurtheilen. Urth. v. 29. Nov. HVRr. 759.

Verjährung ber Forberungen. Ges. v. 26. März 1859 Art. 1, 3 3. 4 u. 8. Die fünfjährige Verjährung tritt nicht ein, wenn nicht eine bestimmte Miethsache zum Gebrauche des Miethers überlassen, sondern nur zeitweise Aufnahme von Sachen und Personen nach Bedürsniß der einen Partei in die Wohnung der anderen gegen das Versprechen einer Entschädigung gewährt war. Jedensalls könnten die fünf Jahre in einem solchen Falle erst von der Zeit an lausen, wo die Mitbenühung der Wohnung aufhörte und deswegen die Entschädigung fällig wurde. — Die dreisährige Versährung läuft nicht gegen den Anspruch auf Ersat von Ausslagen, welche Jemand zur Bezahlung des vom Anderen an Oritte schuldig gewordenen Wäscherlohnes machte. Urth. v. 30. Nov. HVR. 707.

Bertrag über Nichtgebrauch bes Einlösungsrechtes. Interzession. Der Berstrag, daß ein Hypothefgläubiger auf das nach altem Bersahren subhastirte hyp. Dijekt das Einlösungstrecht nicht geltend mache und ihm dagegen der andere Kontrahent das ersete, womit er für seine hyp. Forderung aus der Subhastationsmasse nicht befriedigt wird, ist keine Interzession. Urth. v. 29.

Nov. HVNr. 782.

Ramilienrecht. Alimentation & pflicht ber

Großeltern. Nach gemeinem Rechte liegt ben väterlichen und ben mütterlichen Großeltern in gleicher Linie die Alimentation des Enkels ob. Gleiche wohl können die väterlichen Großeltern, wenn allein in Anspruch genommen, der Einrede der mehreren Streitgenossen und der Theilung sich nicht zu dem Zwecke bedienen, dadurch die Entbindung von der Klage zu erwirken. Bielmehr sind sie, wenn sie unterlassen haben, die mütterlichen Großeltern in den Streit hereinzuziehen, zur vollen Alimentation zu verurtheilen, wogegen ihnen der Rückgriff auf die Mitverpslichteten in gesondertem Versahren zusteht. Urth. v. 29. Nov. SVR. 649.

Cura prodigi. Nürnb. und gem. R. Wenn feststeht, daß Jemand aus Mangel an haus; hälterischem Sinne über die Hälfte des ihm und seiner Ehefrau gemeinschaftlichen Vermögens durch; gebracht hat, so wird der Begriff der Verschwend; ung dadurch nicht ausgeschlossen, daß daneben festzgestellt wird, er habe dieß aus übler Gewohnheit zur Stillung seines Begehrungsvermögens und unter dem Drucke der Leidenschaft gethan. — Wo Anlaß zur Stellung unter Kuratel wegen Verschwendung gegeben ist, genügt es nicht, dem Verschwender wegen eines körperlichen Leidens einen Kurator beizzugeben. Urth. v. 25. Nov. HBNr. 756.

# Entscheidungen des obersten Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

1.

Belaftung mit Hypotheten burch ben reblichen Besitzer verpflichtet biefen nicht zur hypothetenfreien Uebergabe an ben vinbigirenben Eigenthumer.

Der Rechtsat, daß ber redliche Besiter, so

lange er nicht belangt ist, dem vindizirenden Eigensthümer für Verschlechterungen der Sache, welche während seines Besitzes eingetreten sind, so wenig hafte wie für den völligen Verlust der Sache, auch wenn diese Verschlechterungen nicht blos zufällig entstanden waren, sondern von ihm selbst verursacht wurden, weil er eben dabei des gnten Glaubens geswesen, nur seine eigne Sache zu behandeln

(Baper. Landr. Th. II Kap. 2 S. 10 Mr. 1 u. 5 mit S. 11 Mr. 8, dann Anmerf. zu SS. 7 u. 8 l. c. Mr. 6 lit. e vergl. mit lit. b u. c. Glück, Pand. Komm. Bd. VIII S. 229.

Bindfcheid, Band. §. 193)

wurde vom obersten Gerichtshofe (gegen die Anschausung der Borinstanzen) auch auf den Fall angewenz det, wenn der redliche Besitzer die Sache mit Hyposthefen belastet hatte, in diesem Falle also nur eine Klage wegen ungerechtfertigter Bereicherung zum Schaden des Eigenthümers für zulässig erklärt.

OAGErf. v. 13. Mai 1871 RNr. 614 v. 1870.

2.

Bird eine gegen Entschädigung zu einem Gisenbahnbaue abgetretene Grundstäche ihrem Zwede entsprechend benütt, so tann, wenn später aus beren Zustand ein Nachtheil für ben nicht abgetretenen Grundbesit sich ergibt, ein Entschäsbigungs:Unspruch nicht erhoben werden.

Gutsbesitzer A. hatte an ben Staat eine gröskere Grundfläche zur Anlegung einer Eifenbahn absgetreten und follten in ber Aversalsumme hiefür alle Rebenentschädigungen enthalten sein.

Die abgetretene Grundfläche wurde auch nach bem ursprünglichen Plane ihrem Zwecke gemäß bes

nütt. Später trat jedoch eine Versumpfung berselben ohne bas Dazwischentreten einer schuldhaften positiven Sandlung ber Eisenbahnverwaltung ein, und ware insbesondere bie Tieferlegung ber Durch läffe für A. um fo erwünschter gewesen, als biefer Buftand zugleich eine beffere Benützung feines Reftbelitthums, welche burch einen inzwischen eingetretenen weiteren Umftand (Tieferlegung bes Flußbettes) ermöglicht worden ware, ausschloß. Der begfalls erhobene Entschädigungs : Anspruch wurde abgewiesen, in ber Erwägung, bag es Sache bes A. gewefen ware, bei Feststellung ber Aversalfumme bie Nachtheile zu bemeffen, die ihm aus ber Bahn-anlage überhaupt für fein Restbesitzthum entstehen können, daß bie Bahnanlage in keiner anderen Weise ausgeführt wurde, als bieß zur Zeit ber Ab-tretung bezweckt war, A. also ben Erfolg ber Anlage, wie er eintrat, vorausfeten mußte, bag bie Berfumpfung einer nachherigen schuldhaften Gin-wirtung nicht zuzuschreiben fei, bag enblich bie fpater eingetretene Möglichfeit einer befferen Bobenbenugung für die Magebegrundung ale einfluglos er scheine.

Die Frage, ob die Bahnverwaltung einen bei der Anlage hergestellten Abzugsgraben zu räumen verpflichtet sei, wurde unentschieden gelassen, weil, abgesehen von der bezüglichen richterlichen Zuständigeit, ein deßfallsiger Antrag nicht vorlag.

DAGErf. v. 12. Mai 1871 MMr. 725 v. 1870.

Rebatt: Dr. Steppes u. A. Hettich. Berl.: Palm & Ente (Abolph Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Sohn.

# Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

### annächft in Bavern.

Inhalt: Anzeige. — Ueber bie Rlage auf Minberung bes Erwerbepreifes nad Art. 4 bes Gefeges vom 26. Mar, 1859, bie Gewährleiftung bei Biehveräußerungen beir. — Ueberfich iber bie neueren Ergebnific ber Rechiprechung bes oberfien Gerichtshofes in Gegenftanben bes Civilrechtes und Civilprozesies. 9.—22. Dezember 1872.

## Anzeige.

Nachdem Berr Oberappellationsgerichtsbireftor Dr. Friedrich Steppes feinem Wirkungsfreise leiber burch ben Tob entriffen worben ift, wird ber Unterzeichnete im Einverstandniffe mit ber Berlags: handlung die Redaktion diefer Blatter, an welcher berfelbe bereits Theil genommen hat, fortführen.

Niemand fühlt mehr als er felbst, wie schwierig es ift, die Berausgabe der Blatter ihrer Aufgabe entsprechend, wie folche ihr im Andenten der juris stifchen Welt fortlebender Begründer aufgestellt hat, und wie dieselbe burch ben nunmehr verlebten Berrn Mitherausgeber bei seinem Antritte ber Redaktion im Janner 1859 so meisterhaft bezeichnet worben ist, fortzuseten, nachdem eine fo bewährte, ausgezeichnete Kraft geschieben ist.

Gerade biefe bedeutungsvolle Aufgabe ber Blätter forbert aber von felbst dazu auf, beren

Lösung fernerhin nicht unversucht zu laffen.

Mogen bie bisherigen geehrten Berren Mitarbeiter durch fortgesette Mitwirkung, so wie noch weitere ruftige Rrafte bagu beitragen, ein Unternehmen ju fordern, bas fo großen und wohlthatigen Ginflug auf unfere Rechtsprechung geubt bat, und bas ba-

Reue Folge XVIII, Banb.

Digitized by Google

her mit Recht bem Wohlwollen bes juribischen

Bublitums empfohlen werben barf.

Die Rebaktion wird mit aller Umsicht und Beharrlichkeit dahin zu wirken bestrebt sein, daß die Aufgabe der Blätter, Theorie und Prazis zu verbinden und eine rationelle Anwendung des Rechtes zu fördern, ihre möglichste Erfüllung sinde.

Der Unterzeichnete wird auch bedacht sein, die noch fehlende Hälfte des zweiten Ergänzungsbandes nach Kräften zu fördern, glaubt aber bezüglich der Bollendung der ganzen zweiten Serie noch um einige Nachsicht der verehrten Lefer bitten zu dürfen.

Neber die Klage auf Minderung des Erwerbspreises nach Art. 4 des Gesetes vom 26. März 1859, die Gewährleistung bei Viehveränßerungen betr.

#### (Shluß.)

Aus bem Bisherigen geht schon hervor, baß es unmöglich im Sinne bes Gesetes gelegen sein kann, die Minderungsklage auf Denjenigen zu beschränken, welcher selbst das Thier zum Zwede bes Schlachtens erworben hat. Aber — wird man fragen — was bewog benn bann ben Gesetzeber dazu, die Minderungsklage überhaupt davon abhängig zu machen, daß das Thier zum Zwede bes Schlachtens, sei es auch nur von dem letzen Bester, der es wirklich schlachtete, erworben wurde, und welche Bedeutung ist hienach diesem Erforderinisse beizulegen? — Erst die Beantwortung dieset Frage kann begreislicher Weise die Auslegung des

Digitized by Google

Gesets vollkommen in's Klare bringen. Aber gerade hierin liegt die größte Schwierigkeit. Es hanbelt sich um den dunkelsten Fleck des Gesetzes, auf welchen auch aus den Motiven zum Gesetzentwurfe mb der Berathung hierüber nur ein höchst spärsliches Licht fällt.

Die bereits angeführte Stelle in ben Motiven lagt nur entnehmen, bag, wenn ber Erwerber ba8 Thier lediglich jum 3wede bes Schlachtens und mit ber ausschließlichen Absicht, sein Fleisch zu verbrauchen ober zu verwerthen, an sich gebracht hat, hienach sein Erfatanspruch bemessen werben wollte. Barum ber gleiche Maßstab nicht auch bann für anwendbar erachtet wurde, wenn der Erwerber bas Thier zu einem anderen Zwecke an sich brachte und erst später sich bazu entschloß, es ausschließlich bloß zum Verbrauche ober zur Verwerthung bes Fleisches ju benüten, ist baraus nicht zu erseben. fommt, daß die Ansicht, der Erwerber muffe bas Thier lediglich jum Zwecke des Schlachtens an sich brachte, bei der Berathung nicht allgemeine Anertennung gefunden zu haben scheint; benn ber Aus-Schufreferent Lauf bemerkt in feinem Rommentare jum Gefete (Dollmann's Gefetgeb. Th. I Bb. 3 S. 31) ausdrücklich, baß es genüge, wenn ber Bwed nur mit auf bas Schlachten ging. — Der im Berichte bes Ausschußreferenten §. 9 angegebene Grund läßt ferner erfennen, daß man nach bem Schlachten bie mit ber Rudgabe bes Fleisches verbunbenen Intonveniengen vermeiben wollte. Warum man aber biefe Infonveniengen nur bann befeitigen wollte, wenn bas Schlachten bes Thieres ichon bei ber Erwerbung besselben beabsichtigt war, und nicht auch bann, wenn fich ber Erwerber erft pater hiezu entschloß, ist barin mit keiner Sylbe angebeutet.

Man fonnte benfen, ber Befeggeber fei etwa

ber Ansicht gewesen, Derjenige, welcher bas Schlach: ten schon bei ber Erwerbung beabsichtigte, habe ein größeres Recht, nicht im Berbrauche ober in ber Berwerthung des Fleisches gestört und den Inkon-venienzen bei der Rückgabe des Fleisches ausgeset zu werben, als Derjenige, welcher ben Entschluß biezu erst später faßte. Aber woher eine solche Unterscheidung? hat nicht ber Gigenthumer zu jeber Beit das gleiche Recht, über seine Sache zu ver-fügen? Sollte bieses Recht im Augenblicke ber Entstehung bes Eigenthumes größer fein, als fpater? - Die Minderungstlage tann übrigens schon an fich nicht als ein Vorrecht betrachtet werben. Sie geht nur auf ben Erfat bes Werthentganges an bem Fleische ober anderen Theilen, und bas Gefet gestattet für den Fall, daß die Boraussehungen die fer Rlage gegeben find, bem Erwerber feine Bahl zwischen ihr und ber Aufhebungeflage. Es hangt von ben Umftanden ab, welche von beiden Rlagen ihm größere Bortheile bietet. Meistens wird fich nicht die Minderungeflage, sondern die Aufhebungs: flage als die vortheilhaftere darstellen.

Bergleicht man die Gründe, welche die Kommission zur Ausarbeitung eines allgemeinen deutschen Obligationenrechts bewogen, die Mängelgewähr nach eigenen Grundsäten zu behandeln, so bestanden die selben nach dem Inhalte der Komm. Protosolle (vgl. insbes. S. 4089—4090) weniger in einer juristischen Bürdigung als vielmehr in der Rücksicht auf das praktische Bedürfniß, die Vermeidung von Weitläusigkeiten und Abschneidung von Prozessen. Diese Rücksicht entschied auch für die Minzberungstlage bei dem sogenannten "Schlachtvieh" im Art. 198 des von der Kommission angesertigten Entwurses. — Prot. S. 4087 u. 4090. — Siesbei hatte man vor Allem den Begriff des Schlachtviehes näher zu bestimmen. Ein objektives Merks

mal findet fich barin, daß nur folche Thiere zum Schlachtviehe gerechnet werben tonnen, welche nicht bloß in lebendem Zustande einen Rugen gewähren, sonbern geschlachtet werben, um ihr Fleisch ober andere Theile zu verbrauchen oder zu verwerthen. Auch bei biesen wollte man zwar nicht in jedem Falle des Schlachtens wegen Gewährfehler Minberungeklage gestatten. Wenn g. B. ein Thier in Folge eines Gewährfehlers so erkrankt, daß nur durch schnelles Schlachten ein Theil des Fleisch; werthes noch gerettet werden kann, sollte es bei der Bertragsaufhebungsklage fein Berbleiben haben, weil in biefem Falle bas Schlachten zufolge bes Gemährfehlers und im eigenen Interesse bes Gewährpflichtigen geschah. — Prot. S. 4088. Burde aber ber Gewährfehler erst nach bem Schlach: ten entbeckt, bann follte die Bestimmung im Art. 198 immer Anwendung finden. Mertmale gur Begriffsbestimmung fanden sich nicht. Die Kommission gab daher diesem Artikel eine Fassung, nach welcher jedes geschlachtete Thier, dessen Fleisch oder andere Theile verwerthbar find, jum "Schlachtvieh" geshören, die Minderungsklage aber nur dann gestattet jein sollte, wenn sich der Gewährfehler erft nach bem Schlachten baran gefunden hat. — Bei ber Bleichheit ber Berhaltnisse ist anzunehmen, baß auch ber baber. Gesetzgeber bei Erlassung bes Gefetes bom 26. Marg 1859 im Gangen bon ben nemlichen Erwägungen ausging. Nur glaubte er, ben Begriff des Schlachtviehes noch durch Hinzussung eines subjektiven Merkmales weiter einschränken und nur bie gum Schlachten bestimmten Thiere als hiezu gehörig bezeichnen zu jollen. Es schien ihm ferner nicht zu genügen, wenn bas Thier erst unmittelbar vor bem wirtlichen Schlachten hiezu bestimmt wurde, fondern er wollte ben Begriff enger faffen und verlangte bes

halb, daß Derjenige, welcher das Thier schlachtete, daßselbe schon zu diesem Zwecke erworben haben müsse. Hat es aber dieser zum Zwecke des Schlachtens erworben, dann sollte es zum "Schlachtviehe" gehören, und entdeckt sich an ihm ein Gewährsehler nach dem Schlachten, dann sollte die Ausnahmsbestimmung des Art. 4 zur Anwendung kommen und die Minderungsklage bei dem Vorhandensein der übrigen gesetzlichen Bedingungen jedem Erwerber, also auch einem solchen zusiehen, der das Thier nicht selbst zum Zwecke des Schlachtens erworben hat.

Nach diefer Betrachtung wird es uns nicht mehr schwer sein, die letten Bedenken, welche noch gegen unsere Auslegung erhoben werben könnten,

jum Schweigen zu bringen.

Der Einwand, wer ein Thier nicht jum Schlache ten verkauft, erlange baburch ein Recht, nicht mit ber Minberungsflage belangt zu werben, ift völlia grundlog. Das Gefet v. 1859 verpflichtet ebenfo wie bas äbilitische Ebikt - L. 1 S. 1 u. L. 38 pr. D. (21. 1) - ben Beräußerer, verborgene Kehler anzuzeigen. Aus der Verabsäumung dieser Pflicht kann natürlich nur der Erwerber, niemals ber Berauferer für fich ein Recht ableiten. Möglichkeit eines Rechtes, welches der Veräußerer schon im Boraus für ben Kall einer folchen, von ihm begangenen Pflichtverletung ohne besondere Berabredung burch ben Bertragsabschluß selbst, ber ihm die Pflicht jur Anzeige auferlegte, erworben haben follte, ware baber ichon an fich schwer zu begreifen. Wurde überdieß ber Gesetzeber vorherrs schend durch die Rucksicht auf ein praktisches Be= burfniß bazu bestimmt, bei bem Schlachtviehe, beffen Rehlerhaftigfeit erst nach bem Schlachten offenbar wird, die Bertragsaufaufhebungstlage ganglich ju beseitigen, und rechnete er jum Schlachtvieh jebes - 1

Thier, welches vom Schlächter bei ber Erwerbung jum Schlachten bestimmt wurde, bann konnte er ben Borbehalt eines folchen Rechtes für ben Beräußerer um so weniger im Sinne gehabt haben. — Siezu tommt, bag bas Gefet bie Minberungsflage fcon bann gestattet, wenn nur ber 3wed bes Schlach: tens bei ber Erwerbung bes Thieres vorhanben war. Daß biefer Zwed bem Beraugerer erflart worden sein muffe, verlangt bas Gefet nicht. -Motive zum Bef. Entw. Art. 4 Abf. 2, - Bolsbernborff, Romment. S. 53 u. 54. - Lauf, Romment. S. 31. — Der Zwed bes Erwerbers wird von bem Beraußerer, weil er diesem gleich: gultig ist, gewöhnlich gar nicht beachtet und über- haupt erst hinterher aus ben Handlungen erkennbar, welche ber Erwerber mit ber erworbenen Sache vor: nimmt. Ob es zwedmäßig und ber Rudficht auf möglichfte Berhutung von Streitigfeiten entfprechend war, ben Anspruch bes Erwerbers wegen verborges ner Sehler von einem folchen Umftande abhängig ju machen, mag hier babin gestellt bleiben. Jebenfalls ift auch hieraus fo viel flar, bag ber Gefetgeber ben Beraußerer teineswegs für alle Falle, in welchen biefer nicht bie Beraußerung bestimmt jum Zwede bes Schlachtens vornahm, gegen bie Minderungeflage ficher ftellen wollte, benn fonft hatte er unmöglich biefe Klage auch bann gestatten tonnen, wenn ber Beraußerer bei ber Beraußerung bon bem 3wede bes Schlachtens gar feine Renntnif batte.

Endlich läßt sich auch nicht mit Grund beshaupten, der Erwerber habe es hienach in seiner hand, wenn er das Thier nicht selbst zum Schlachten an sich brachte, durch weiteren Verkauf desselben zum Schlachten die Haftung des Veräußerers besliebig zu verändern und diesen in einen größeren Nachtheil zu versetzen. Hat einmal der Erwerber

von dem Gemährfehler Renntnig erlangt, bann ift für ihn actio nata geworben. Befindet er sich in ber Lage, nach Art. 3 nur bie Bertragsaufhebungs: flage gebrauchen ju konnen, bann ift er verpflichtet, bas Thier nach Doglichfeit zu erhalten, um es gemäß Art. 5 Abf. 2 bes Befeges bem Beraugerer jurudftellen ju fonnen. Beraugert er es bennoch weiter, fo verzichtet er bamit auf die Bertraasaufe hebungeflage und die Minderungeflage wird ihm nach ber Bestimmung im Art. 4 nicht mehr geboren. Hat er aber von bem Gewährfehler noch keine Renntnig, bann ift nicht abzusehen, warum er in feinem Rechte, als Gigenthumer über die Sache au verfügen, einer Befchrantung unterliegen follte, und es ware hochst unbillig, wenn er burch bie weitere Beraußerung beibe Rlagen verlieren und für ben Fall einer ihn selbst treffenden Saftung jedes Ansspruches auf Entschädigung gegen Denjenigen beraubt würde, ber ihm außerbem ben gangen Erwerbsbreis batte zurückerstatten muffen.

Die im Borstehenben vertheibigte Auslegung bes Art. 4 erhielt bie Anerkennung bes obersten Gerichtshofes in einem Urtheile vom 15. März

1872.

Nebersicht

über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses.

9. bis 22. Dezember 1872.

## I. Zur Prozesordnung vom 29. Apr. 1869.

Urt. 109. Wird ein Klagsanspruch (im gesgebenen Falle die Geltendmachung des Eigenthumes des Negatorienklägers bezüglich des räumlichen Umsfanges eines Fahrweges gegenüber dem Fahrtbesrechtigten) blos beschränkt und sind durch den urs

sprünglichen Anspruch befondere Kosten nicht veranslaßt worden, so ist ein Grund zur Kostenkompenssation nicht gegeben. Urth. v. 17. Dez. HBRr. 871.

Art. 456, 464, 465, dann Art. 683 Ziff. 1. Benn einer Partei aufgetragen ist, über die Regative einer Sandlung ihrer Erblafferin (im gegebenen Falle, daß eine Forberung nicht schenkungsweise abgetreten worden sei) einen Eid nach Art. 465 der Proz. D. zu leisten mit der Auflage, die ihr zur Erforschung ber Wahrheit zu Gebote stehenben Mittel anzuwenben unb nach genauer und vollständiger Angabe bes Erforschten zu schwören und wenn an ber gur Gibelleiftung festgesetten Sigung, bei welcher fammtliche Schwurpflichtige zur Gibesleiftung erschienen find, fich ergibt, bag mehrere berfelben weitere Nachforschung für erfolglos und überflüffig gehalten haben, so ist durch Vertagung der Sache zur Eidesleistung auf Kosten der schwurpflichtigen Partei das Geset, insbesondere der Art. 465 der Proz. D., nicht verlett, weil keiner der hierin aufgeführten Falle, in welchen es nicht mehr zur Eibes: leistung tommen kann, gegeben ist, weil ferner bie Pflicht, Nachforschungen zu pflegen, selbstverständlich die Möglichkeit der letteren voraussett, und diese ju bemeffen, bem Bewiffen bes Schwurpflichtigen anheimgegeben ift und Art. 464 ber Brog. D. nicht entgegensteht, da eine Vertagung auch außer dem Falle bieses Art. nach gegebenen Umständen ein: treten fann \*).

<sup>\*)</sup> Eine Berlehung bes bezeichneten Art. tann schon beghalb nicht angenommen werben, weil tein Hinderniß in Mitte gelegen hatte, ben Gib sofort abzunehmen, eine Berweigerung besselben mit ihren Folgen also jebenfalls nicht auszusprechen war.

Der bezügliche Vertagungsbeschluß steht einem Definitivurtheile gleich. (Pr.:D. Art. 281 mit 683

3iff. 1.) Urth. v. 20. Dez. HBMr. 854.

Art. 463 mit 699. Die Erklärung einer Partei, daß sie Berufung gegen das Eidesurtheil erzgreisen wolle, macht nur sofortige Eidesabnahme unstatthaft, hat aber mit Rücksicht auf das Wort, vorläusig" im Abs. 1 des Art. 465 der Pr..D. und mit Rücksicht auf den Abs. 2 daselbst (der von einer Berufung nach der Eidesleistung spricht) nicht zur Folge, daß immer die Rechtskraft des Eidess Erkenntnisses mit der Eidesleistung abgewartet werden müsse. Aufschiebende Wirkung hat nur die in giltiger Weise erfolgte Einlegung einer statthaften Berufung. (Art. 699 der Pr..D.) vgl. GA. B. d. R. d. Abg. Beil. B. III Abth. 2 S. 252 u. S. 348. Sp. 2. Urth. v. 21. Dez. HVR. 845.

Art. 469. Das Erforberniß, daß nur eigene Handlungen Gegenstand der Eidesleiftung sein sollen, schließt den Fall nicht aus, daß der Schwörende von der in Frage stehenden Thatsache (im gegebenen Falle Brodlieferungen in einen Brodladen) aus Ausschreibungen, welche er selbst und dessen Erau in seinem Auftrage (über den Vertauf des Brodes) geführt haben, die Ueberzeugung gewonnen

hat. Urth. v. 9. Dez. HWMr. 768.

Art. 791. Eine gesetliche Auslegungsregel ist verlett, wenn ber Inhalt einer Urfunde im evidensten Widerspruch mit der richterlichen Deutung steht, oder wenn das Gericht ungeachtet der von ihm selbst anerkannten und festgestellten Zweiselhaftigkeit des Urfunden-Inhaltes demselben eine ausdehnende Interpretation zum Nachtheile eines Verzichtenden gegeben hat. Urth. v. 13. Dez. HVNr. 848 u. 849.

Art. 795. Wenn in ber zur Leistung eines burch inappellabeles Urtheil auferlegten Gibes bestimmten Sigung, zu welcher ber Gegner bes Gibes:

pflichtigen gehörig geladen worden war, der Eid geleistet wurde, ohne daß bis zur wirklichen Eidesleistung von dem Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Eidesurtheil Gebrauch gemacht worden ist, so liegt eine die spätere Nichtigkeitsbeschwerde ausschließende Unterwerfung unter dieses Urtheil vor. Urth. v. 17. Dez. HRR. 760.

Art. 840 mit 972, 981. Das nach Art. 840 ber Proz. D. zuständige Bez. Ger. hat auch über die mit Arrest belegte Forderung des Drittschuldeners (welcher in Folge der Vorschrift des Art. 972, insbes. Ziff. 5, in das Vollstreckungsverfahren hereinsgezogen ist) auf Antrag des betreibenden Gläubisgers Entscheidung zu erlassen.

Richt entgegensteht Art. 981 der Proz. D., welcher für den Fall der hierin zunächst ins Auge gefaßten Verbindung des Verfahrens eine anders weitige Kompetenzbestimmung nicht enthält. Urth.

v. 16. Dez. HUNr. 818.
Art. 966. Der Anspruch, welcher dem Schuldsner auf den Ueberschuß eines Versteigerungsschilzlings verbleibt, bildet eine Attivforderung desselben (gegen die Adjudikatare), welche Gegenstand der Beschlagnahme, wie jede andere Attivsorderung ist, und es steht einer solchen Beschlagnahme nicht entzgegen, daß der betreffende Gläubiger sich der vorzängigen Beschlagnahme des subhastirten Grundbesstes des Schuldners (vgl. Art. 1047 u. 1092 3iff. 5 der Proz.D.) nicht angeschlossen hat. Urth. v. 9. Dez. HURr. 732.

Art. 972 Ziff. 5, 976 n. 977. Die von dem Drittschuldner nach erfolgter Beschlagnahme der Forderung abgegebene Erklärung (hier dahin gehend, daß er an einer Kaufschillingsrestschuld zu 1054 st. 500 st. durch Bezahlung eines Wechsels für den Gläubiger gut gemacht habe), kann nicht als Geständniß der späteren Geltendmachung direkter Zahls

nngen an den Gläubiger entgegengehalten werden, indem diese Erklärung nur eine vorläusige Aufklärung zu geben bestimmt ist, bei wirklicher Einklagung der Forderung gegen den Drittschuldner aber das gegenseitige Berhältniß der Parteien nach den gewöhnlichen Bestimmungen der Proz. D. (Art. 241, 245, 247, 251 zc. 707) sich bemißt, nach welchen die möglichste Förderung des materiellen Rechtes gewahrt werden soll, und der Drittschuldner dem Kläzger gegenüber alle Vertheidigungsbehelse geltend zu machen in der Lage ist, die ihm in Wirklichseit zusstehen, ohne deßhalb an obige Erklärung unabänderzlich gebunden zu sein. Urth. v. 10. Dez. HWR. 914.

### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Sachenrecht. Regatorienklage. Wenn festzgestellt ist, daß die Bewohner einer Ortschaft seit unvordenklicher Zeit vor entstandener Irrung über ein fremdes Grundstück in der Absicht ein Recht auszuüben gegangen seien, und daß auch keiner der drei Besitzsehler vorliege, so sindet die Negatorienzklage selbst dann nicht statt, wenn dieser Weg als öffentlicher in Betracht zu kommen hätte, weil die Gerichte auch solche dem öffentlichen Rechte angezhörigen Gründe zu berückstigen haben, wodurch bei ihnen verfolgte Privatrechte aufgehoben oder einzgeschränkt werden (vgl diese Blätter Bd. I S. 207 und Bd. XVIII S. 15 \*). Urth. v. 9. Dez. HWR. 752.

Erwerb bes Servitutbesiges. Preuß. Landrechte. Der nach §. 80 I, 7 des allg. preuß. Landrechtes geforderte Erwerb bes Besitzes eines afsirmativen Rechtes sett keine ausdrückliche Forderung ber Handlung von Seite bes zu Verpslichtenden voraus, sondern es genügt, wenn die Forder

berung berselben in den gegebenen Umständen thatsächlich enthalten ist. (Entscheid. des Obertribunals Bb. 62 S. 30, vgl. auch Plenarbeschluß v. 5. März 1847; Moris, Samml. S. 229.) Urth. v. 16.

Dez. HBMr. 786.

Obligationenrecht. Gewährung von Mänsgeln. Art. 14 bes Notar. Gesetes. Wenn auf einem verkauften Grundstücke von einem Dritten Aborte angelegt waren, beren thatsächliches Bestehen von dem Käufer zur Zeit des Kaufsabschlusses wahrs genommen werden konnte, so liegt hierin nach den gemeinrechtlichen Bestimmungen (insbes. l. 14 D. de aedil, ed. (21. 1) und l. 43 S. 1 D. de contral. emt. (18. 1) l. 17 S. ult. l. 18. S. 1, l. 38 S. 10 D. (21. 1)) kein so augenfälliger Mangel der Sache, daß nicht die Zusicherung der Fehlerlosigkeit (Freiheit von einer rechtsbeständigen Servitut) von Seite des Verkäufers mit Wirksamskeit Platz greifen könnte; es muß jedoch diese Zussicherung als ein wesentlicher Theil des Vertragssabschlusses selbst, damit sie als Klagegrund geltend gemacht werden kann, gemäß Art. 14 des Notar. Ges. Aufnahme in die notarielle Vertragsurkunde gefunden haben. Urth. v. 22. Des. HWRr. 842.

Kaufpreisbestimmmung nach billigem Ermessen. Die Vertragsbestimmung, daß der Kausspreis dem billigen Ermessen des Vertäusers anheimgestellt wird, erscheint nach der heutigen Ausbildung des kaufmännischen und gewöhnlichen Versehres (vgl. Seuffert's Pand. S. 322 Note 9 u. S. 370 Abs. 2; Windscheid, Pand. 3. Ausl. S. 386 Nr. 6; Seuffert's Archiv, II Nr. 284 XI Nr. 233, XVI Nr. 41) als wirksam und macht den Vertrag nur bedingt durch den Erfolg der Preisbestimmung, welche Bedingung als eine blos potesstative ("si voluerit") nicht erscheint. Urth. v.

21. Dez. HBNr. 821.

Ueber die bezüglichen Bestimmungen bes rom. Rechtes ift zu vergleichen Glüd's Erlaut. ber Band. Bb. 16 S. 81 Note 48 u. S. 83 Note 50.

Interceffion. Die Ginrebe aus bem belleis janischen Senatusconsult (wo solche noch als zuslässig erscheint) ist nach Art. 1, 2, 81 Abs. 1 und 82 ber allg. beutschen Wechsel-Ordnung nur im Wechsel-Prozesse ausgeschlossen, nicht aber unstatt: haft, wenn es fich um Geltendmachung einer Rach: flage vor dem ordentlichen Richter handelt. Urth. v. 20. Dez. HBMr. 774.

Miteigenthum von Ortegemeinden. Theilungeflage. Wenn mehreren Ortschaften (Ortsgemeinden, die übrigens im gegebenen Ralle nicht zu berselben politischen Gemeinde gehören) bas Miteigenthum an einer Grundfläche zu ibeellen Theilen gufteht, fo find für die Rlage einer berselben auf Realtheilung nach Landrecht Th. IV Kap. 13 S. 3 Nr. 3 die Gerichte zuständig, weil es sich in diesem Falle um ein Kommunionseigen thum und ferner nicht um eine Abtheilung eines Gemeindevermögens nach §. 25, 123 u. 131 bes revivirten Gemeindeediftes, und Art. 27 u. 159 ber neuen Gemeinde=Ordnung handelt. Urth. v. 21. Dez. HBNr. 751.

Paulianifches Rechtsmittel. Die Gestattung bes paulianischen Rechtsmittels außer bem Ronfurfe enthält weber eine Berletung ber Art. 2 u. 3 Biff. 1 bes Einführungsgesehes jur Prozes. Ordnung bom 29. April 1869, noch bes Art. 1225 biefer Brog. D. felbft, indem, foweit lettere über biefes Rechtsmittel Bestimmungen nicht enthalt, bie früheren (civilrechtlichen) Bestimmungen erganzend

aur Anwendung fommen.

Bat von zwei Besitern eines fraubatorisch veraußerten Anwesens nur einer bolofe gehandelt, so bleiben bem anberen, ber an ber Rechtswibrigfeit nicht Theil genommen hat, die aus dem Vertrage erlangten Rechte gegenüber dem an der Gefährde Theil nehmenden Erwerber erhalten, und der Nachtheil, daß er das aus dem Vertrage Erworbene herausgeben muß, ohne der Verbindlichkeiten entledigt zu werden, die er gegen den an der Gefährde nicht Theil nehmenden Mitveräußerer übernommen hat, ist nur eine selbst verschuldete Folge seiner rechtswidrigen Handlung. Urth. v. 14. Dez. HVR. 866.

Kompensation. Liquidität. Der im gemeinen Rechte (l. 14 Cod. de compens. (4.31) begründete Sat, daß gegen liquide Forderungen nur klare Kompensations. Einreben, deren Beweis sofort erbracht oder mindestens nicht mit Verschleppung bes Prozesses und Umschweisen verknüpft ist, Plats greisen dürfen, wurde vom obersten Gerichtshofe auch in jüngster Zeit festgehalten. Urth. v. 10. Dez.

5WNr. 667.

Familienrecht. Gemeinschaftlicher Gesichäftesbetrieb ber Ehegatten. Nürnsberger Reform. Die in einem von Mann und Frau gemeinschaftlich ausgeübten Geschäfte (hier Metgerei) vorhandenen Vorräthe (hier Fleischquansitäten) können für frühere Schulden des Mannes nach Art. 858 der Proz. D. zur Hälfte für die Forderung des Gläubigers des Mannes behufs der Befriedigung nach der Nürnberger Reformation auszgeschieden werden, ohne daß es eines weiteren Besweises von Seite des Gläubigers bedarf (Reform. Abs. 3 des Gesets 6 Tit. 28 Ges. 1 l. c. Abs. 2, Ges. 9 Abs. 1 Tit. 33). Die Behauptung der Frau, die Vorräthe (das Fleisch) seien mit ihren Mitteln angeschafft worden, würde zu ihrer Wirfzung die Darlegung einer förmlichen Bilanz über die Führung des gemeinschaftlichen Geschäftes von Seite der Ehefrau vorausseten, zu deren Herstells

Digitized by Google

ung sich dieselbe hatte erbieten muffen. Urth. v. 21. Dez. BBRr. 763.

Kondonation. Würzb. Recht. Die Einsgehung der ehelichen Gütergemeinschaft nach würzburger Recht schließt eine Kondonation in sich, wonach das durch unbeerbte Ehe Gemeingut gewordene Vermögen dem überlebenden Ehegatten gleich einem Alleinerben verbleibt (", der Lette schließt die Thüre zu"). Lgl. diese Blätter Bb. 25 S. 327, Bb. 34 S. 145 u. f. Nach würzburger Recht besdarf ein solcher Vertrag nur dann der gerichtlichen Protokollirung oder Konstrmation, wenn das Intersesse von Minderjährigen betheiligt ist. Urth. v. 13. Dez. HR. 824.

Baterschaft. Kritische Zeit. Die im preuß. Landrecht §. 1089 II, 1 sestgesetze fritische Zeit für außerecheliche Baterschaft sett die Bollendung ber Entbindung voraus, ist daher abgelaufen, wenn in berselben die Entbindungsanzeigen nur erst

eintreten. Urth. v. 17. Dez. BBRr. 829.

Erbrecht. Te stament der öffnung an evenstuell Berechtigte. Wenn sich zwei Schegatten in einem gemeinschaftlichen Testamente wechselseitig zu Erben einsetzen, und der Ueberlebende in der Verfügung über das Erbvermögen nicht beschränkt ist, so ist den in diesem Testamente benannten weisteren Erben und Vermächtnisnehmern des überlebensden Schegatten das Testament vorläusig und bis nach Ableben des Ueberlebenden nicht zu eröffnen, da dieselben bis dahin kein Recht zu wahren in der Lage sind (Gemeines Recht und frankliche Landg.: D.). Urth. v. 14. Dez. PVNr. 784.

77.

Rebaft.: R. Hettich. Berl.: Palm & Ente (Abalph Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Sohn.

# Dr. J. A. Senffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

gunächft in Bayern.

Inhalt: Birfungen ber ehelichen Gutergemeinicaft nach vorberöfterreichischem Rechte. — Ueberficht aber bie neueren Ergebuiffe ber Rechtiprechung bes oberften Gerichtshofes in Begenfanben bes Givilrrachtes und Givilprageffes. 23. Dezember 1872 — 6. Januar 1873. — Alimenstenersabsforberung. Schentungsbermuthung.

# Wirkungen der ehelichen Gütergemeinschaft nach vorderöfterreichischem Rechte.

Bezüglich ber Wirkungen ber ehelichen Gütersgemeinschaft nach vorderösterreichischem Rechte besgegnet man verschiedenartigen Auffassungen, es wird daher nicht überstüssig sein, die betreffenden Rechtsverhältnisse einer näheren Erörterung zu unterstellen.

Das mit Patent vom 1. Nov. 1786 mit dem 1. Januar 1787 eingeführte sog. Josephinische Gesethuch, welches in der 1805 an Bayern gestommenen ehemaligen Grafschaft Burgau noch Geltzung hat, hat die eheliche Gütergemeinschaft als geswohnheitsrechtliche aufgehoben (S. 97 des dritten Hauptstückes) und auch der vertragsmäßigen nur

eine beschränkte Wirkung eingeräumt.

Es bestimmt nemlich ber §. 92 bes britten Hauptstückes, anschließend an die §. 83 und 84 ebenda, wonach jeder Chetheil regelmäßig volle freie Berfügung über sein Bermögen hat, daß, wenn die Cheleute eine Gemeinschaft der Güter unter sich erzichten, dadurch an dem Eigenthume an dem beiderzieitigen Bermögen nichts geändert werde, jeder Theil vielmehr darüber ungebundene Macht behalte, auch wider Willen des anderen veräußern könne;

Reue Folge XVIII. Band.

Digitized by Google

ferner, daß das Recht eines Chetheiles in diesem Falle nicht weiter gehe, als auf die Hälfte des jenigen, was an dem der Gemeinschaft unterzogenen Gute nach Vorsterben des anderen vorhanden sein wird, und im §. 96 ebenda ist weiter bestimmt, daß vor der Theilung des gemeinschaftlichen Vermögens die Schulden sowohl des verstorbenen als überzlebenden Theiles, welche auf dem gemeinschaftlichen Vermögen haften, somit bei unbeschränkter Gemeinschaft alle Schulden beider Theile ohne Ausnahme in Abzug zu bringen sind. Bezüglich der Haftung für die Schulden während der Che enthält das Gezsetz eine ausdrückliche Bestimmung nicht.

Es muß jedoch die Frage, ob in dieser Richt: ung die gemeinrechtlichen Wirkungen der ehelichen Gütergemeinschaft eintreten, verneint werden. Wan könnte versucht sein, dem S. 92 l. c. nur die Besteutung beizulegen, daß er ungeachtet der Erricht: ung der ehelichen Gütergemeinschaft jedem Ehetheile die freie Verfügung über sein Vermögen habe wahren wollen, während im S. 96 daß Prinzip der Haft: ung für die Schulden deß anderen Chetheiles außzgedrückt und kein Rechtsgrund dafür aufstellbar sei, daß der Tod deß anderen Chetheiles erst diese

Saftung bewirke.

Allein ein solches Prinzip ift aus bem §. 96

nur in beschränkter Beife abzuleiten.

Derselbe spricht nur vom Abzuge ber beibersseitigen Schulden bei Theilung des Vermögens nach dem Tode, in welchem Falle Vermögen und Schulsden beiber Chetheile eine gemeinschaftliche Masse bilben.

Es liegt ferner im Wefen ber ehelichen Gütersgemeinschaft, daß ber Uebernahme ber Haftung für die Schulden bes anderen Chetheiles ein Aequivaslent gegenüber stehen musse, nemlich die Theilnahme am Aktivvermögen besselben. Indem §. 92 biefe

Theilnahme für die Lebensbauer beiber Chetheile ausschließt, beseitigt er mit ber wesentlichsten Wirtung ber ehelichen Gütergemeinschaft nothwendig

beren Wirkungen überhaupt.

In der Bestimmung, bas dem anderen Chetheile im Salle ber Gutergemeinschaft zufommenbe Recht gehe nicht weiter als auf die Balfte des: jenigen, mas an bem ber Bemeinschaft unterzogenen Bute nach Ableben eines Theiles vorhanden fein wirb, und in ber weiteren Bestimmung bes §. 96, daß vor ber Theilung des gemeinschaftlichen Bermogens die hierauf haftenden beiberfeitigen Schulden borweg in Abzug zu tommen haben, ift die Saftung fur bie Schulben mahrend ber Ghe wenigstens indirett verneinend entschieben. Die eheliche Gutergemeinschaft hat keine anberen Wirkungen, als welche ihr burch bas Gefet — § 9. 92 u. 96 bes britten Sauptstückes - eingeräumt find, also nur Wirfungen nach Lösung ber Ehe burch ben Tob.

Eine im Prinzipe wenigstens unwesentliche Ausnahme enthält ber §. 93 l. c. für ben Fall, baß, wenn bie eheliche Gütergemeinschaft fich auf unbewegliche Guter erstreckt, und die barüber errichtete Urkunde in die Landtafel, Stadt: ober Grundbuch (jest das Sypothefenbuch, nach Anleg: ung eines betr. Foliums) einverleibt worden ift, bas Berfügungsrecht über biefe Güter eine naber bezeichnete Beschränkung erleiden, und ber überlebende Chetheil fofort bas Eigenthum an ber Balfte hieran erwerben foll. Diefe Bestimmung hatte teinen anderen Zweck, als die Rechte bes überlebenden Chetheiles bezüglich der Jinmobilien ficher zu stellen (Fr. v. Zeiller, Kommentar über das allg. burgerl. Gesetzbuch der deutschen Erblander der österreich. Monarchie Bb. 3 Abth. 2 S. 612 u. 613), berührt sohin die Saftungsfrage nicht. Daß die erwähnten §g. 92 u. 96 nur in dem

obenbezeichneten Sinne aufzusassen sind, ergibt sich sowohl auß den Kommentaren zu dem Josephinischen Gesethuche, als auch auß dem späteren österreich. bürgerl. Gesethuche von 1811, in welches die Bestimmungen des Gesethuches von 1786 über die eheliche Gütergemeinschaft wieder aufgenummen sind (man vergl. gegenüber den §§. 92 bis 97 des früheren Gesethuches die §§. 1233 bis 1236, 1177 u. 1178 des Gesethuches von 1811).

J. Petet hat in seinem Werke: Grundsäte bes vorderösterreichischen Privatrechtes 1. Buch S. 385 u. folg., insbes. S. 390, dieselbe Auffassung ausgesprochen und der ehelichen Gütergemeinschaft dieses Rechtes nur Wirtungen nach dem Tode beisgemessen. Noch entschiedener hat der Sat, daß die Wirtungen der allgemeinen Gütergemeinschaft nach dem Josephinischen Gesetbuche nicht sowohl während der Che, als vielmehr nach Ausschung derselben eintreten, in C. Chr. Sattler's Handbuch des österreich. Cherechtes (Wien 1804) Th. II SS. 186 mit 198 u. 187 Ausbruck gefunden.

Das Gesethuch von 1811 gibt den §. 92 des früheren Gesetzes im §. 1234 dahin wieder, daß die Gütergemeinschaft unter Chegatten in der Regel nur auf den Todesfall verstanden werde, und dem Chegatten das Recht auf die Hälfte dessen gebe, was von den der Gemeinschaft wechselseitig unterzogenen Gütern nach Ableben des anderen Che-

theiles noch vorhanden fein wird.

Dasselbe schließt somit jede Wirkung der Gütergemeinschaft für die Lebenszeit der Ehetheite mit flaren Worten als Regel aus, und sett dieser Regel nur 3 Ausnahmen entgegen, nemlich im §. 1236 die Ausnahme des §. 93 Hauptstück III des früheren Gesetbuches, dann zwei weitere Ausnahmen in den §§. 1262 u. 1266, wonach der Fall, wenn ein Chegatte vergantet oder aus Schuld eines Ches

gatten die Che getrennt wird, gleich bem Todesfalle behandelt werden soll (Zeiller l. c. S. 608). Bei der übrigen Gleichheit der Bestimmungen

fann ber 6. 92 bes alteren Rechtes nicht anders verstanden werben, als ber §. 1234 bes Befet: buches von 1811, und es ist baher jede Saftung eines Ehetheiles für die Schulden bes anderen felbit im Kalle ber ausgedehnteften ehelichen Butergemeinschaft für bie Dauer ber Che zu verneinen.

Selbstverständlich fonnen baber nach vorderöfterreichischem Rechte Chelcute Die vertragemäßig eingegangene eheliche Gütergemeinschaft zu jeber Zeit wieder aufheben, ohne daß hiedurch Rechte früherer

Gläubiger berfelben verlett werben.

Selbst die bei der Aufhebung gebrauchte Rlausel "vorbehaltlich der wohlerworbenen Rechte frühe: rer Glaubiger" bermochte hieran nichts zu anbern, weil diefe Rlaufel die rechtlichen Wirkungen des früheren Vertrages nicht mehr anders bestimmen fann und an fich regelmäßig nur geeignet ift, abitrafte Möglichkeiten auszubrücken.

(Schluß folgt.)

Neberficht über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des oberften Gerichtshofes in Gegenftanden des Civilrechtes und Civilprozesses. 23. Dezember 1872 — 6. Januar 1873.

Bemerkung. Minder erhebliche Urtheile werben fortan übergangen und von ben einzelnen Urtheilen nur jene Dezistonen ausgehoben, die juridiiches Intereffe bieten.

I. Zur Proz. Debn. vom 29. Apr. 1869 und zum Einf. Sef. hiezu.

Art. 3 Biff. 3 des Ginf. : Gef. S. unten Spothetgeset 5. 94.

Art. 14, 15 u. 19 des Einf. Gef. Die in am 1. Juli 1870 bereits anhängigen Streitsachen vom Einzelnrichter nach diesem Tage erst verkündeten oder gefällten Beweisinterlokute erwachsen, wenn Berufung hiegegen nicht eingelegt wurde, in Rechtstraft und sind daher für die spätere Entscheidung bindend. Art. 14 u. 15 des Einf. Ges. zur Proz. D. Nicht entgegensteht Art. 19 daselbst, da er nur von Erkenntnissen zu verstehen ist, welche Prozesabsschnitte bilden. Urth. v. 27. Dez. HVNr. 863.

Bemerkung. Der oberste Gerichtshof hat biese Frage nunmehr bereits breimal in ganz gleicher Weise entschieden, so daß dessen Jurisprudenz in diesem Punkte wohl feststeht. Von der in diesen Blättern Bd. 37 S. 257 in Aussicht gestellten Erörterung der bezüglichen Frage kann daher um so mehr abgesehen werden, als letztere jedenfalls in kurzer Zeit ihr praktisches Interesse verloren haben wird. Uebrigens war der Gegenstand der Entscheidung bei den Erkenntnissen, welche in der Bd. 37 S. 257 allegirten Sammlung abgedruckt sind, anders gestaltet und nur in den Motiven besteht einige Divergenz.

Art. 20 Abs. 2 bes Sinf.-Ges., Art. 66—68 n. 788 Ziff. 7 ber Proz. D. Auch die Haupt intervention erscheint als ein Zwischenstreit im Sinne des Art. 20 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Prozesordnung, welche (Art. 66 – 68) unter Intervention die Haupt: und Nebenintervention zusammensast (vergl. Verh. des Ges.: Aussch. d. A. der Abg. Bd. 3 Abth. 4 S. 393). Die richterliche Aufstellung, daß der Anspruch auf die aus einer Sterb: und Leichenkasse herauszuzahlenden Sterbezelber nicht der Nachlasmasse zustehe, sondern den dritten (hier den Angehörigen) zu deren Gunsten die Versicherung ersolgt ist, kann nicht durch allgemeine Bemängelung der Ausstellung einer solchen Rechts.

regel, sondern nur durch spezielle Bekämpfung eines rechtlichen Momentes, worauf dieselbe gestügt wird, im Wege der Nichtigkeitsbeschwerde (auch abgesehen von den Vorschriften der Art. 791 u. 798 Abs. 1 Ziff. 2 der Proz. D.) bekämpft werden, weil außerdem unzgewiß ift, in welchem Momente die Beschwere gessunden werden wolle. Urth. v. 24. Dez. HUNT. 843.

Bemerkung. Die angegriffene Entscheibung beruht barauf, bag, wie auch die betreffenden Statuten entnehmen ließen, hier ein Bertrag zu Gunften Dritter (ber Wittwe und ber Kinder) in Mitte liege, daß schon nach rom. Rechte (c. un. 4 C. 4, 11) bas, mas man feinen Erben in einem Bertrage versprechen laffe, eingeflagt werben tonne, und daß auch nach entschiebener beutschrechtlicher Pragis Stipulationen ju Bunften eines Dritten giltig feien und biefem, beffen Benehmigung des Bertrages vorausgesett, welche Genehmigung hier in ber Rlagestellung liege, hieraus Rechte erwachsen. Glud, Romin. Bd. 4 S. 343; Bangerow, Lehrb. Bd. 3 S. 608, daß ber Berficherte sonach nicht felbst Gläubiger und Rlagberechtigter geworben fei, fondern die Dritten; daß endlich auch nicht geltend ges macht worden sei, die Bersicherungsbeiträge seien geleistet worden, um bie Glaubiger zu verfurzen.

Diefe Entscheidung ist zweifellos materiell

richtia.

Art. 58, 193 Ziff. 1, 724 Ziff. 2 der Proz.-D. Durch die Verehelichung einer mindersjährigen Frauensperson wird zwar die Auratel über dieselbe aufgehoben (Landr. Th. I Kap. 7 S. 6 Nr. 7 u. Kap. 6 S. 12 Nr. 3). Sie ist jedoch als Chefrau in der selbstständigen Führung der Prozesse nach Landr. Th. I Kap. 6 S. 27 in der Art beschränkt, daß sie hiezu der eheherrlichen Zustimmung bedarf (vergl. Bl. f. NA. Bd. 23

S. 369 2c.). Die Chefrau gehört sonach gemäß Art. 58 ber Proz. D. zu ben in Art. 193 Ziff. 1 baselbst bezeichneten Personen und sind daher Zustellungen in Prozessachen blos an die Chefrau (wenn es sich nicht um ein Rezeptizgut berselben handelt) unwirksam, was insbesondere von dem Appellakte zu gelten hat. Ist daher die Berufungserklärung nicht zugleich dem Chemanne zugestellt, so erscheint die Berufung nach Art. 724 Ziff. 2 der Prozesordnung als nichtig. Urth. v. 27. Dez. HWR. 775.

Art. 180, 720 der Proz.D. Ift die Klage auf eine höhere Summe gerichtet, wird aber nach dem motivirten Antrage des Klägers, in welchem er seine Berufung begründet, nur eine geringere Klagssumme, in der mündlichen Verhandlung im II. Rechtszuge dagegen letztere Summe nur als der mindeste Anspruch verfolgt, so liegt hierin keine Menderung der Klage im Sinne des Art. 180 der Proz. D. (weil der Klagsanspruch derselbe bleibt).

Die im Art. 720 der Proz. D. erwähnte erste kontradiktorische Verhandlung, nach welcher eine Erweiterung des Berufungs, oder Anschließungsantrages unstatthaft ist, ist die erste mündliche Verhandlung im 2. Rechtszuge, nicht aber kann die Hinterlegung der motivirten Anträge, wodurch die Sache zwar kontradiktorisch wird, als die erste kontradiktorische Verhandlung selbst gelten. (Anders verhält sich die Zeitbestimmung in Art. 180 der Proz. D.). Urth. v. 30. Dez. HRR. 722.

Art. 275 der Proz. Das Erbieten zum Beweise durch Zeugen darüber, daß Beklagter bei Erwerbung eines Gegenstandes gewußt habe, daß berselbe unterschlagen sei, kann nicht deßhalb zuruckgewiesen werden, weil nach der Ueberzeugung des Gerichtes der Kläger andere, als in der wegen der Unterschlagung geführten Untersuchung vernommene

Zeugen vorzuführen nicht vermöge und entbehrt dies fer Ausspruch ber nach Art. 275 ber Proz. D. ersforberl. thatsächlichen und rechtlichen Begründung. Urth. v. 31. Dez. HRR. 811.

Art. 294 ber Proz. D. S. unten Zahlung einer Nichtschuld.

Art. 400 ebenda. S. unten Pfanbrecht.

Art. 577, 693 Abs. 1 Ziff. 2, 795 Abs. 2. Wenn eine Provokationsklage darauf beruht, daß der Besklagte eines Anspruches sich berühme, welcher das Miteigenthum Einzelner an einem Grundstücke vorzaussetze, während dieses der Ortsgemeinde als solcher gehöre (im gegebenen Falle handelte es sich um den Anspruch auf einen Theil des Erlöses für veräußerte Eichen, welche auf einer Hutweide stanzden), so ist gegen das die Klage abweisende bezirksgerichtliche Urtheil Berufung zulässig (Art. 577, 693 Abs. 1 Ziff. 2 der Proz. O.). Es kann daher dieses Urtheil mit der Nichtigkeitsbeschwerde nicht ergriffen werden (Art. 795 Abs. 2 daselbst). Urth. v. 28. Dez. HRR. 754.

Art. 759, 760. S. unten Sppothekengeses

Art. 985, 986. Die Einwilligung der Erben, daß eine Forderung aus den zum Nachlasse gehörisgen und bei dem Berlassenschaftsgerichte hinterlegten Geldern weggefertigt werden soll, verleiht dem bestressenden Widubiger weder die aus den Art. 985 u. 986 der Proz.D. sich ergebenden Rechte (indem die Einweisung als prozessualer Att eine auf Klage eines Gläubigers erlassenes Urtheil des Prozessichters voraussett) noch viel weniger vor wirklicher Auszahlung das Eigenthum an dem deponirten Gelde sür den Forderungsbetrag. Der betressende Gläusbiger kann daher gegenüber einem bezüglich dieses Depositums von einem Oritten erwirkten Sichers

heitbarreste ein besseres Recht nicht zur Geltung bringen. Urth. v. 23. Dez. HWR. 815.

#### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Gewohnheiterecht. Bauer. Landrecht. Aus ber Bestimmung bes bayer. Landrechtes Th. I Rap. 2 S. 15 Mr. 1, bak ber Bebrauch bei bem Gewohnheitsrechte auch die landesherrliche Miteinstimmung muthmaßlich ans zeigen foll, ist nicht zu folgern, daß die rechtliche Giltigfeit eines Gewohnheiterechtes von dem Borhandensein eines ausdrücklichen Konsenses oder einer vorgangig stattgehabten stetigen Kontrole ber Staatse behörden abhangig fei, nachdem diefes Recht feinem Begriffe nach ohne Zuthun ber Gefetgebung das burch entsteht, daß die Sandelnden ben Rechtsfat als eine binbenbe Norm befolgen. Gin Bewohnheitsrecht, wonach, wenn ein unbeschlagenes Pferd anderen weidenben Thieren Schaben zufügt, eine Entschädigung nicht zu gewähren ift, kann auch als ein unvernünftiges im Sinne ber Rr. 2 ber citirten Stelle (nach ben näheren Erlaut, hiezu in ben Annotationen) nicht erachtet werden. Urth. v. 31. Des. HWMr. 852.

Unvordenklichkeit. Zeugenbeweis. Bayer. Landrecht. Die Bestimmungen des bayer. Landrechtes Th. II Kap. 4 §. 9 über das Alter und die Beschaffenheit der Aussage der Zeugen bei dem Beweise der Unvordenklichkeit sind dann nicht ausschlaggebend, wenn es sich nicht um den Beweis durch Zeugen allein, sondern um einen zussammengesetzten Beweis handelt. Urth. v. 30. Dez.

\$WNr. 781.

Sachenrecht. Miteigenthum. Bauführ: ung genehmigung für einen Miteigen: thumer. Art. 14 bes Not.: Gef. Augs: burger Bauordnung. Die Einwilligungserklärung ber Miteigenthümer zur Vornahme von Versänderungen an der gemeinschaftlichen Sache von Seite eines weiteren Miteigenthümers enthält an sich weder einen Vertrag, noch ist es zu ihrer Wirtssamkeit erfordert, daß sie in der Form eines Vertrages abgegeben werde. Es räumt diese Erklärung dem Mteigenthümer kein neues Recht ein, sondern hat nur den Zweck, denselben in Kenntniß zu setzen, daß ihm in der Ausübung seiner Rechte ein Hinderniß nicht gemacht werden wolle. Zur Beseitigzung dieses Hindernisses bedarf es keiner Acceptationserklärung, wie denn auch die bloße wissentliche Duldung einer solchen Veränderung genügt, um den Anspruch auf Wiederherstellung des früheren Zustandes auszuschließen, während die ausdrückliche Zustimmung auch einen bezüglichen Entschädigungsanspruch beseitigt (l. 28 D. (10. 3). Stölzel, die Lehre von der operis novi nunciatio S. 65).

Lehre von der operis novi nunciatio S. 65).

Auf diese Einwilligung ist daher weder Art. 14 bes Notar. Bes. noch die Augsburger Bauordnung v. 1748 Th. II Kap. 2 S. 24—28 anwendbar. Bäre dieselbe auch in der Gestalt eines Vertrages ertheilt worden, und der Vertrag hätte zugleich Bestimmungen enthalten, welche auf eine Veränderzung der Besitz und Eigenthumsverhältnisse an dem gemeinsamen Grundeigenthume gerichtet gewesen wären, und wäre dieser Vertrag auch wegen Manzels der gesetzlichen Form nichtig, so würde die auch in einem ungiltigen Vertrage erklärte Einwilzligung den Anspruch auf Beseitigung der gemachten Veränderungen ausschließen.

(Im gegebenen Falle handelte es sich um Anbauung eines Stiegenhauses und eines Abtrittes so wie Errichtung einer Kellertreppe auf einem zwisschen 4 Anwesen gelegenen gemeinschaftlichen Hofzraume, und beantragten die Miteigenthümer die Wies

berherstellung bes früheren Zustandes, weil ihre frühere Zustimmung zu den Bauten nicht wirksam sei.) Urth. v. 28. Dez. HWR. 837.

Besitstörung. Die Umwandlung eines zwischen zwei Säufern gelegenen Thorweges in einen zum angrenzenben Hause gehörigen Verkaus: laben enthalt, wenn nur festgeftellt ift, bag biefer Thorweg von dem Angrenzer bisher blos zur Durch: fahrt benügt worden ift, eine Verlegung des Besitzes bes anderen Angrenzers, beffen Mauer ben Thorweg jedenfalls abschließt, schon deßhalb, weil diese Um-wandlung eine andere Verwendung und eine Veränderung bes Mauerwerkes, welche zugleich einen Theil der Façade des Hauses des letteren bildet, zur Folge hat. Urth. v. 27. Dez. HRnr. 757. Bogteigefälle. Bogteigefälle, auf welche

Art. 114 der VI. Beil. zur Verf.: Urf. (ba "Bogt haber" nur als das Hauptgefäll erscheint) gleichs falls zu beziehen ist, sie mögen aus dem ursprüngs lichen beutschrechtlichen Bogteiverhältniffe ober aus ber in Grunds ober Gerichtsherrlichkeit umgewandels ten Bogtei herstammen, find burch obige Bestimms ung der Verf. : Urt. gang allgemein und für bas ganze Königreich als grundherrliche Gefälle erklärt, welche mit ber Aufhebung ber gutsherrlichen Gerichtsbarkeit nicht in Wegfall kommen, und auf die auch nicht Art. 6 bes Grundlastenablösungsgesetzes v. 4. Juni 1848 Anwendung zu sinden hat. Urth. v. 4. Jan. 1873. HWR. 868.

Pfandrecht. Befit bes Fauftpfandes. Der in bem oberftrichterl. Urtheile v. 28. Juli 1871 (Samml. I 182 2c.) ausgesprochene Grundsat, daß ohne wirklichen Besit ber verpfändeten Sache auf Scite des Glaubigers ein Pfandrecht nicht bestehen

könne, wurde wiederholt festgehalten. Untüchtig zur Zeugschaft macht auch das Par-teiverhältniß des Zeugen, da Niemand Zeuge und

Partei zugleich sein kann; dieß setzt jedoch voraus, daß der Zeuge mindestens als Nebenpartei nach den prozestrechtlichen Bestimmungen zu betrachten ist (Art. 400 der Proz. D.). Urth. v. 30. Dez. HRR. 743.

Hypotheken gesetz. 74. Wenn alle Voraussehungen zum Eintrage einer Hypotheksorberung im Hypothekenbuche bereits vorhanden waren, dessen ungeachtet aber nur eine Vormerkung der Forderung unter den Hypotheken stattgefunden hat, so muß dem Eintrage dieselbe Wirkung zukommen, als wenn die Hindernisse der Umwandlung der Vormerkung in desinitiven Eintrag nachträglich gehoben worben sind (S. 74 des Hyp.: Ges.), weil Hindernisse sint den wirklichen Eintrag von vorneherein gar nicht bestanden haben. Urth. v. 31. Dez. HVR. 887.

bestanden haben. Urth. v. 31. Dez. HRMr. 887. Dasselbe Geset S. 94. In Spyothetenssachen ist gegen die Entscheidung des im Beschwerdes wege angegangenen Obergerichtes eine Nichtigkeitss beschwerde nicht zulässig, indem Art. 94 des Hpp.: Ges. unter den nach Art. 3 ziff. 13 des Einführsungsgesetzes zur Proz. D. außer Kraft tretenden SS. des Hppothetengesetzes nicht aufgesührt ist und die Art. 759 u. 760 der Proz. D. diese Beschwerde nur zulassen, so weit Rechtsmittel (wie im gegebenen Falle durch den S. 94 des Hpp.: Ges.) nicht übershaupt ausgeschlossen sind. Urth. v. 27. Dez. HVR. 790.

Obligationenrecht. Kauf. Uebergehen einzelner Plan: Nummern in der Urfunde. Art. 14 des Not.: Ges. Sind in einer notariellen Kaufvertragsurkunde die verkauften Grundstücke blos nach Plan: Nummern bezeichnet und siud angeblich mitverkaufte Plan: Nummern in der Urkunde nicht aufgeführt, so sehlt es in dieser Richtung an dem legalen Ausdrucke des Vertragswillens, der Vertrag

kann baher nur als nichtig angesochten, nicht aber können die sehlenden Plan: Nummern als Bestandtheil des erkauften Grundbesithums (weil nur eine unrichtige Bezeichnung des Kaufsobjektes in Mitte liege) angesprochen werden. Urth. v. 27. Dez. SVNr. 864.

Bahlung einer Nichtschuld. Bereicher ung. Wenn festgestellt ist, daß die Bezahlung berselben Summe einmal auf Grund einer bestandenen Obligation und einmal auf Grund eines Urtheiles (wodurch die Unwirksamkeit der ersteren Zahlung für die Erfüllung der im Urtheile besprochenen Verbindlichkeit von selbst erklärt ist) stattgessunden habe, so kann der Verpslichtungsgrund zu der einen oder der anderen Zahlung nicht nochmal in einem Nachprozesse der richterlichen Entscheidung unterstellt, sondern Abhilse nur im Wege der Wiederaufnahme des Versahrens gesucht werden. Urth. v. 23. Dez. HVNr. 808.

Actio de recepto. Wenn thatsächlich festgestellt ist, daß ber in einem öffentlichen Gast hause bedienstete Hausknecht ein Gefährt in Empfang nahm und daß ihm nach dem Wiedereinsspannen das Pferd sammt Wagen durchging und letzterer hiedurch beschädigt wurde, daß ferner ein die Haftung ausschließender Zufall nicht in Mitteliegt, so sind die Bestimmungen des baher. Landzrechtes Th. IV Kap. 13 S. 10 in ihren Borausssehungen unangreifbar. Urth. v. 3. Jan. HUR.

744.

Familienrecht. Vermuthung der Baterschaft gegen den Chemann. Die Rechtsregel pater est, quem nuptiae demonstrant (l. 5 D. de in jus vocando) gilt auch, wenn ein Kind vor dem 182. Tage nach Eingehung der Che gesboren wurde, und kann der Gegenbeweiß gegen die

felbe nur per evidentiam facti geführt werden (l. 6 D. de his qui sui vel alieni juris), nicht aber durch die Rechtsvermuthung, daß der außerzeheliche Konfumbent Bater des innerhalb der fritisschen Zeit geborenen Kindes ist, und ist hier auch die Analogie der Berbindlichfeit der mehreren Beishälter ausgeschlossen. Urth. v. 4. Jan. HBR. 840.

Provisorische Alimentirung der Frau während des Scheidungsprozesse. Forsberung von Alimentenrückständen. Die Berpstichtung des Ehemannes zur Reichung der prosissor. Alimente an die Chefrau während des Scheidungsprozesse tritt auch in Ermangelung eines ehegerichtl. Permittimus dann ein, wenn die Frausich mit Zustimmung des Mannes von demselben getrennt hat (Landr. Th. I Kap. 6 S. 40 Kr. 3). In diesem Falle und wenn festgestellt ist, daß der Chemann die Frau bei sich wieder auszunehmen abzgelehnt hat, ist ersterer nicht berechtigt, einen bestimmten Ausenthalt der Frau (im gegebenen Falle bei ihrer Mutter) zur Voraussetzung der Alimentensleistung zu machen. Die rückständigen provisorischen Alimente sind, wenn das Alimentenbedürfniß festgestellt und eine bezügliche Entlastung des Chemannes nicht eingetreten ist, Gegenstand der Klage\*). Urth. v. 31. Dez. SVRr. 921.

77.

<sup>\*)</sup> Bir werben bie verschiedenartig behandelte Frage über Forderung rücktändiger Alimente in diesen Blättern näher besprechen.

### Entscheidungen des obersten Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

· Alimentenersathforberung. Schenkungsvermuthung.

A. hat aus dem Rücklasse seines Sohnes erssetzt verlangt 1400 fl., die er für dieser an den Vorsteher eines Erziehungsinstitutes, 2300 fl., welche er für denselben an die Verwaltung einer Kreissirrenanstalt bezahlt hat, und deßhalb die Geschäfts

führungstlage gestellt.

Die Klage wurde abgewiesen und hiebei her vorgehoben, daß diese Ansprüche unter den Begriff der Alimente und Erziehungskosten, deren Unverhältnismäßigkeit im gegebenen Falle nicht behauptet worden, zu subsumiren seien, daß nach l. 34 D. de nog. gest. (3, 5), wenn leibliche Eltern für ihre Kinder etwaß aufgewendet haben, so lange vermuthet werden müsse, daß solches auß Liebe und Zuneigung geschehen sei, ohne hiefür eine Bergützung fordern zu wollen, dis daß Gegentheil erwiesen sei, gegen welche Bermuthung der allgemeine Sak, daß eine Schenkung nicht präsumirt werde, nicht geltend gemacht werden könne, daß sonach zur Begründung der Klage die Behauptung und der Nachweiß unerläßlich sei, daß die Außlagen mit der Abssicht, eine Ersaksorderung zu erheben, gemacht worden seinen, nicht aber die Erben die Thatsache der Schenkung von Seite des Baters darzuthun haben. DAGErk. v. 13. Mai 1871 MNr. 789 v. 1870.

Rebaft.: R. Hettich. Berl.: Palm & Ente (Abolph Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Sohn.

#### Dr. 3. A. Senffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

#### annächt in Babern.

Inhalt: Birtungen ber ehelichen Gutergemeinichaft nach vorberöfterreichischem Rechte (Schlus). — Ueberficht über bie neueren Ergebniffe ber Rechts sprechung bes oberften Gerichtshofes in Gegenständen bes Civils rechtes nub Ctvilprozesies. 7.—20. Januar. 3n urt. 32 und 37 bes Gefeges vom 28. Diet 1862, die Bewässerunges und Entwässers ungeschniernehmungen jum Zwede ber Bobentultur beir.

#### Wirkungen der ehelichen Gütergemeinschaft nach vorderöfterreichischem Rechte.

(Soluk.)

Allerdings können Cheleute ba, wo vorberöfterreichisches Recht gilt, ber Gutergemeinschaft noch weitere Wirfungen beilegen, ba. jeder Chetheil uns beschränkte Verfügung über sein Vermögen hat, und eine beschränkende gesetliche Borschrift nicht besteht (Beiller 1. c. Biffer 1). Gine folche Erweiterung muß jedoch in bem bezüglichen Bertrage unter Aus: folug ber Bestimmungen ber vorberofterreichischen Gefete flaren Ausbruck gefunden haben, indem außerdem die durch Bertrag eingegangene eheliche Güter: gemeinschaft teine andere Wirkungen, als bie im Gesetze festgestellten, hat. Die Auffassung, daß bie deliche Butergemeinschaft nach vorberöfterreichischem Rechte ihre Wirkung in der Regel erst nach dem Tobe bes einen Chetheiles außert, ift auch in einem erft jungft ergangenen oberftrichterlichen Ertenntniffe \*) jur Geltung gelangt.

Es entsteht nun die weitere Frage, wie im Falle ber Gutergemeinschaft bie Rechte bes über-

<sup>\*)</sup> Bgl. Bl. f. RA. Bd. 37 S. 415.

lebenben Chetheiles zu beurtheilen seien, ob seine Ansprüche auf die Hälfte der Bermögensgemeinschaft ex jure hereditario oder ex condominio sich ableiten d. h. ob nach den oben erörterten Gesetzesbesstimmungen der über die Gütergemeinschaft geschlossene Bertrag blos die Wirfung eines Erbvertrages habe oder nicht.

Der oberste Gerichtshof hatte keinen Anlaß, sich über diese Frage auszusprechen. Nachdem die selbe aber nach anderen Richtungen von Einstußsein kann, ist est nicht überflüssig, sie näher zu betrachten. Roth stellt in seinem baver. Civilrechte Th. I S. 312 den Satz auf, die allgemeine Gütergemeinschaft des vorderösterreichischen Rechtes habe nach ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung nur die

Bedeutung eines Erbvertrages.

Wird barauf bas Hauptgewicht gelegt, bas durch den Gütergemeinschaftsvertrag die Rechte ber Chetheile nur fur ben Tobesfall bestimmt werben, so wären die Hauptwirkungen wenigstens jenen eines Erbvertrages analog; im streng juridischen Sinne aber dürfte vorstehende Aufstellung, auch wenn ber Nachdruck auf das Wort "Bedeutung" gelegt wird, nicht zu nehmen sein, und wurde wohl auch nicht so genommen. Es treten nach vorberöfterreichischem Rechte hier zwei wesentliche Ausnahmen von dem erbschaftlichen Erwerbe in Folge eines eigentlichen Erbvertrages ein. Das beiberseitige gemeinschafts liche Vermögen wird bei ber Theilung nach dem Tode in eine gemeinsame Masse geworfen und von diesem Vermögen werden die gemeinschaftlichen Schulben vorweg abgezogen. Was übrig bleibt, geht in zwei Theile, wovon den einen der überlebende Chegatte, ben anderen die Erben bes Berstorbenen erhalten (Sattler l. c. S. 187).

Der überlebende Chetheil hat ferner nur ben Abzug der gemeinschaftlichen Schulden zuzugeben,

außerbem aber keine weitere Saftung für die Schuls ben bes anderen Chetheiles, so daß, wenn nichts mehr übrig bleibt, er eben nur nichts erhalt (Petek

l. c.).

Man könnte nun allerdings davon ausgehen, baß, nachdem die Gütergemeinschaft nach vorderöfterreichischem Rechte während der Dauer der Ehe keine Birkung hat, mit dem Tode eines Ehegatten aber die Che selbst aushört, von einer ehelichen Gütergemeinschaft nach diesem Rechte überhaupt nicht die Rebe sein könne, daher dem Vertrage, der dieselbe dem Namen nach einführe, eine andere rechtliche Dualisikation zukommen musse.

In ber That muß zugegeben werben, bag bie bezüglichen Bestimmungen bes vorberöfterreichischen

Rechtes gang eigenthümliche find.

Gleichwohl kann die Qualifizirung des die Gütergemeinschaft einführenden Vertrages als eines eigentlichen Erbvertrages mit Rücksicht auf die Bestimmungen der cit. § 92 u. 96 nicht gerechtferzigt werden, weil nach denselben ein erhschaftlicher Erwerd des überlebenden Chetheiles nicht eintritt, indem derselbe die Hälfte des gemeinschaftlichen beiderseitigen Vermögens nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden erhält, und daher die Konsequenz unabweisdar wäre, daß von dem Ueberlebenzden auch sein eigenes in die Gemeinschaft fallendes Vermögen erbrechtlich erworden würde, eine Konsequenz, die sich von selbst ausschließt. Es scheint daher gerechtfertigt, hier nur einen Erwerb aus Grund des Miteigenthums anzunehmen. Siefür spricht auch der Wortlaut des § 93, wonach in dem dort vorausgesetzten Falle der überlebende Chestheil sosort an den Immobilien das Eigenthum zur Sälfte erwirbt.

Allerdings tann nicht gefagt werben, ber Ginstritt ber ehelichen Gütergemeinschaft fei nach vorders

österreichischem Rechte bis zum Tode eines Cher theiles suspendirt, weil von diesem Momente an eine eheliche Gütergemeinschaft nicht mehr wirksam werden kann, dagegen suspendirt dieses Recht die Wirkungen der Gütergemeinschaft in der Art, daß dieselben für die Vergangenheit mit dem Tode erst in Kraft treten, wie das Geset dieß näher bestimmt. Dieser Fall ist aber verschieden von dem Falle eines wirklichen Erbvertrages, der überlebende erwirdt ex jure codominii, und wenn er nicht selbst zugleich Erbe ist, tritt neben seinem Rechte der Erwerd der Erben des Vorverstorbenen ein.

Eine Haftung für die Schulden des anderen Ehetheiles findet nur so weit statt, daß sie von dem Erworbenen abzuziehen sind. Im Uebrigen treten die gewöhnlichen Rechtsbestimmungen erganzend ein.

Dem Todesfalle wird übrigens auch nach älterem Rechte der in §. 1266 des Gesethuches von 1811 ausgedrückte Fall der Trennung der Ehe aus Verschulben eines Chetheiles gleichzustellen sein, da in diesem Falle die Rechte des schuldlosen Theiles nicht verkürzt werden dürfen, und der schuldige Theil in vermögensrechtlicher Beziehung als vorversstorben zu gelten hat.

hh.

Uebersicht über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses.
7.—20. Januar.

I. Bur Proz. Drdn. vom 29. Apr. 1869 und zum Ginf. Sef. hiezu.

Art. 139 Abs. 1 Biff. 5 des Ginf. : Ges. S. unten Art. 851 der Proj. D.

Art. 106 Abj. 2, 728 Abj. 1 Ziff. 2 ber Proz. D. Das richterliche Ermessen, welche Kosten bes Streites als durch Verschulden oder durch übersstüssige Handlungen der obsiegenden Partei oder ihres Gewalthabers entstanden vom Ersate auszuschließen seien, kann nicht wegen Verletzung der vorsstehenden Gesetzbestimmungen mit der Nichtigkeitssbeschwerde angegriffen werden. Urth. v. 8. Januar FVNr. 905.

Art. 156 n. 164 Abs. 3 ebenda. Die Bestimmungen der Art. 156 u. 164 Abs. 3 der Proz. D. sind verletzt, wenn ein Geständniß des Beklagten wegen mangelnden Widerspruches (hier ein Geständniß des Beischlafes im Sommer 1867 auf eine Destorationsstlage) augenommen wird, ohne daß festgestellt ist, daß die Aufforderung des Richters zu einer bestimmsten und erschöpfenden Erklärung keinen Erfolg geshabt hat. Urth. v. 11. Januar HWR. 761.

Art. 180. Wurde ber vom Aläger erhobene Anspruch in seinem motivirten Gegenantrage in der thatsächlichen Begründung geändert, und ist in der nach hinterlegung der motivirten Anträge zur Verhands lung der Sache selbst angesetzten Sitzung der Vertreter des Beklagten nicht erschienen, so kann nicht geltend gemacht werden, daß der Beklagte sich der Alagssänderung widersetzt habe, das Gericht kounte daher, ohne eine Gesetzeltzung zu begehen, den geäns derten Alagsanspruch zur Grundlage seiner Entscheidzung nehmen. Urth. v. 13. Januar SVNr. 709.

Art. 202 Abf. 2 Ziff. 2. Sammtliche Mitzglieber ber Kirchengemeinde Ober: und Unter:N. (welch' beibe Ortschaften zugleich die politische Gemeinde bilden) hatten gegen den fgl. Fistus wegen Kirchenbaulast Prozeß erhoben. Im Gerichtsvollzieherakte, wonach deren Berufungseinlegung gegen den im 1. Rechtszuge ergangenen Ausspruch konsta:

tirt wird, war als die betreibende, Berufung eins legende Partei die "Kirchengemeinde Obers und

Unter-M." bezeichnet.

Dieses wurde für genügend erachtet, weil, wie sestigestellt, alle Gemeindeglieder die Streitpartei bilden, demnach die Kirchengemeinde mit Grund als appellirender Theil aufgeführt werden konnte, daher der Vorschrift des Art. 202 Abs. 2 Ziff. 2 der Proz. D. genügt sei, welche nur die richtige Bezeichnung der Partei bezweckt. Urth. v. 7. Januar GVRr. 814.

Art. 265 mit 187. Die Vorschrift bes Art. 265 ber Proz. D., wonach die Unzuständigkeit des Gerichtes, so ferne sie nicht durch eine zulässige Vereinbarung beseitigt erscheint, in jeder Lage des Rechtsstreites auf Antrag oder von Amtswegen auszusprechen ist, sindet dann keine Anwendung, wenn die Einrede der Unzuständigkeit geltend gemacht, aber verworsen und dagegen Berufung einzulegen unterlassen wurde, weil in diesem Falle gemäß Art. 187 der Proz. D. bezüglich der Zuständigkeit Rechtskraft (die sogar die Anregung eines Kompetenzkonsssische ausschließt) entsteht, deren Wirkung im Art. 265 als ein weiterer Ausnahmsfall neben dem dort ausgeführten nicht hervorzuheben war, indem sie ihrer Natur nach von selbst eintritt. Urth. v. 17. Jasnuar. HRR. 861.

Art. 354, 457 Abs. 1 Ziff. 4 n. Abs. 3, 469 Abs. 1. Art. 354 ber Proz. D. ist nicht verletzt, wenn ber Richter eine in einer öffentlichen Urkunde sestgestellte Erklärung nur als in ihrer Bedeutung zweiselhaft erachtet und beshalb einen Sid über Thatsachen auferlegt, die zur Erläuterung dieser Erklärung dienen, weil hiedurch die Erklärung selbst in ihrer Existenz nicht beanstandet ist; und ebensowenig ist in einem solchen Falle bezüglich der Stattshaftigkeit des Sides Abs. 1 Ziff. 4 und Abs. 3 des

Art. 457 ber Prog. D. von Ginfluß. Gin folcher Erläuterungsbeweis ist ferner durch die Art. 11 u. 14 bes Notariatsgesetzes nicht ausgeschlossen (Bl. f. Rechtsanw. Bb. 29 S. 282, Bb. 36 S. 35 u. f.; 3 in f., Komm. z. Notar.: Gef. S. 85).

Nach Art. 469 Abs. 1 ber Proz. D. ist es,

wenn die bort enthaltene Borausfepung, daß die zu erweisende Thatsache in hohem Grabe wahrscheinlich gemacht ist, vorliegt, immer noch in das Ermessen bes Gerichtes gestellt, ben Erfüllungseib aufzuerlegen, es kann daher in der Nichtauferlegung desselben feine Nichtigkeit gefunden werden. Urth. vom 7. Januar HBRr. 826.

Art. 469' Abs. 1. S. Art. 354 ber Proj.D. Art. 400 mit 65 n. 73. S. unten Obligas tionenrecht: Bertrag zweier Rlager auf Ausgleichung

des Prozegergebniffes.

Art. 698 Abs. 1 Ziff. 1. In einem Gerichts, vollzieherakte über Einlegung ber Berufung war bas Urtheil, welches ben Gegenstand ber Berufung bilbete, zwar nicht nach Datum und bem erkennenben Gerichte aufgeführt, sondern bemerkt, daß die Berufung eingelegt werbe gegen das in der bezeichneten Sache ber Begenpartei durch Berichtsvollzieheratt vom . . . (Datumsangabe) mitgetheilte Urtheil.

Diefe Urtheilsbezeichnung wurde als genugend erachtet, indem nach Art. 698 Abf. 1 Biff. 1 ber Proz. D. das Urtheil, gegen welches bie Berufung eingelegt wird, allerbings bezeichnet werden muffe, eine bestimmte Borfchrift ber Bezeichnung aber nicht aufgestellt, die Ibentität des Urtheiles - aber burch die einen Bestandtheil der Prozegaften bilbenbe Urtheilszustellungsurfunde genügend festgestellt sei. Urth. v. 7. Januar BBRr. 828\*).

<sup>\*)</sup> Dieses und das zu Art. 202 ber Proz. D. aufges führte Urtheil sind kassatrische Aussprüche. Es

Art. 707. S. unten Oblig.: Recht. Defloras

tion8:Rlage.

Art. 789 mit 294 n. 792. Die Nichtigkeits beschwerbe bes Cebenten, bem ber Streit verkündet war, ohne daß er sich am Streite selbst betheiligte, gegen das klagabweisende Urtheil, ergangen in Sachen des Cessionars gegen den debitor cessus, welches Urtheil dem Schuldner die Einrede der Retention aus einem früheren Verhältnisse gegenüber dem Cebenten (im gegebenen Falle wegen noch bestehender hypothekarischer Vormerkung einer Forderung auf dem vom Cedenten erkauften Anwesen) gestattete, ist deßhalb zulässig, weil der Cedent für das Besstehen der cedirten Forderung haktet und nach Wegsfall der Cession im Falle selbstiger Beitreibung der Forderung dieselbe Einrede gegen sich gelten lassen müßte, nachdem die Rechte des Cessionars als wieder auf ihn übergegangen hiebei in Betracht zu kommen hätten.

Die hypothekarische Bormerkung einer nicht übernommenen hypothek berechtigt den Käufer, den entsprechenden Kaufschillingsbetrag bis zu beren Löschung zurückzubehalten, da nach §. 55 des hyp. Ges. der Drittbesiger hiefür wie für eingetragene Forderungen haftet (§. 271 u. 394 Th. I tit. 5

Im ersten Falle liegt nur eine gar nicht zu mißbeutenbe Kollettivbezeichnung ber Appellanten bor-

ware tief zu beklagen, wenn auf Münblickeit gegründete Prozeß-Ordnungen die Handhabe zu einem Formalismus bieten könnten, ber mit der Förberung des materiellen Rechtes unvereindar ware. Daß Gerichtsvollzieherakte nicht durch anderweitige Beweise ergänzt werden sollen, schließt nicht aus, daß sie ihre Ergänzung durch die in den Handen der Parteien besindlichen Prozehakten selbst sinden.

bes preuß. Landrechtes) und ce kann berfelbe nicht auf die Rlage zur Löschung ber Vormerkung vers wiesen werben.

Die im früheren Rechtszuge nicht erhobene einrebe ber Berjährung ber Klage kann in ber Kaffationsofinstanz nicht mehr geltend gemacht wers ben. Urth. v. 10. Januar SBNr. 819.

Art. 851 n. 853. Die Anfechtung eines Urtheiles mit ber Nichtigfeitsbeschwerbe, wenn basselbe auch in einem burch eine Bollstreckung veranlagten Prozefverfahren (im gegebenen Falle Inter: bention wegen Gigenthums an einer als Bollftred ungsmittel in Angriff genommenen Sache) ergangen ift, tann nicht als eine in ber Bollftreckung fich ergebende Streitigkeit, auf welche Art. 139 Biff. 5 bes Einf. Sef. zur Proz. D. anwendbar ware, betrachtet werben. Das bezügliche Prozefverfahren selbst betrifft das Bollstredungsverfahren, indem die Rlage ber Bollstredung entgegentritt, ist sonach als ein bein letteren Berfahren angehöriges zu betrach: ten, wie auch bie Klage nach Art. 870 bei bein Bollftredungs-Gerichte ju ftellen und bie Bestimms ungen hierüber unter die allgemeinen Vorschriften iber bas Bollftredungsverfahren aufgenommen worben sind (Berh. ber K. b. Abg. v. 1866/67 Beil.s Band III Abth. 3 S. 158 Sp. 2, S. 439 Sp. 1). 68 find baher für folche Streitigkeiten auch bie Art. 851 u. 853 der Proz. D. anwendbar, und tonnen baher bei ben im Art. 851 gegebenen Bors aussehungen bie Buftellungen an ben betreffenben Staatsanwalt gemacht werben. Urth. v. 11. Jan. 539r. 894.

#### II. Civilrechtliche Enticheidungen.

Sadeuredt. Wirkung ber Spyothekvor

mertung gegen ben Drittbefiger. G. oben

Art. 789 ber Proz.D.

Supothetengefet S. 25 u. 26. Wenn auch bie auf ber Sache vermoge eines fpeziellen Titels haftenben Laften (bier ein Sandlobna: Aequis valent) nach S. 22 Mr. 5 bes Sup. Sef. unter ben S. 25 biefes Gefetes bestimmten Folgen im Spothefenbuche einzutragen find, und Diefes in eis nem gegebenen Kalle auch geschehen ift, fo tann bem Erwerber ber Sache (hier burch Tausch) ber Eintrag im Sppothefenbuche jum Zwecke bes Aussichlusses seines Rechtes auf laftenfreie Uebergabe nicht entgegen gehalten werben, weil die Deffent lichkeit bes Sppothekenbuches nur fo weit wirft, als Sandlungen, die mit dem Spothekenwesen in Berbindung stehen, in Frage find, hiedurch aber die allgemeinen gesetlichen Bestimmungen bezüglich bet Wirfungen von Vertragsrechten nicht berührt werben. v. Gonner, Romm. I S. 281 x. Urth. v. 14. Januar HBNr. 865.

Spothefengefet S. 71 u. 169. Bon einer Spothef zu 400 fl. wurbe nach Löfchungs: vortrag ber Betrag von 350 fl. wegen Bezahlung geloscht, für 50 fl. blieb bie Sypothet aufrecht, aus einem Bersehen wurde aber bei bem KapitalBeine trage die Zahl 400 fl. als auch das Wort "gelöscht" doppelt unterstrichen und aus diesem Grunde bei Anlegung neuer Folien für bie Parzellen aus bem alten Spoothetobjette nach Abschluß bes früheren Koliums die Hypothet zu 50 fl. auf die neuen Folien nicht übertragen. Die Abweisung ber besfallfigen Entschäbigungeflage gegen ben t. Fistus wurde für gerechtfertigt erachtet, indem die Erloschung ber Sypothet nach bem Löschungseintrage sich bemeffe, nach diefem aber für ben Sproth. Betrag au 50 fl. feiner ber Erlofchungegrunde bes S. 71 bes Supoth. Gef. vorliege, Die Bestimmung biefes

Gefetes im §. 169 nur zur Erleichterung der Ueberssicht diene (v. Gönner's Komm. II S. 312, Instruction §. 33), indem ferner die Theilkaufer die Parzellen bereits vor Abschluß des alten Sypostheffoliums erworden hätten, Kläger also zunächst sein Recht bei den Theilkaufern zu suchen habe. Urth. v. 13. Januar HBR. 704.

Obligationeurecht. Bertrag zweier Kläger auf Ausgleichung bes Prozegergebnisses. Die Forderungen zweier Hypothefgläubiger waren in zweiter Instanz außer Gant gesetzt worden, weil bie betreffenden Schulds und Spoth. Briefe zum

Scheine errichtet feien.

Rach Eintreffen biefes Ausspruches tamen beibe Gläubiger babin überein, baß jeber bem anderen bie Balfte beffen herauszuzahlen habe, was, im Kalle nur einer von ihnen bei der dritten Instanz obsiegen wurde, für die eine oder andere Forderung aus der Gant befinitiv herausfalle. Dieses Uebereinkommen wurde als rechtswirffam erklart, indem ein unerlaubter Spielvertrag (vgl. Windicheib, Band. S. 419 Rote 6; Wilba, Zeitschrift für beutsches Recht Bb. II S. 133 lit. C S. 170 2c. Anmerk. jum bayer. Landrechte Th. IV Kap. 12 §. 6) in bemfelben nicht liege, weil ber festgestellte 3wed des Uebereinkommens (wonach dasselbe nicht auf bloßen Gewinn ober Verlust ging, sonbern nur eine billige Ausgleichung unter den beiben Gläubis gern bezielte) fich rechtlich nicht auf bas Motiv bloger Wagniß ober Gewinnfucht zuruckführen laffe, weil ferner der in Frage stehende Vertrag als be bingt nach Umftanben gar teine Berpflichtung gur Folge hatte haben konnen, mahrend bei dem Spielvertrage die Leistung von der einen oder anderen Seite bei jedwedom Ausfalle des angenommenen fünftigen Ereignisses in Wirksamkeit trete; indem farner bas fragliche Uebereinkonnnen einem Differenge

geschäfte (beffen Ungiltigkeit übrigens nicht feststeht (vgl. Winbicheib S. 419 Rote 3; Thiel, Berfebr mit Staatspapieren S. 235 ff.) ) gemäß fei-

nem Zwede nicht angereiht werben konne.

Die Chefrau, auch wenn fie mit bem Chemanne in allgemeiner Gutergemeinschaft steht, tann als untüchtige Zeugin nicht betrachtet werben (Berh. b. R. ber Abg. v. 1868 Beil. 286. III Abth. 4 S. 96 mit Abth. 2 S. 222 u. f. und Beil. Bb. II Abth. S. 57) und ebensowenig als Bartei felbit, wenn fie nicht als Nebenpartei jur Sache beige: laben ist (Art. 65 u. 73 ber Proz. D.). Die Mög-lichkeit, daß die Frau Rechtsnachfolgerin des Ebemannes werbe, tann als folche nicht von Ginfluk sein. Urth. v. 8. Januar HBR. 778. Art. 14 bes Notar. Ges. S. oben Art.

354 ber Proz. D.

Mädlervertrag. Der Bertrag, woburch Jemand ersucht wirb, einen Räufer für bas Anwefen bes anderen Betheiligten jugubringen und von bie fem ihm für feine Bemühung eine bobere Summe (hier 1000 fl.) versprochen wird, erscheint nicht als ein bloßes Mandat, weil die zu diesem nothwendige Borausfetung ber Unentgeltlichkeit ber Gefchafts: führung (l. 1 §. 4 D. mandati vel contra 17,1) fo wie ber Stellvertretung bes Geschäftsherren fehlt, fondern als fog. Innominat-Rontraft. Urth. v. 14. Nanuar HWNr. 889.

Deflorationeflage. Borausfegung. Wenn festgestellt ift, daß bie Anbringung eines ben Rlagsanfpruch begrundenden thatfachlichen Momentes (im gegebenen Falle ber Berführung bei ber Deftorationstlage) jebenfalls im 2ten Rechtszug noch erfolgt ift, fo tann in Sinblid auf Art. 707 ber Prog. D. ber Ausspruch wegen Mangels ber Begrundung ber Rlage nicht angefochten werben.

Die Deflorationspflicht bes Stuprators

nach gemeinem Rechte und bayerischem Landrechte Folge des Beischlases und nicht durch den Erfolg der Schwängerung bedingt (Glück, Komm. Bd. 28 S. 154 x.; Seuffert, Archiv Bd. I S. 453; Gett, die Rechtsverhältnisse aus der außerehelichen Geschlechtsgemeinschaft S. 58; Bl. f. Rechtsanw, Bd. 8 S. 123; Weiste, Rechtslezison Bd. I S. 843. Urth. v. 7. Januar HWR. 721.

Familieurecht. Beräußerung einer Mutztergutsforderung durch den Bater. Betheizligung des Obervormundes. Bayer. Landzrecht. Wenn auch dem Vater das Nugnießungszund Verwaltungsrecht an dem Muttergute seines Kindes zusteht (Landr. Th. I Kap. 5 S. 5 Mr. 1), so gebührt ihm doch nicht das Recht der Veräußerzung dieses Gutes (hier der Cession der sestgestellten und hypothekarisch versicherten Muttergutsforderung) (Th. II Kap. 9 S. 5 Mr. 1 u. 7), und liegt eine solche Veräußerung insbesondere nicht in dem väterl. Verwaltungsrechte, namentlich wenn der Vater selbst als Schuldner der Muttergutsforderung erscheint, in welchem Falle bei kollidirendem Interesse zwischen Vater und dem minderjährigen Kinde für das letztere ein Spezialkurator zu bestellen gewesen wäre.

Die Beräußerung der Hypothefforderung ist auch obervormundschaftlich nicht dadurch genehmigt, daß das Obervormundschafsgericht seine Betheiligs ung hiebei unter Sinweisung auf das Landrecht Eh. I Kap. 5 S. 5 nicht für veranlaßt hielt, weil in dieser Ablehnung der obervormundschaftlichen Aeußerung nur eine irrige Anschauung zu erblicken ist, nicht aber eine Genehmigung der Session selbst.

ift, nicht aber eine Genehmigung der Ceffion selbst.
Diese ist auch dadurch nicht ertheilt, daß von Seite des Obervormundschaftsgerichtes die Vormerkung des Muttergutes auf einer anderen Realität des Vaters betrieben wurde, weil hierin nur eine

vorsorgliche Sicherung ber Rechte bes Kindes liegt. Urth. v. 15. Januar. HBRr. 862.

77.

### Entscheidungen des obersten Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

Bu Art. 32 und 37 des Gefetes vom 28. Mai 1852, bie Bemäfferungs = und Entwässerungs = Unternehmungen jum Zwede ber Bobenkultur betr.

Eine aus zwei Gemeindebezirken gebildete ber reits mit genehmigten Statuten konstituirte Kulturgenossenschaft sollte sich auch über die Ortsgemeinde N. erstrecken, beren Mitglieder, barunter insbesondere der Müller R. zu der nach Art. 31 des Gesetzes vom 28. Mai 1852 über die Bewässerungsund Entwässerungszund Entwässerungszund Entwässerungszund ehre Boretzung des im S. 32 Ziff. 2 dieses Gesetzes angeordneten Rechtstnachtheiles bestimmten Tagsfahrt geladen wurden, aber nicht erschienen.

Es wurde gegen dieselben auch die Verwirfung eines Präjudizes nicht ausgesprochen, sondern die Vorlage der Akten an die betr. Areisregierung bethätigt, welche einen wiederholten Zusammentritt der Betheiligten anordnete. Diese Anordnung wurde von dem einschlägigen Bezirksamte gleichfalls nicht zum Vollzuge gebracht, und unterblieb somit eine Entscheidung im Sinne des Art. 37 des erwähnten Gesebes.

Inzwischen ging die bereits konstituirte Kulturgenoffenschaft mit der Ausführung des Unternehmens

faftisch vor.

Bei biefer Ausführung behauptete nun Müller R. zu R. in zweisacher Weise burch Gingriffe in sein Eigenthum beschädigt worden zu sein. Beide Eingriffsarten waren so beschaffen, daß beren Besurtheilung, da es sich um einen Privatsluß handelte, von der Frage abhängig war, ob und in welchem Maße fremdes Wasser nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Wasserbenützung vom 28. Mai 1852 in Anspruch genommen werden könne, worüber nach Art. 89 u. 62 dieses Gesetzes den Verwaltungsbehörden die Verhandlung und Entscheidung, und zwar im Falle einer Genossenschaft zum Zwecke der Bodenkultur nach Art. 2 des Gesetzes über Beswässerungs und Entwässerungs unternehmungen, unter Voraussetzung des in den Art. 23 u. s. dassetzlich vorgeschriebenen Versahrens gemäß Art. 37 3iff. 4 der Kreisverwaltungsstelle in erster Instanz

jugestanden hatte.

Die Rlage bes Mullers R. wurde von ben Borinftanzen wegen Mangels ber Zustanbigfeit, ba eine Berwaltungsfache vorliege, abgewiefen, vom oberften Gerichtshofe jedoch burch Ert. v. 9. Mai 1871 (MMr. 641 v. 1870) jugelaffen, und zwar in ber Erwägung, baß gegen die Mitglieder ber Orts. gemeinde R., insbesondere gegen ben Müller R., nicht jenes Verfahren vor den Verwaltungsbehörden stattgefunden habe, wodurch es möglich gewesen wäre, die zwischen der Kulturgenoffenschaft und bem Müller R. entstandene Rechtsbifferen, jum Austrage vor ben Abministrativbehörben zu bringen, bie Rutturgenoffenschaft vielmehr, ohne eine Entscheibung ber Rreisverwaltungsftelle im Sinne bes alleg. Art. 37 erwirkt zu haben, in einer nach ber Behauptung bes Klägers widerrechtl. Weise faktisch vergangen sei; daß somit ein im öffentl. Rechte jur legalen Bollenbung getommener Rechtezustanb nicht vorliege, und ben Rlager nichts hindern fonne, ben Schntz feines angeblich verletten Privatrechtes vor ben Civilgerichten zu suchen, beren Zuständigs

feit für solche Fälle nach Art. 59 bes Waffer Bes nüg.: Gefeges und Art. 39 bes Bew.: und Entwäff.: Befeges gewahrt fei; daß insbefondere Rlager ein Prajudig im Sinne bes letteren Gefetes Art. 32 nicht verwirft habe und bag fo lange eine Entscheid: ung im Sinne bes &. 37 biefes Gefetes nicht er folat sei, ein Konflift zwischen administrativer und richterlicher Gewalt nicht gegeben fei. Beigefügt wurde, bag es an der Sache nichts andere, bag von Seite des betreff. Begirtsamtes ber Entichadia ungsaufpruch gurudgewiesen und Müller R. gegen biefe Auructweisung eine Beschwerde nicht eingelegt habe, daß ferner ein von demfelben an bas Begirte, amt gestellter Antrag um Abhilfe in der bezeichneten Richtung gleichfalls, ohne daß Beschwerde biegegen eingelegt worden, zurudgewiesen worden fei, weil biefe Erlaffe gegen bie Privatrechtsfphare bes Mullere R. gerichtet gewesen feien, in welcher Richtung bem tal. Begirtbamte eine Befugnig nicht gugeftanden babe.

Romplizirt war ber Fall noch baburch, bak Müller R. bei einem zweiten die Grundstücke untershalb seiner Mühle betreffenden Kultur-Unternehmen in Mitleibenschaft gezogen war und hiebei zu Prostofoll Erklärungen abgegeben hatte, die von der ersten Kulturgenossenschaft, welche die Grundstücke oberhalb seiner Mühle zum Gegenstande hatte, zu verwerthen

gesucht wurden.

Es wurde in biefer Beziehung die Berfchiebenheit beider Falle festgehalten und biefes auch noch

thatsächlich näher ausgeführt.

Rebatt.: R. Settich. Berl.: Palm & Ente (Abolph Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Sohn.

#### Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

#### gunadft in Bayern.

Inhalt: Bur Lehre von ber Rollifton ber Statuten. — Ueberficht über bie neueren Ergebniffe ber Rechtfprechung bes oberften Gerichtshofes in Gegenftanben bes Civilrechtes und Civilprozesses. 21. Januar bis 2. Februar.

#### Bur Lehre von der Kollision der Statuten.

A., pens. russischer Militär, hatte sich im Jahre 1837 mit einer Hanoveranerin verehelicht und sich in Reval in Estland häuslich niederzelassen. Später trennte sich derselbe von seiner Familie und nahm im Jahre 1855 seinen Aufenthalt in München, während bessen Gattin mit den beiden vorhandenen ehelichen Töchtern nach Dresden sich begab und dort bis in die jüngste Zeit domizilirte.

In Munchen errichtete A. im Jahre 1868 "nach ruffischem Rechte" ein Testament, in welchem er mit Uebergehung seiner Gattin eine Münchener berheirathete Dame zur Haupterbin einsetze und seine beiben Töchter lediglich mit dem Pflichttheil

bedachte.

Nach bem im Jahre 1870 erfolgten Tobe bes A. wurde biefes Testament von der Wittwe und den beiben Töchtern primär nach dem estländischen, eventuell nach dem bayerischen Rechte als nichtig

angefochten.

1) Zunächst wurde geltend gemacht, daß nach estländischem Rechte von einem Testator seinen gesetzlichen Erben das von ihm selbst ererbte Bersmögen nicht entzogen werden durfe, und es wurden die thatsächlichen Voraussetzungen dieser Bestimmsung durch die Behauptung substanzier, daß die

Reue Folge XVIII. Banb.

Klägerinnen nach estländischem Rechte als die nächsten gesetlichen Erben berufen seien und daß A. das Bermögen, über welches er testirte, durch einen amtlichen Theilungsrezest von seinem Vater erworben habe.

Es wurde sodann

2) eventuell, d. h. für den Fall, daß nicht das estländische, sondern das bayerische Recht zur Anwendung kommen sollte, zur Begründung eines zweiten Nichtigkeitstitels behauptet, daß der Testator mit der als Haupterbin eingesetzten verheiratheten Dame, während deren Chemann auf der Festung sich befunden, außerehelich ein Kind erzeugte, sohin nach der Bestimmung des bayer. Landrechtes Th. III Kap. 3 §. 13 derselben nur 1/24 seines Vermögens habe zuwenden können.

Beibe Nichtigfeitsgründe wurden indessen sowohl im ersten als zweiten Rechtszuge nicht für gegeben erachtet, und es wird die desfallsige Klagsabweisung im zweitrichterlichen Urtheile (Apell.: Gericht v. Oberbahern) in folgender Weise motivirt:

Nach den klägerischer Seits behaupteten thatssächlichen und rechtlichen Momenten und gegenüber dem Borbringen von beklagter Seite, wornach die Anwendbarkeit des estländischen Rechts bekämpft und geltend gemacht wird, daß der Testator als verabschiedeter russischer Offizier und als Russe überhaupt nur unter russischen, ein Notherbenrecht nicht anerkennenden Reichsgesehen gestanden und sein Testament hiernach beurtheilt werden müsse, ist der Entscheidung des angerusenen Gerichtes ein strittiges Rechtsverhältniß unterstellt, welches in seinen räumlichen Beziehungen auf das In: und Ausland sich erstreckt und welches je nach dem einen oder anderen der konfurrirenden Rechte einer verschiedenen Beurtheilung unterliegt.

Gegenüber ber nach bieser Sachlage bem Riche ter sich aufdringenben Vorfrage, welche Rechtsnorm ihn bei seiner Entscheidung bezüglich der Anwende barkeit der kollidirenden Rechte zu leiten habe, tritt ihm ein Rechtsgebiet entgegen, welches weder durch die Gesetzgebungen, noch durch ein allgemeines anserkanntes Gewohnheitsrecht, noch durch Staatsversträge eine genügende Regelung gefunden, und es ist daher der Richter bei dem Mangel bestimmter positiver Rechtsquellen auf die Entscheidungsnormen hingewiesen, die nur aus den durch die Wissenschaft aufgestellten, dem Sinne und Geiste der positiven Rechte und der Natur der Rechtsverhältnisse zu entsnehmenden Theorien gewonnen werden können.

nehmenden Theorien gewonnen werden können. Allein auch die wiffenschaftlichen Versuche, diese Rechtslehre auf sichere Grundlagen zurückzuführen, haben bis in die neueste Zeit zu keinen überein:

stimmenden Refultaten geführt.

Nachdem die Theorie der sog, subjektiven oder nationalen Rechte von der Wissenschaft vollständig beseitigt, und auch die sog. Statutentheorie wegen ihrer Unsicherheit und Unbestimmtheit wenigstens theilweise aufgegeben worden, ward in neuerer Zeit von bewährten Rechtslehrern (vgl. Wächter über diese Lehre im Archiv für civilistische Prazis Bd. 24 u. 25; Pfeiffer, Prinzip der internationalen Privatrechte) daß sog. Territorialsystem aufgestellt, wornach der angerusene Richter ein vor ihn gebrachtes internationales Rechtsverhältniß ausschließlich nach den ihn allein bindenden Gesehen seines Staates zu beurtheilen hätte, während von anderen nicht minder bewährten Rechtslehrern unter theile weiser Reproduktion der sog. Statutentheorie auch dem internationalen Rechte ein verpflichtender Charafter für den angerusenen Richter vindizirt wird.

Buchta, Panbetten §. 113; Binbicheid, Panbetten §. 34; v. Saviann, Suftem §. 348.

v. Savigny, System S. 348. Während sodann Rechtslehrer ber letteren Richtung den Ort der Entstehung oder der Geltends machung der Ansprüche oder die ausbrückliche ober stillschweigende Uebereinkunft der Interessenten für die Anwendbarkeit der kollidirenden Rechte als entscheidend bezeichnen, wird von Anderen der Grundsfatz aufgestellt, daß bei jedem Rechtsverhältnisse das jenige Rechtsgebiet aufgesucht werden musse, welchem dieses Rechtsverhältniß seiner eigenthümlichen Natur nach unterworfen bezw. wo dessen, Sit," fundirt ist.

v. Savigny, System Bb. VIII S. 28.

Bei dieser prinzipiellen Verschiedenheit der wissenschaftlichen Auffassungen und bei dem Umsstande, daß auch die Bestimmungen des bayer. Landrechtes in Th. I Kap. 2 S. 17 keine aussreichenden Rechtsnormen für die bestrittenen Fragen an die Hand geben, ist es Sache des Richters, durch eigene Prüfung der verschiedenen Theorien sich eine rechtliche Ueberzeugung hierüber zu vers

schaffen.

Bei bieser Prüfung stellt sich vor Allem bas fog. Territorialfustem schon gegenüber bem Sinne und Beiste ber oben zitirten Landrechtsstelle als uns haltbar dar und es findet dasselbe, abgesehen von ber Nothwendigfeit eines Rechtsschutes für ben internationalen Rechtsverkehr, feine vollständige Widerlegung einerseits in bem Umstande, baß für einzelne Falle nur die Rudfichtnahme auf frembe örtliche Rechtsgebiete eine materiell gerechte Ents scheidung des internationalen Rechtsverhältnisses ermöglicht, andererseits in ber Erwägung, bag, wenn positive Staatsverfassungen, wie die baperische (vgl. Pogl, baber. Berfaffungerecht S. 24) "Frembe" ausbrücklich als Rechtssubjette anerkennen und benfelben ihre Rechtsverfolgung im Inlande gestatten, Die Berichte folcher Staaten auch berechtigt fein muffen, die Rechtsverhaltniffe ber Fremben, insbesondere auch mit Rücksicht auf den etwa fremden Rechtsgebieten angehörigen Entwicklungsgang ber felben infolange in ben Bereich ihrer richterlichen Entscheidung zu ziehen, als nicht etwa der Entstehe

ung und Wirffamkeit folcher Rechtsverhältniffe im

Inlande Probibitivgefete entgegensteben.

Ebensowenig kann ben weiteren Theorien, wonach ber Ort ber Entstehung ober ber Realisirs ung ber Rechtsverhältnisse die Anwendbarkeit bes örtlichen Rechtes bedingt, wegen der diesen Momensten anklebenden Zufälligkeiten beigetreten werden und es bleibt daher nur das von Savigny in seinem Systeme Bd. VIII aufgestellte Prinzip übrig, wonach die Anwendbarkeit des örtlichen Rechtes von dem vorher festzustellenden "Sike" des Rechtsverhältznisses abhängig gemacht wird.

Indem diese Prinzip auf das Wesen des Rechtsverhältnisses und dessen innere Natur gestügt wird und indem es zugleich die Merkmale angibt, die die Ausmittelung jenes Siges im konkreten Falle ermöglichen, ist es allein geeignet, eine objektive, feststehende Grundlage für die Anwendbarkeit

tollibirenber Rechte barguftellen.

Nach dieser Darlegung handelt es sich nur mehr um die Frage, welches Rechtsverhältniß in Mitte liegt und an welchem Orte der Six desselben

angenommen werben muß.

Bei der Beantwortung dieser Fragen könnte zunächst von der Aussassung ausgegangen werden, daß bezüglich der mitklagenden Wittwe, soserne deren Verheirathung mit dem Testator und die anfängsliche Domizissbegründung unter der Herschaft desestländischen Rechtes stattgefunden hat, jene Bestimmung des estländischen Rechtes, wonach das vom Chemanne ererbte Vermögen ihr als gesetzlicher Erbin nicht entzogen werden könne, als Bestandstheil ihres ehelichen güterrechtlichen Verhältnisses zu betrachten sei, und daß nach der gewöhnlichen Rechtsansicht, wonach die einmal begründeten eheslichen güterrechtlichen Verhältnisse den Wechseldes Domizils keine Aenderung erleiden, das est ländische Recht zur Anwendung gebracht werden misse.

Allein diese Folgerung wird durch die Bestimmung desselben estländischen Rechtes und zwar durch Art. 29 der Einleitung (vgl. Zusammenstellung diesses Rechtes für die russischen Ostseeprovinzen in Petersburg) ausgeschlossen, inhaltlich deren das ehesliche Güterrecht mit dem Wechsel des Domizils sich ändert, so daß bei dem Umstande, daß in der That ein Domizilswechsel stattgefunden, der Sit des Rechtsverhältnisses nicht mehr am Orte des urssprünglichen Domizils angenommen werden könnte.

Aber auch die etwaige weitere Annahme, daß für die Chefrau und für die Kinder mit der Versheirathung bezw. mit der Geburt die Rechte auf daß zu ihren Gunsten gebundene Vermögen erworben wurden und daher der Sit des Rechtsverhältnisses da sundirt sei, wo die thatsächlichen Bedingungen ihrer Berechtigung eristent geworden, erweist sich gegenüber der Bestimmung des estländischen Rechtes S. 969 als unhaltbar, weil hiernach zunächst der Chemann das Eigenthum an dem von ihm ererbten Vermögen erlangt und die Berechtigung seiner Erben erst mit dem Tode des Mannes bezw. Vaters, und zwar durch dessen Beerbung ab intestato zur Existenz gelangt.

mehr sowohl nach ber eben allegirten Stelle bes estländischen Rechtes, als nach den Bestimmungen des baper. Landrechtes als eine Beerbung dar, dese sin Sig in München fundirt ist, wo der Erblasser domizilirte, und wenn hiegegen der politische Charaster des estländischen Rechtes, welches die Ershaltung des Familienstammgutes bezweckt und des halb durch die Erwerbung eines Domizils im Auslande nicht alterirt würde, geltend gemacht wird, so ist auch dieser Gesichtspunkt gegenüber dem §. 4 der Einleitung zum estländischen Rechte unerheblich,

weil hiernach die Anwendbarkeit des estländischen Rechtes in dieser Richtung durch bie Shatsache be-

Das strittige Rechtsverhältniß stellt sich viel-

bingt ift, baß bie Intereffenten in seinem Berrschafts-

gebiete domiziliren.

Abgesehen hievon sindet die Annahme, daß das Rechtsverhältniß der Beerbung seinen Sit am Orte habe, wo der Erblasser seinen ständigen Wohnsit hatte, und daß für dasselbe das örtliche Recht dies ses Domizils fundirt sei, ihre Rechtsertigung in dem Umstande, daß die Beerbung den Uedergang des Bermögens als eines idealen Ganzen auf andere Personen zum Gegenstande hat, und daß die hiedurch vermittelte Fortsetzung der vermögensrechtlichen Persönlichkeiten des Defunkten, sei es in Folge seines ausdrücklichen oder stillschweigenden Willens, räumlich unmittelbar an den Domizilsort des Erblassers sich anschließt, welcher Ort zuletzt München war.

Wenn beklagter Seits aus bem Umstande, daß der Testator ausdrücklich nach "russischem Rechte", dem eine Verpslichtung zur Berücksichtigung der gesestlichen Erben fremd sei, seinen letten Willen erzichtet und aus seiner nationalen Eigenschaft als Russe die Anwendbarkeit des russischen Rechtes gesolgert wird, so ist dieses Vordringen aus dem Grunde behelstos, weil bei der feststehenden Thatslache, daß der Testator in München domizilirte, und das dortige örtliche Recht seine erbrechtlichen Verhältnisse beherrschte, derselbe nicht mehr in der Lage war, nach einem ihm beliedigen materiellen Erbrechte zu testiren, und weil seine nationale Ansgehörigkeit nach der Beseitigung des Systemes der sog, nationalen Rechte nicht mehr geeignet ist, die Anwendbarkeit des russischen Rechtes zu begründen.

Unter ber Voraussetzung, daß bas baper. Land:

recht zur Anwendung fommen follte, wurde

2) eventuell die Anfechtung des Testamentes auf die Bestimmung des bayer. Landrechtes Th. III Kap. 3 S. 13 und auf die Behauptung gestützt, daß der Testator mit der eingesetzten Saupterbin

außerehelich ein Rind erzeugt und daher berfelben nur 1/2, seines Bermögens zuwenden konnte.

Es mag bahin gestellt bleiben, ob die mitslagende Wittwe bei der Beschränkung ihres Anspruches auf einen Theil der Errungenschaft und bei dem Umstande, daß sie in dieser Richtung ihre etwaigen Rechte nicht verfolgte, für diese Klage aktiv legitimirt ist. Jedenfalls steht aber die Berfolgbarkeit des

Jebenfalls steht aber die Verfolgbarkeit des Anspruches auf theilweise Ungiltigkeit der Erbeseinssehung gegen die Mutter des angeblich vom Testator mit ihr erzeugten Kindes die Präsumtion entgegen: pater est quem nuptiae demonstrant (welche Präsumtion in zulässiger Weise, wie weiter

ausgeführt wirb, nicht beseitigt ift).

Wenn übrigens auch eine Anfechtung bes status bes Kindes mittels einer negativen Prajudizialklage Seitens Derer zulässig sein sollte, welche an seiner Beseitigung ein rechtliches Interesse haben, so muß die Verfolgung eines solchen Anspruches unter allen Umständen gegen die unmittelbar Bestheiligten, d. h. gegen den Vater und das Kind gerichtet werden, und wird eine deskallsige Klage gegen die Mutter um so weniger statthaft, als nach ausdrücklicher Bestimmung des Landrechtes in Ah. I Kap. 4 S. 9 Ziff. 3 den etwaigen Erklärungen der Mutter ein entkräftender Einsluß auf die erwähnte gesehliche Präsumtion nicht eingeräumt ist und als die Natur des Rechtsverhältnisse eine rechtskräftige Entscheidung, die blos gegen die Mutter wirksam wäre, nicht gestattet.

#### Meberficht

über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses.

21. Januar bis 2. Februar.

Bemerkung. Gin Urtheil vom 1. Februar HBRr. 755: Unwendung bes baber. Landrechtes als

Domizilsrecht penfionirter Offiziere, Beurtheilung ber Erbfähigkeit bes eingesetten Erben (eines erzbischöflichen Orbinariates) so wie ber Berjährung ber Erbschaftsklage nach biefem Rechte betr., wird sammt Bemerkungen hiezu größeren Umsanges wegen nachgetragen.

#### I. Bur Proz. Dedn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 215 Abs. 1 n. 320. Die Bestimmung bes Art. 215 Abs. 1 ber Proz. D. "so ferne das Gesetz nicht anders bestimmt" bezieht sich auch auf die die Klage aus materiellen Gründen bekämpsens den Einreden, weil solche (im Gegensate zu den im Art. 184 bezeichneten) noch in der Berufungssinstanz zugelassen sind, dieselben können daher bei dem Mangel einer gegentheiligen Bestimmung im ersten Rechtszuge bei der Verhandlung über das Ergebniß der Beweißführung noch geltend gemacht werden.

Hat das Gericht auf Grund vorliegender Atten eine Einrede (hier die paulianische) für begründet erklärt, so hat dasselbe eine Thatsache wegen Nostorietät als eines Beweises nicht mehr bedürfend ersachtet (Art. 320 der Proz. D.), und war daher ein Beweisanerbieten und eine Bezugnahme der Partei auf diese Akten nicht mehr in Frage, weßhalb das Gesetz wegen Berücksichtigung von als Besweismittel nicht benützten Urkunden nicht verletzt sein kann. Urth. v. 31. Januar HR. 731.

Art. 294. Einer Klage auf Zinsen aus einem Darlehen war die Behauptung entgegengestellt worsben, der Darleiher habe das Darlehen sammt den verfallenen Zinsen dem Schuldner erlassen, worüber der Beweis freigegeben und auch als erbracht angesnommen wurde, nachdem Kläger die Erklärung über den als einziges Beweismittel benütten Haupteid versäumt hatte. Es erfolgte daher (nach früherem Bersahren) Entbindung von der Klage.

Später wurde das Darlehen selbst (burch einen Cessionar) eingeklagt, und der Klage die Einrede

ber Rechtstraft entgegensett.

Diese Einrebe wurde als unstatthaft erachtet, weil im früheren Streite nur die Zinsen Streitgegen, stand gewesen seien und die Rechtskraft (l. 3 u. 7 §. 4 D. de exc. rei jud. (44,2), Proz.D. Art. 294) auf den Gegenstand des Rechtsstreites und die in diesem entschiedenen Streitpunkte beschränkt werden musse, indem insbesondere die frühere Hereinziehung der Schenkung des Darlehens selbst nicht den Zweck gehabt habe, die richterliche Entscheidung auch hierüber herbeizusühren, sonach der bezügliche Beisat in der früheren Beweisauslage ohne Belang sei. Urth. v. 27. Januar PURr. 896\*).

Art. 296 u. 345. Wenn sich im motivirten Antrage auf die Klage jum Beweise ber Zahlung burch Gid erboten und im flagerischen Gegenantrage ber Gib angenommen, im barauf ergangenen Urtheile ber Beklagte jum Beweise durch Eid über die Bable ung zugelaffen und bem Rlager noch eine Frist zur Erflärung über bie GibeBannahme gefett wurde, in dieser Frist aber eine Erklärung nicht abgegeben worben ift, fo fonnte biefes Urtheil insbesonbere auch so weit bem Klager hierin noch eine Frist gur Erklärung über ben Gib gefett worden war, in bem fpäteren nach Durchführung des Beweisverfahrens ergangenen Urtheile (ba es als ein bloges Beweiß urtheil erscheint, nicht aber als selbstständig appel lables Urtheil auf Eidesleiftung felbst) als über fluffig guruckgenommen werben. Urth. v. 28. San. 5VNr. 892.

Art. 320. S. oben Art. 215.

Art. 333 u. 707 Abf. 3. Rläger behauptete,

<sup>\*)</sup> Dieses Urtheil ist minbestens nicht unbebenklich. Bir werben später barauf gurudtommen. Google

bei einem Angriffe bes Beklagten auf ihn sei ihm seine goldene Uhr mit Kette zu Verlust gegangen und verlangte deßhalb Ersat. Der ihm hierüber auferlegte Beweis wurde durch Zeugen geführt und erging dann ein dem Kläger günstiges Urtheil. In der Berufungsinstanz wurde vom Beklagten unter Anderem sich zum Beweise durch Zeugen und Sid über die neue Thatsache, daß Kläger die Uhr später besat und vorzeigte, erboten, dieser Beweis aber nicht zugelassen, was in der Erwägung gebilligt wurde, daß es sich hier nicht um eine neue Einrede, sondern um einen Gegenbeweis handle, welcher nach Art. 333 der Proz. D. längstens in der auf das durchgeführte Beweisversahren solgenden Verhandzlung anzubieten gewesen wäre, daß ferner über die Thatsache des zu Verlustgehens der Uhr bereits im ersten Rechtszuge eine Zeugenvernehmung stattgefunden habe. Urth. v. 31. Januar HVNr. 827.

Art. 373 n. 728. Artitel 373 ist nicht verslett, wenn ein Gericht auf Grund der bereits gespflogenen Verhandlungen und Beweiserhebungen und der dadurch gewonnenen Ueberzeugung eine Urstunde als ächt erklärt, indem der erwähnte Art. an den prozessualen Grundsäßen über die Erlassung von Beweisauslagen nichts ändert und nur für den Fall der Nothwendigkeit einer Beweissührung die Beweislast bestimmt. Von der im Art. 728 der Proz.: D. eingeräumten Besugniß, eine unnöthige Eidesauslage zu beseitigen, dürfen die Obergerichte nur bezüglich jener Streitpunkte Gebrauch machen, welche in Folge der eingelegten Berufungen zu ihrer Entscheidung gelangen, nicht aber in jenen Punkten, in welchen ein Rechtsmittel nicht eingelegt ist. Urth. v. 31. Januar HRR. 832.

Art. 412 u. 530 Abs. 1. Nachdem in einer einzelnrichterlichen Sache Sitzung zur Zeugenversnehmung u. s. w. auf 12. Juli bestimmt war, ersfolgte am 9. Juli die Zustellung der Zeugenbenenns

ung an bie Gegenpartei, was nach bem Wortlaute ber Art. 412 u. 530 Abs. 1 ber Prog. D. als genugend erachtet wurde, indem hienach zwischen ber Bernehmung ber Beugen und ber Buftellung nicht 8 baw. 3 volle Tage (wie in ben Kallen ber Art. 410 Abf. 1 u. 502 Abf. 1) in Mitte zu liegen haben und Art. 208 für vorliegenden Fall keiren Maßstab biete. Urth. v. 24. Jan. HBAr. 877.

Art. 511. Sat bas Einzelngericht bei Berweisung ber Sache an bas Bezirksgericht nach Art. 511 ber Proz. D. biesem bie Entscheibung über bie bisberigen Roften nicht vorbehalten, sondern hierüber felbst entschieben (im gegebenen Falle bie Rosten kompenfirt), so findet hiegegen Berufung bzw. Nichtigkeitsbeschwerbe statt. Urth. v. 28. Jan. HBR. 897. Bergl. Bl. f. Rechtsanw. Bb. 37 S. 219. Art. 707 Abs. 3. S. oben Art. 333. Art. 728. S. oben Art. 373.

Art. 788, 682 Abs. 2 n. 683. Daß gegen Berwerfung einer gerichtsablehnenden Ginrede Diche tigteitsbeschwerbe nicht stattfinde, wurde wiederholt (vgl. Sammlung Bb. I S. 38 u. S. 243) au8,

gesprochen. Urth. v. 21. Jan. HBNr. 762. Beittere bezügliche Aussprüche werben nicht mehr mit getheilt.

#### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Motar.: Gef. Art. 67 Abs. 2 u. 71. S. Obligationenrecht.

Obligationenrecht. Bezeichnung bes Raufsgegenstanbes. Not. : Gef. Art. 67 Abs. 2, 71 u. 72, bann 148. In einer Rota-riatBurfunde, nach welcher ein Bauernhof verkauft wurde, war bei beren Abschlusse das Raufsobjett felbst gehörig und vollständig auch mit Bezugnahme auf frühere Erwerbsurkunden bezeichnet, die Angabe ber Plannummern aber mit Zustimmung ber Be theiligten ausgesetzt geblieben, weil ber Steuerkataster nicht zur Hand war. Behufs beren Einrückung wurde ein handbreiter leerer Raum gelassen, und sollte diese Einrückung später vom Notare allein besthätigt werden, was auch geschehen ist. Wegen bieses Umstandes wurde von den Verkäufern der Bertrag als nichtig angesochten.

Diefer Klage wurde im 1. u. 2. Rechtszuge stattgegeben und zwar in 2. Instanz zunächst begshalb, weil die Urkunde formell ungiltig sei, da sie nicht zum Abschlusse gediehen und baber als öffentl.

Urfunde nicht erscheine.

Diese Auffassung wurde nicht gebilligt, indem die formellen Borschriften bezüglich des Abschlusses der Urfunde nach Art. 66 u. 67 Abs. 2 des Notar. Ges. gewahrt seien und lettere Bestimmung (vergl. Art. 71 u. 72 dieses Gesetes) den Raum bezeichne,

auf welchen die Unterschriften zu feten find.

Unter welchen Voraussetzungen ein Mangel im materiellen Inhalte die Ungiltigkeit des Rechtsgesschäftes zur Folge habe, sei nach anderen Bestimmungen zu bemessen, es komme darauf an, mit welchen Rechtsnachtheilen der hier begangene Bersstöß bedroht sei, in welcher Beziehung Art. 71 des Rot.-Ges. in Betracht komme, unter den auch der Fall zu beziehen sei, daß ein offener Raum in der Urkunde erst nach deren Fertigung ausgefüllt wird, in welchem Falle nur eine theilweise Nichtigkeit einstrete, die sich nur auf die eingeschaltete Stelle ersstrede, so daß zu prüsen komme, ob nach Wegsbenken der eingeschalteten Stelle die Urkunde noch ein materiell giltiges Rechtsgeschäft enthalte.

Die blose Weglassung ber Plannummern (Art. 63 Abs. 2 bes Ges.) sei ferner mit Nichtigkeit ber Urkunde nicht bedroht, sondern es komme auf die materielle Frage an, in wie weit die Urkunde ohne diese Beisetzung wirksam sei.

Es seien baber burch die Entsch. im 2. Rechts:

juge die Art. 67 Abs. 2 u. 148 des Not.: Ges. ver-

lest. Urth. v. 21. Jan. HBRr. 885.

Kamilienrecht. Bereinfindschaftung. Aus: folug ber unebelichen Rinder hievon, ins bef. nach Bamberger Recht. Die Bereinfind: schaftung unehelicher Kinder muß, so weit fie nicht par tikularrechtlich ausnahmsweise ausdrücklich gestattet wird (wie folches nach dem frankischen Landrechte ber Kall ist), als unzulässig betrachtet werden, in dem dieselbe als singuläres Institut an sich keine Ausbehnung leidet (Holzschuher, Theor. u. Kas. Bd. I S. 762 ber 3. Aufl., Bl. f. Au. Bb. 4 S. 226, Bb. 15 S. 250, Bb. 18 S. 88\*; Seuffert, Archiv Bd. II Nr. 64) und sich aus jenen rechtlichen Güterständen entwickelt hat, in beren Rolge nach bem Tode des einen Chegatten der über lebende das Recht erhielt, das eheliche Vermögen in Form einer mit ben Rinbern fortgefesten Guter: gemeinschaft ober eines ibm an bem Bermögen bet Rinder zukommenden Beifiges unausgeschieden für fich zu behalten und fortzuverwalten; indem dieselbe ferner zu dem Zwecke eingeführt wurde, die schabe lichen Folgen einer Vermögenstheilung zu vermeiben und bas bem überlebenden Gatten und ben Kindern gemeinsame Vermögen in weiterer Che mit bem Bermogen des neuen Chegatten wieder zu einer Bemeinschaft zu vereinigen (Ringelmann, bifter. Ausbildung ic. ber Einfindschaft S. 8 u. f.; Beiste, R., Lexiton Bb. III S. 669; Mitter maier, b. Pr. : N. Bb. II S. 368; Geracius, libellus consuet. princip. Bamberg S. 112), welche Rücksichten bei unehelichen Kinbern keine Anwendung finden (vergl. auch Sillebrand, Lehrbuch des deutschen Priv.-R. S. 536 Note 1 und in ber Zeitschrift fur beutsches Recht Bb. 10 S. 420; Roth, bayer. C.-R. Th. I S. 429; Kurg, Komm. zum Mainzer LR. S. 117, Bl. f. RA. Bb. 4 S. 251, Bb. 15 S. 71, Bb. 16

S. 47 und es hat fich ber oberfte Gerichtshof in einem Erfenntnisse v. 15. Oft. 1870 RRr. 258 auch in biefem Ginne ausgesprochen). Diese Grundfage gelten insbesondere auch nach Bamberger Lands recht, indem die Wirkungen ber Einkindschaft, wie solche berfelben beigelegt find (Th. II Rap. 2 Tit. 1 S. 2 u. 3 (S. 268) ber Bereinfindschaftung unehelicher Kinder widerstreiten. Dadurch, daß in biefem Landrechte (Th. II Rap. 1 Tit. 3 S. 6 (S. 238) u. Tit. 6 (S. 256 ic.) blog von ber Einfindschaft ehelicher Kinder gehandelt und in Th. II Verord. 2 §. 2 (S. 340) die Sicherung ber Rechte ber unehelichen Kinder im Falle ber Berebelichung ihrer Mutter und ber Gingehung einer ehelichen Gutergemeinschaft behandelt wird, gibt ba8= felbe ben Ausschluß ber Bereinfindschaftung ber unebelichen Rinder von felbst zu erkennen und es bedurfte baber feines bezüglichen ausbrudlichen Berbotes.

Es hat sich auch im Geltungsgebiete bes Bamberger Landrechtes ein entgegenstehendes Gewohnheitsrecht nicht gebildet, indem die endgiltige Entscheidung der über die bezügliche Frage angeregten Streitigkeiten gegen die Statthaftigkeit der Einkind-

ichaftung unehelicher Rinder ergangen ift.

Nach dem Bamberger Rechte steht ferner weder ber Wittwe noch viel weniger der außerehelichen Mutter (vergl. Th. I Kap. 1 Tit. 1 §. 2 (S. 15) u. §. 3 (S. 16) mit der allerh. Entschl. v. 2. Nov. 1813, Döll. Bb. 15 S. 826, wonach für unehesliche Kinder immer Vormünder bestellt werden müssen) die volle elterliche Gewalt über die Kinder zu, wie solche zu einer Uebertragung derselben durch Vertrag bei der Adoption (deren eventuelle Wirkzung hier geltend gemacht war) erfordert ist.

If der Einkindschaftsvertrag im Sanzen unsgiltig, so kann ein anderes Rechtsgeschäft (hier ein Erbrertrag), wonach nur einzelne Wirkungen des ersteren aufrecht erhalten blieben (hier das Erbrecht

bes außerehelichen Kindes, wie bei ber Vereinkindsschaftung, ohne daß die Vereinkindschafter dem Kinde gegenüber auch die Rechte legitimer Eltern erhielten), nicht surrogirt werden. Urth. v. 25. Jan. HURr. 857.

Erbrecht. Oralfibeikommisse. Deren Beweiß nach bayer. Landrechte. Durch die Bestimmung des bayer. Landrechtes in Th. III Kap. 5
S. 7 insbes. Nr. 4 sind für den Beweiß sog. Oralstideikommisse besondere Beweißregeln nicht aufgestellt,
indem hiedurch nur eine Form der Errichtung von Fideikommissen (nach welcher die mündliche Erklärung des Erblassers in Gegenwart des onerirten Erben
genügt) statuirt, die Frage der Erprobung aber als
eine prozessuale, sohin nach dem Prozessrechte zu
lösende behandelt ist, was sich daraus ergibt, daß
die Erweislichkeit des Fideikommisses für genügend
erklärt, und der Eid hierüber als juram. litis decis. bezeichnet ist (vgl. die Annot.).
Da hiedurch die bezügliche gemeinrechtliche

Da hieburch die bezügliche gemeinrechtliche Kontroverse (ob es nur auf den Eid des Onerirten allein anzukommen habe 1. ult. C. (6,42) §. 12 J. (2,23)) entschieden ist, kann in dieser Frage nicht mehr das gem. Recht als subsidäres zur Anwendung gebracht werden. Urth. v. 27. Jan. HR. 895.

Synobalverordnung des Fürstbischofs Martin von Eichstädt v. 1700. Die in der Synobalverordnung des Fürstbischofs Martin von Eichstädt von 1700 (Nachtrag zur sog. Constit. Bertholdiana) enthaltene Bestimmung, wonach den Geistlichen verboten ist, ihren Köchinnen höhere Les gate zu bestimmen und zwar bei Strafe der Konsiststation des Legates, hat nur disziplinäre Bedeutung, kann daher als noch wirksame civilrechtliche Norm nicht mehr betrachtet werden. Urth. v. 1. Februar SVNr. 844.

77.

#### Dr. 3. A. Seuffert's

## Blätter für Rechtsanwendung

#### gunächft in Bayern.

Inhalt: Erfüllung fimulirter Bertrage. Art. 14 bes Rot.-Gefetes. — Ueberficht Aber bie neueren Ergebniffe ber Rechtfprechung bes oberften Gerrichtshofes in Gegenftanben bes Etvilrechtes und Eivilprozesses. Bom 3.—13. Februar mit einem Rachtrage vom 1. Februar.

#### Erfüllung simulirter Verträge. Art. 14 des Not.-Gesekes.

Die im vorhergehenden Bande S. 275 2c. beanstan: bete oberstricht. Entscheidung hat S. 355 einen Bertheibiger gefunden. Die Sache ist insoferne wichtia. ale die Salle, daß bei Beraugerungen von Jimmobilien die Parteien ben Preis zur Berminderung ber Tagen falschlich geringer beurfunden laffen, fehr häufig vortommen und burch Entscheibungen gleicher Art vermehrt werben. Statt weiterer Debuktionen wird ce genügen, barauf aufmertfam ju machen,

1) baß bie Art, wie unser Begner ben Fall that: fachlich aufgefaßt hat, nach unserem Dafür-

halten ber Sachlage nicht entspricht,

2) baß er in feiner Rechtsausführung eine Ansicht bekampft, welche wir nicht aufgestellt

baben.

ad 1) In bem Kalle S. 275 hatten beibe Theile erklart, bag fie ben Taufchvertrag nicht ihrem mabren Billen entfprechend, fondern mit einer geringeren Tauschaufgabe hatten beurfunben laffen. Es wurde also bie Einrede ber Simulation vom Beklagten vorgebracht und vom Rläger zugestanden. Daß nicht ber Beflagte mit ber Behauptung voranging und beshalb einen befonderen Antrag steute, sondern zuerst der Rlägersmit-seinem Geständnisse herausrückte, war nach Art. 264 Abs. 4

ber PD. gleichgültig, bag ber Beklagte bie Ginrebe nicht gebrauchen wollte, vom Thatrichter nicht fest: gestellt, und auch aus ben festgestellten Umftanden ein Bergicht nicht zu entnehmen. Beflagter bat ferner weber "einbefannt, die eingeklagte Summe fculdig geworden zu sein," noch eine "im notar. Tausch: vertrage übernommene Berbindlichkeit anerkannt." Dag ein folches Anerkenntniß nicht in den von ihm behaupteten Zahlungen lag, ift von felbst flar; benn die theilweise Erfüllung eines nichtigen Bertrages verpflichtet ja noch nicht zur vollstanbigen Erfüllung besselben. — Endlich hat Beklagter fich zwar nicht zur Ruckgabe bes eingetauschten Anwefens erboten, aber auch nicht beffen Ruck gabe verweigert. Davon, daß (wie es S. 357 beißt) Beflagter "im Prozeffe die bestimmte Er flärung abgegeben bat, im Befige und Genuffe Dieses Anwesens verbleiben zu wollen," haben wir in ben Materialien bes Prozeffes, foweit fie uns zugänglich waren, nichts gefunden.

ad 2) S. 357 hat Gegner unfere Erörterung S. 278—280 fo aufgefaßt, als folle ber Raufer nicht als Rlager, aber als Beflagter gur Anrech: nung der Zahlungen befugt fein. Davon ist S. 278-280 feine Rebe. Die bortige Unterscheid: ung geht nur babin, bag ber Raufer als Rlager, wenn er ben Raufvertrag als nichtig anfechten will, fich fogleich zur Ruckgabe bes empfangenen Raufsobjettes erbieten muß, während er als Beflagter fich barauf beschränten fann, ju zeigen, bag es ber Rlage an einem Rechtsgrunde gebricht, ohne bag er fich fofort jur Ruckgabe ju erbieten braucht, und daß er dann (vgl. S. 277), um ber Klage zu entgeben, auch teiner Einrebe ber Zahlung ober

Rompensation bebarf.

#### Heberficht

über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses.

Vom 3.—13. Sebrnar mit einem Nachtrage vom

1. Jebruar.

### I. Zur Proz. Debn. vom 29. Apr. 1869 u. alteren GD.

Gerichtsordnung von 1753 Kap. 18 §. 7. hat ein das Einlösungsrecht ausübender Hypothetsgläubiger in einem Zwangsversahren nach früherem Prozestrechte eine angemeldete Forderung (hier wesgen ausständiger Notariatstazen) als bevorzugt anserfannt und berichtigt, und dadurch für den betr. Gläubiger den Antrag auf Konfurseröffnung übersfüssig gemacht, so kann der bezahlte Betrag nicht deshalb zurückgefordert werden, weil für diese Forsberung kein Vorzug außer dem Konkurse habe geltend gemacht werden können, da der Zahlende jes denfalls versäumt hat, sein besseres Recht geltend zu machen. Urth. v. 3. Febr. HR.

Art. 187 der Brog. D. Wenn mit der Berwerfung einer gerichtsablehnenben Ginrebe (bei erfolgter eventueller Ginlaffung auf ben Streit) ein Zwischenurtheil (im gegebenen Falle eine Beweiß: auflage) verbunden wurde, so ist die nach Art. 187 ber Brog. D. julaffige felbstilandige Berufung gegen diefes Urtheil felbst einzulegen und steht es nicht in ber Bahl ber Partei, die Berufung gegen die Berwerfung ber gerichtsablehnenben Ginrebe mit ber Berufung gegen bas fpater ergangene Enburtheil gu verbinden, indem bas Wort felbstständig im Art. 187 eine Auslegung in diefer Weife nicht julagt, die Statthaftigkeit einer solchen doppelten Berufungs: einlegung ber Proz. D. überhaupt fremd ift, indem ferner die Vorschrift im Art. 187 eine Beschleunigs ung der Entscheidung ber Zustandigkeitefrage bezielt, endlich die Bestimmungen, wonach die Richtigkeitebeschwerbe gegen die rechtskräftige Verwerfung der

gerichtsablehnenden Einrebe ausgeschlossen und in dieser Richtung eine Wiederaufnahme des Verfahrens unstatthaft ist (Art. 788 u. 764 der Proz.D.) bei Verschiedenheit dieser Rechtsmittel von der Berufung nicht in Betracht kommen können. Urth. v. 4/2. Febr. PVRr. 893.

Urt. 262 n. 263 der Prog. D. S. unten Bau- last bezügl. ber Gebäube einer inkorporirten Pfarrei.

Art. 698 Abs. 1 Ziff. 1. S. unten Oblig.

Recht. Zahlungsversprechen.

Art. 738. Begen ben nach Art. 29 bes Targesetes vom 28. Mai 1852 vom Untergerichte gefaß: ten Beschluß, daß die Besitzeranderungstage nach ber burch Schätzung festgestellten hoberen Summe ju berechnen, der Taxpflichtige die Koften des Berfahrens zu tragen und außerdem noch die doppelte Taxe von dem Mehrwerthe zu entrichten habe, finbet Beschwerde an bas einschlägige Bez. : Gericht statt, indem, wenn auch im cit. Art. 29 einer folchen Beschwerde nicht erwähnt ift, es nicht die Abficht des Gesetgebers fein fonnte, der (insbesondere burch ben letten Theil bes Anspruches) verletten Partei jedes Beschwerberecht zu entziehen, hier vielmehr die Bestimmungen der GD. Kap. 15 8. 5 Mr. 6 u. 7 über die Extrajudizialappellation für ausreichend erachtet werben fonnten, an beren Stelle nunmehr bie Beschwerde nach Art. 738 u. f. ber Proz. D. getreten ist (Berh. des Ges.: Geb.: Aussch. ber Kammer ber Abg. Beil. Bb. II Abth. 2 G. 319), welches Rechtsmittel nicht blos bagu bient, gegen Mangel, die eine Nichtigkeit begründen, fondern gegen jede Art von Beschwerde Abhilfe zu erlangen. Urth. vom 8. Febr. HUNr. 920.

Art. 788 Ziff. 1. S. unten Mr. III Kirchen-

baufrohndepflicht.

Art. 791. Die Feststellung der Nüglichkeit einer Geschäftsführung ohne Auftrag nach den gesgebenen Momenten enthält eine Entscheidung über eine Thatfrage. Urth. v. 10. Febr. HUR. 794.

Art. 1128 mit 1127—1130. Bon dem Ansteigerer eines im Bollstreckungswege versteigerten Anwesens wurde die Erlegung des Strichschillings, so weit solcher durch die auf dem Anwesen für ihn eingetragene Hypothefforderung absorbirt werde, mit Bezug auf Art. 1128 der Proz.D. zu verweigern gesucht, derselbe aber für schuldig erkannt, den Steisgerungsschilling zu erlegen, weil seine Hypothefforderung als unzweiselhaft im Sinne dieses Art. nicht erachtet werden könne, indem solche in der gegen den Schuldner bereits eingeleiteten Gant mehrsach als bestritten erscheine, und wurde die Berufung gegen diesen Ausspruch verworfen. Die hiegegen geltend gemachten Nichtigkeitsgründe wurden als ges rechtsertigt nicht anerkannt, indem

a) nicht geltend gemacht werben tonne, bag ber Antrag eines Gläubigers auf Wiederveriteis gerung nach Art. 1129 ber Prog. D. nur bei eingeleitetem Bertheilungs-Berfahren (bas im gegebenen Kalle nicht eingeleitet, mahrend ber Strichschilling 14 Tage nach ber Bersteigerung fällig war) statthaft sei, ba vielmehr bas Wort "jeweils" im Art. 1129 ausbrucke, daß die Befugnif bes Gläubigers an teinen anderen Anfangstermin als die Berfallzeit der Berbindlichfeit des Anfteigerers gebunden werden wollte, welche bei Berschiedenheit der Berfteigerungs-Bedingungen fomohl vor dem Bertheilungsverfahren im Laufe bes auf ben Zuschlag folgenden 30 tägigen Termines (Art. 1094), als auch während bes Laufes bes Bertheilungsverfahrens eintreten konne, inbem fonach aus ben Art. 1127, 1129 u. 1130 folge, daß die von bem Ansteigerer nicht erfüllten Berbindlichkeiten nach ihrem jeweiligen Verfalle von bem betreibenden Gläubiger nicht nur im Wege gewöhnlicher Zwangemittel, fonbern auch mittele Ginleitung der Wiederversteigerung geltend gemacht wer:

ben können, und baß nur die Wahlbefugniß bes Gläubigers im Falle eines eingeleiteten Bertheilungsverfahrens an einen Endtermin gebunden ist, nach deren Ablauf nur mehr die gewöhnlichen Zwangsvollstreckungsmittel gegen den Ansteigerer Plat greifen; indem ferner

b) auch Art. 1128 ber Proj. D. baburch, bag bie Sppothekforberung bes Ansteigerers als "unzweifelhaft" nicht erachtet worden ift, nicht als verlett erscheine, ba die Feststellung, bag biefe Forderung bestritten fei, schon dem Wort laute nach jur Ausschließung bes Begriffes ber Unzweifelhaftigkeit genüge, es baher nur barauf antomme, bag nach Lage ber Sache die Forderung felbst oder ihre Deckung zwei: felhaft sei, was auch vor Eintritt bes Bertheil. Berfahrens ber Fall fein tonne (Berh. ber Kammer ber Aba. v. 1866/67 Beil. Bd. III Abth. 3 S. 593 mit S. 609) und burch ein Inzidentverfahren (wie im gegebenen Falle) festzustellen fei (Berng, Romm. S. 826 3iff. 6). Urth. v. 8. Febr. HBMr. 922.

### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Kollision ber Statuten. Jur Anwendung kommendes Recht bei der Beerbungsfrage und der Verjährung der Erbschaftsklage, insbes. in Berlassenschaften pens. Offiziere. Die Verordnung vom 11. Juni 1816 sindet auch auf pensionirte Offiziere Anwendung, indem diese noch dem Militärverbande angeshören und ihre Berufung zu entsprechenden militär. Dienstleistungen jederzeit zu gewärtigen haben und die Verordnung selbst einen bezüglichen Unterschied nicht macht. Nicht entgegensteht das oberstrichterl. Urtheil vom 4. April 1868 (Bl. f. RA. Bd. 33 S. 325), indem dasselbe nur von Offizieren à la suite handelt, welche dem Militärverbande nicht angehören, deren Stelle lediglich eine Ehrenstelle ist

und bei benen überhaupt nicht dieselben Berhältniffe

obwalten, wie bei penfionirten Offizieren.

Siernach erscheint das baper. Landrecht als Domigilerecht auch ber penf. Offiziere und nach biefem Rechte bemeffen fich nach ben Grundfagen über Rollifion ber Statuten auch die Rechte an Sachen, wenn bie Rechtsfrage bas gange Vermögen als universitas betrifft, sonach sowohl die testamentar. als die Intestat-Erbfolge

(Seuffert's Romm. zur GD. Rap. II S. 2, Paubeften S. 17 u. 516b,

Archiv Bb. 23 Mr. 4 und bie Allegate daselbst),

somit auch die Erbfähigfeit bes eingesetten Erben \*). Nicht entgegensteht bei ber Erbschaftstlage (bier

das der Intestat-Erben mit Anfechtung des Testa-mentes) die Verordnung vom 11. Juni 1816 Biff. I 1, wonach bei binglichen Rlagen bie Befete bes Ortes, wo die Sache gelegen ist, in Anwendung zu bringen sind, benn wenn auch biese Erbschafts: flage eine bingliche ift, so find in ber cit. Stelle nicht bie Grundfage über Rollifion der Statuten beseitigt, sondern es ist hierin nur von den Gefeten bes Ortes bei Berfolgung ber Ansprüche auf einzelne Sachen die Rebe (vergl. Gonner's Jahrb. ber Befetgebung und Rechtspflege Bb. II G. 36 u. 38).

Nach dem Domizilerechte bemißt fich baber auch die Frage ber Berjährung ber Erbschaftstlage (im gegebenen Falle ber Zuläffigkeit ber Anfechtung des Testamentes gegenüber ber Nürnberger Reformation), weil die Rlagenverjährung mit bem materiellen Rechte jusammenhängt und wie bas ber Rlage ju Grunde

liegende Rechtsverhältniß zu beurtheilen ift. Für die Statthaftigfeit ber Erbschaftsklage ift es entscheibend, daß sich ber Beflagte ber Berab: folgung ber im Gewahrsam bes Berlaffenschaftsgerichtes befindlichen Erbschaft an ben Rlager widerfest.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 67 u. f.

Vergl. Bl. f. MA. Bb. 15 S. 366. Seuffert's Archiv Bb. I Rr. 265.

Bischöfliche (bezw. erzbischöfliche) Ordinariate find insbesondere auch nach bayer. Landrechte nicht erbfähig, fonnen daber ju Erben nicht eingefest merben, indem dieselben nicht als Rollegien im Sinne bieses Landrechtes erscheinen, ihnen überhaupt bas Attribut ber juriftischen Perfonlichkeit in privatrechts licher Bebeutung fehlt, somit auch die Bermogensfähiafeit (vergl. Landrecht Th. III Kap. 3 §. 12 mit Kap. 1 S. 3 Mr. 4, Kap. 6 S. 4 Mr. 3 S. 5 Mr. 1 u. Annot. zu Th. V Kap. 30 S. 1 u. S. 2 lit. C u. Th. II Rap. 1 S. 6 Dr. 1), weil in8: bef. nur von ber öffentlichen Autorität genehmigte Rollegien, welche ein ihr bauerndes Besteben bedingendes gemeinschaftliches eigenes Intereffe verfolgen, als juristische Personen aufgefaßt werben können, diefes aber von bischöflichen Ordinariaten in Sinblick auf die Berordg. v. 7. Mai 1826 (vergl. bas oberftrichterl. Erfenntniß, mitgetheilt in biefen Blättern Bb. 32 S. 281) nicht gilt, und weil überhaupt ohne Vermögensfähigfeit eine Erbfähigfeit (Landr. Th. III Rap. 1 S. 3 Rr. 4; Roth, bayer. Civilrecht Th. I S. 32 u. 42) nicht besteht. Urth. v. 1. Kebruar HWMr. 755.

Bemerkung. Im gegebenen Falle war das erzbischöfliche Ordinariat N. zum Erben eingesetzt worden mit der Auslage, mit dem Erbvermögen für eine fromme Gemeinde in der Diözese eine Seelssorgepfründe zu dotigen, und war dieses Testament als ungültig von den nächsten Verwandten des Erblassers angesochten worden, weil das Ordinariat nicht erbfähig sei. In der Nichtigkeitsbeschwerde gegen den für die Klagspartei günstigen Ausspruch im zweiten Rechtszuge wurde dieser Ausspruch in so weit nicht angesochten, als angenommen wurde, daß der Ausbruck erzbischössiches Ordinariat nicht zleichbebeutend sei mit Erzbischof, daß ferner nicht

bie zu freirende Stiftung ber Erbe, und bas Orbis

nariat nur Bollzugsorgan fei.

In biefen beiben Richtungen hat bas in Bb. 32 S. 280 biefer Blatter mitgetheilte oberftrichterliche Ertenntnig vom 9. April 1867 in Dr. 3. Fr. Schulte's Schrift, Die juriftische Perfonlichkeit ber fathol. Rirche 2c. (Giegen 1869) S. 208 f. eine ziemlich herbe Arttit erfahren. Es wurde barzuthun berfucht, bag in bem biefem Ertenntniffe unterftellten Kalle Orbinariat und Bischof als gleichbebeutenb betrachtet werden muffen, ferner bie aus bem Erbe bermogen ju errichtenbe Diffionestiftung (beren Genehmigung vorausgesett) ber eigentliche Erbe und bas Orbinariat bam. ber Bifchof nur Testaments: vollzieher gewesen waren. Sienach wurde es fich in biefem Falle junachft um eine Thatfrage, um Auslegung eine letten Willens handeln und Sache hat somit ein eigentliches juribisches Interesse nicht, baber es überfluffig ift, biefe Kritit naber ju prufen. Abstratt tann aber ber Sat, baf bie Erb: einsetzung eines Orbinariats als die Erbeinsetzung bes betreffenden Bischofs gelte, gewiß nicht auf: gestellt werben, indem es an genugenden Grunden für eine folche Aufstellung gebricht, vielmehr bort eine angeblich juribische, hier eine physische Person in Frage steht und ber Unterschieb swischen beiben sosort hervortritt, wenn es sich um die Verwendung nur eines Theiles bes Erbvermogens ju einem bestimmten Zwede hanbelt, ber Reft fonach bem in feiner Sbentitat festzustellenben Erben verbleiben foll.

Daß Art. IV Abs. 5 u. 6 bes Konfordates in dieser Richtung, wenn auch unter der bischöftle den Kurie das betreffende Ordinariat mit inbegriffen sein wird, ohne Einfluß ist, wurde bereits in diesen Blättern Bb. 33 S. 347 ausgeführt.

Sachenrecht. Banblohn. Rächfte Besitzveranderung nach Art. 15 Abs. 3 bes Abs lof.: Ges. Die "nächste Besitveranderung" im Sinne bes Art. 15 Abs. 3 bes Ablösungegeses vom 4. Juni 1848 ift nicht nach allgemeinen Rechte. begriffen, sondern mit Rucklicht auf das Rechtsinftis tut, welchem diese Bestimmung nach dem Zusammenhange mit Abs. 1 dieses Art. angehört, ju bemeffen, fonach hierunter (wie unter bem gleichen Ausbrucke im Art. 12 ber Berordg. v. 19. Juni 1832) ber nächste Laubemialfall zu verstehen, wel: cher bei Erbrecht mit ber Befigveranberung nach Landrecht Th. IV Rap. 7 S. 11 eintrat, iba insbef. feine genügenden Anhaltspunkte dafür gegeben find, daß bie Bezeichnung im Art. 15 Abs. 3 eine von ber bei bem Institute bes Erbrechtes abweichenbe fein foll, und, nachdem bas fixirte Laubemium als ber Inbegriff aller aus bem grundherrlichen Verhalb niffe fich ergebenden Anfallsverhältniffe und Prozent maße erscheint, bem Obereigenthumer bas Recht nicht zugesprochen werden tann, ben Anfall ber nächsten nach bem Erscheinen bes Ablösungegesetes eintretenden Befisveranderung nach anderen als ben bei ber Fixirung makaebenden Anfallonormen (Verordg, vom 19. Juni 1832 mit Erlaut. Reffripten) ju bemeffen.

Es hat also insbesondere der Fall der Vererbung des Gutes auf die Deszendenten als Besitzer änderungsfall (vergl. Landr. l. c. u. Annot. Ziss. 3) im Sinne des Art. 15 des Ablösungsges. nicht zu gelten, weil sich nach Landrecht von unvordenkticher Uebung abgesehen die Belehnung auf die Deszendenten erstreckt (deren Besitz als continuata, nicht als translata gilt). Unerheblich für den Begriff der Besitzeränderung ist der Umstand, daß nach der mit Fizirung des Handlohnes eintretenden Konsolidirung des Eigenthums die Besitzeränderung von dem Konsense des Obereigenthümers unabhängig

geworben ift.

Aus ber Anerkennung des früheren handlohns, pflichtigen Besitzers, daß das Handlohn "bei allen Besitzveranderungsfällen" zu leisten ist, kann eine vertragsmäßige Verpflichtung zur Handlohnszahlung im Falle der Vererbung an Deszendenten schon

aus dem Grunde nicht entnommen werden, weil nach der Bestimmung des Landrechtes dieser Fall ohne ausdrückliche Meldung unter der Besitzveränsberung nicht begriffen ist. Urth. v. 7. Februar BBNr. 901.

Obligationeurecht. Dienstmiethe. Lohn bez zahlung. Bayer. Landrecht. Der Lohn des für eine bestimmte Zeit auch dann berichtigt werden, wenn während derselben das Gut, auf welchem die Dienste zu leisten waren, sequestrirt wurde und die Dienste bei dem Sequester, ohne daß von diesem Bezahlung erfolgt wäre, fortgeleistet worden sind, da ein Liberationsgrund (bayer. Landrecht Th. IV Kap. 6 §. 7) nicht eingetreten ist, der Sequester vielmehr im Interesse der Streittheile das Gut zu verwalten hat (Landr. Th. IV Kap. 2 §. 9 Nr. 4). Urth. v. 4. Febr. HRR. 919.

Bablung 8verfprechen. Die unrichtige Bezeichnung bes angegriffenen Urtheiles, welche fich als Schreibverftog im Datum barftellt, ift unschäblich.

Die Thatsache, daß der Forderungsberechtigte, unter wiederholter Zusicherung voller Entschädigung von dem Verpflichteten ersucht wurde, eine Alage (hier nach dem Gesehe vom 26. März 1859 über Gewährung der Viehmängel verjährbar) nicht zu stellen, enthält kein Konstitut der Schuld, welches nach der Verjährung der ursprünglichen Alage als Verpflichtungsgrund wirtsam wäre, weil hieraus ein selbstständiger Alagegrund nicht ableitbar ist, was eine vertragsmäßige Anerkennung voraussehen würde (Otto Vähr, die Anerkennung als Verpflichtungsgrund S. 169, 171). Urth. v. 4. Febr. Fron. 939.

Cession. Begrenzung des Kompens.: Rechtes des abgetret. Schuldners. Da mit Kundgabe der Cession an den Schuldner die Stells ung des Cedenten als Gläubigers aufhört (Landr. H. II Kap. III §. 8 Ziss. 10 mit 9 u. 13 u. Annot hiezu), so können Einreben, die erst nach dieser Zeit gegen den Cedenten begründet sind, von dem abgetretenen Schuldner dem Cessionar nicht entgegenges halten werden (Puchta, Pand. S. 284; Windsscheid, Bd. II S. 332 Ziff. 1 in s. u. Note (1. Aust.); Arn bt8, Pand. S. 256) und gilt dieß inßbesondere von der Kompensation. Ist sonach die zu kompensirende Forderung gegen den Cedenten zwar früher entstanden, aber erst nach der Benachtrichtigung von der Cession von dem Schuldner durch Cession erworden worden, so kann die Einrede der Kompensation dem Cessionar nicht mehr entgegengessetzt werden. Urth. v. 3. Febr. HWR. 869.

Alimentationspflicht. Anhang §. 83 zum preuß. Landrecht. Die im §. 83 bes Anhanges zum preußischen Landrechte dem Soldatensstande eingeräumte Begünstigung ist in Bayern nicht anwendbar, indem solche als ein den seinerzelt unter der Jurisdistion preußischer Militärgerichte gestansdenen Militärzpersonen mit Rücksicht auf die Bersfassung der preußischen Armee verliehenes Privilegium erscheint, dieses Privilegium aber auf ans dere Militärpersonen nicht zu erstrecken ist. Plenars

Urtheil v. 12. Febr. BBRr. 933.

Bemerkung. Die bezügliche Bestimmung ift

auch in Preußen aufgehoben.

Damni infecti cautio. In einem Gestäude wurde eine Anstalt zur Trocknung von Rindshäuten eingerichtet und beschalb von den Angrenzern wegen des zu befürchtenden Schadens (Entwerthsung der Wohnungen in Folge üblen Geruches, Geschahr der Berbreitung von Viehkrankheiten u. s. w.) damni infecti cautio und zwar durch bloses Verssprechen der Entschädigung verlangt. Die Klage wurde für unstatthaft erachtet in der Erwägung, daß die damni infecti cautio, durch welche erst eine Schadensersaßslage, die außerdem nicht stattfände, begründet wird, nach gemeinem Rechte, womit auch das baher. Landr. Th. IV Kap. 16 S. 10 übers

einstimme, nur stattfinde, wenn ein Schaben in Frage ftebe, ber einem benachbarten Gebande ober Grundstude burch ben Buftand eines Gebaubes ober Grundstückes brobe - ob vitium aedium, loci operisve; daß hier insbesondere ein vitium operis nicht festgestellt sei, ba unter opera die auf einem Grundstücke burch Menschenhand gemachten Unlagen ju versteben, und folche Anlagen wegen ihrer fehler: haften Beschaffenheit ale Schaben drohend Anlag ber Raution seien. (L. 27 S. 10 D. 9, 2 l. 17 §. 2 D. 8, 5 l. 10 D. 39, 1; baß zwar opus auch im fubjektiven Sinne (ale Arbeit, Handlung) (l. 5 D. 50, 16) erscheine und vitium auch die subjeftiv fehlerhafte Sandlung bezeichne (Landr. Th. IV Rap. 16 S. 10 Mr. 6 "fo tief grabt, bag" mit 1 18 D. 46, 8), hiebei jedoch in ben Befetstellen immer eine Sandlung vorausgesett werbe, welche mit ben Grundftuden in Berbindung fteht (Beffe, Cautio damni infecti S. 28 S. 4 S. 37, 61, 135 Nr. 1 Bangerow, Pand. Bb. III S. 678, S. 528; Reller, Band. Bb. I S. 161); hier aber nur ein Schaben aus einem Geschäftsbetriebe, ber mit Borrichtungen und Arbeiten im Grunde und Boden gar nicht zusammenhange, in Frage stehe und daß die Ausdehning bes Rechtsmittels ber damni infecti cautio wegen seiner singulären Natur auf einen Kall, wie bier nicht zuläffig fei, indem biefes Rechtsmittel gerabe wegen feiner Beschaffenheit ale ein subsibiares behandelt werde (l. 18 §. 9 l. 32 D. 39, 2, Besse l. c. S. 51, 59, 134 Nr. 4). Urth. v. 4. Febr. HWRr. 858.

Bemerkung. Die cautio damni infecti wird jest durch baupolizeiliche Vorschriften, deren Nichtsbeachtung ein Verschulden enthält, regelmäßig übersfüssig gemacht sein. Im gegebenen Falle handelt es sich um die viel erörterte Frage, in wie ferne eine außergewöhnliche Eigenthumsbenüßung, welche mit Belästigung der Nachbarn verbunden ist, zum Erfatse des verursachten Schadens verpflichte, welche

Frage mit Rücksicht auf ben Betrieb von Fabriken oft Gegenstand ber Aburtheilung geworden ist (vergl. diese Blätter 2. Erg.: Bd. S. 37; Striethorst, Archiv Bd. 5 S. 282 u. f.; Seuffert, Archiv Bd. III S. 11). Die bezügliche Klage ist von einer vorganzgigen Kautionsleistung völlig unabhängig, diese Kautionsleistung hier also auch bedeutungslos.

Erbrecht. Erbunfähigkeit ber bifchöflischen Ordinariate. Statthaftigkeit ber Erbschaftstlage, wenn sich ber Beklagte wegen eigener Erbansprüche ber Verabfolgung ber Erbschaft burch bas Verlass. Gericht widersett. S. oben Kollision ber

Statuten.

### III. Enticheidungen über tirchenrechtliche gragen.

Baulast bezüglich der Gebäude einer inkorporitten Pfarrei. Die Inkorporation einer kirchelichen Pfründe in ein Aloster oder eine andere geistliche Korporation — auch wenn sie jure plenissimo geschehen, bewirkt nur den Uebergang des kirchlichen Vermögens auf die erwerbende Korporation, aber nicht zum Eigenthum, sondern wie bei jedem Pfründeerwerbe nur zum Nutgenusse und kann in Folge dessen von einem Untergange der inkorporirten kirchlichen Anstalt als vermögensrechtlichen Subjektes keine Rede sein:

Permaneber, Rirchenrecht §. 467 Biff. II §. 495

(4. Mutl.);

Walter, KR. S. 251 Nr. 3 S. 251a Nr. 7 (5. Aufl.);

welcher Untergang nur bei der Suppression eintritt. Die in Folge der Säkularisation der Klöster 1803 nach §. 35 des Reichsdeputationshauptschlusses v. 25. Febr. 1803 eingetretene Suppression der Klöster vollzog sich daher nicht an den denselben einsverleibten Pfründeu, weil der Pfartbestand sowie der Diözesans-Verband der Kirche (§. 62 daselbst)

aufrecht ethalten werben wollte. Hiernach unterliegt im Falle einer Inkorporation die primäre Baupflicht immer der Kirche, und dem Kloster blos subsidiär nach Maßgabe der von ihm erworbenen kirchlichen kinkunste (Conc. Trid. Sessio XXI Kap. 7)

Permaneder §. 504;

" f. Baulast §. 22;

Balter §. 272, sonach, falls es nur einen Theil des Pfründe: Ber: mögens erworben hat, quantitiv nach diesem Ber: mögen.

Burde wegen Erwerbung bieser kichlichen Einfünste in Folge der Säkularisation die unbedingte subsidiäre Baupflicht des t. Fiskus in Anspruch genommen, derselbe aber nur wegen Bezuges des zur Pfründe gehörigen Zehents nach Verhältniß dieses Bezuges als sekundär baupflichtig erklärt, so liegt hierin nur eine Beschränkung des Klageanspruches und ist Art. 262 mit 263 der Proz. D. nicht verslett. Urth. v. 3. Febr. HVNr. 806.

Baufrohndepflicht ber Parochianen nach Burgburger Recht. Rechtstraft. Wenn auch die Hands und Spanndienste im Allgemeinen und ba, 140 gemeines Recht gilt, in der firchlichen Baulast inbegriffen sind (Plen.-Beschl. v. 12. Nov. 1855 Agbl. S. 1269), so verhält sich doch die Sache bann anders, wenn nach ber Landesgesetzgebung ober nach Gewohnheitsrecht den Kirchengemeindes mitgliedern bie unentgeltliche Leistung ber nöthigen Band: und Spannbienfte obliegt. Ift baber im lege teren Kalle Ausspruch über Die Kirchenbaulast im Allgemeinen erfolgt (im gegebenen Falle wurde ber L Fistus als baupflichtig erkannt), so ist damit die Frage über bie Berpflichtung jur Leistung ber Baudenste nicht entschieden, weil keine Berbindlichkeit bostand, in solchem Falle auch die Frage wegen Leists ungber Baubienste mit in ben früheren Streit zu giehen!

Die Fürstbischöflich murgburgifche Berordg. v.

16. Februar 1809 \*) so wie die durch diese aufgehobene frühere Verordnung vom 26. Marg 1756 statuiren die in denselben bis in die ältesten Zeiten zurudbezogene Pflicht ber Parochianen zur Leiftung ber Hands und Spannbienste nicht blos für den Kall ber gesetlichen Begründung ber Baupflicht, sondern auch für die Källe vertragsmäßiger ober auf einem sonstigen speziellen Titel beruhenden Baupflicht eines Dritten, wie fich aus ber allgem. Faffung bes §. 1 der Berordg. v. 26. Febr. 1809 und baraus ergibt, daß auch in den folgenden §§. ein bezüglicher Un= terschied nicht gemacht ift; ferner baraus, baf ber Grundfat der allg. unbedingten Frohndepflicht ber Pfarrgenoffen auch in ben früheren Berordnungen. namentlich in ber Berordg. v. 26. März 1759 (Landmand. S. II 746) und in bem darin in Bejug genommenen fürstbischöflichen Reffripte vom 20. Dezbr. 1740 als observanzmäßig ausgesprochen ist, welche Observanz burch die Verordg. von 1809 nicht aufgehoben ober modifizirt werben wollte, wie sich aus dem Wortlaute und den Motiven zu die: fer Berordg. ergibt (cfr. §. 2-4). Es laffen ferner die Bestimmungen in ben §§. 7 u. 8 biefer Berordg, keinen Schluß barauf zu, daß die Frohn: bepflicht ber Parochianen auf jene Fälle beschränkt worden fei, wo einem Dritten die subsidiare Baulaft obliegt, indem diefe §§. nur eine Anwendung allgemeiner Rechtsgrundsate enthalten (wonach ber fubfibiar Baupflichtige durch ben primar Pflichtigen nicht prajudizirt werden foll, woraus fich die Berpflichtung zu ben Baubiensten auch bem letteren gegenüber von felbst ergibt).

Die Auslegung der Verordg. v. 1809, wonach die Frohndepflicht der Parochianen nicht auf den Fall der gesetzlichen oder subsidiaren Baupflicht beschränkt sei, ergebe sich auch aus den über deren Entstehung vorliegenden Archivalakten. Urth. v. 4. Febr. HUNr. 886.

<sup>\*)</sup> Bürzb. Regbl. 2c. 1809 S. 23.

### Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

annächt in Bayern.

Inhalt: Welche Folge iritt bei ber Beschlagnahme einer Forberung im Bollftreckungsversahren für ben als Drittschuldner in Anspruch Genommennen ein, wenn er die ihm nach kri. 972 Abs. 2 3iff. 5, Art. 976 nub 977 Obliegende Ertfärung innerhalb ber hieu bestimmten Frist von 8 Kagen unterläßt? — Ueberschi über die neueren Ergebnisse der Kechtprechung des obersten Gerichishoses in Gegenkanden des Civilrechies nub Civilprozesses. 14.—27. Februar. — Erherrische Berwaltungsrecht. Art. 23 Ziff. 3 der Prior. Ordnung. — Notig.

Welche Folge tritt bei der Beschlagnahme einer Forderung im Vollstreckungsverfahren für den als Drittschuldner in Anspruch Genommenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abs. 2 Biff. 5, Art. 976 und 977 obliegende Erklärung innerhalb der hiezu benimmten Grift von 8 Tagen unterläßt?

(Bergl. Bl. f. Rechtsanw. Bb. 37 S. 413 u. Bb. 38 S. 27.)

Wenn ein Gläubiger im Bollftredungsverfahren seine Befriedigung aus einer Forberung seines Schuldners erlangen will, hat er die Forberung nach Art. 971 u. 972 b. BD. mit Arrest belegen zu lassen. Die Errestanlegung hat durch einen dem Schuldner seines Schuldners (Drittschuldner) zuzustellenden Gerichtsvollzieherakt zu geschehen, worin biefer aufgeforbert wirb, sich binnen 8 Tagen über bie Forberung zu erklaren. Der Art. 976 ichreibt vor, wo bie Erklarung abzugeben ift, und ber Art. 977, was fie zu enthalten hat. Es genügt

Rene Folge XVIII. Banb.

Digitized by Google

nemlich nicht, wenn der Dritte bloß erklärt, nichts schuldig zu sein, sondern er muß sich zunächst darsüber erklären, ob er anerkenne, daß die mit Arrest belegte Forderung, welche ihm nach Art. 972 Abs. 3 bei der Arrestanlegung soviel möglich zu bezeichnen ist, gegen ihn überhaupt entstanden sei, und wenn er diese Frage bejaht, dann hat er weitere Ausschlüsse zu geben. Er muß sich bei Geldforderzungen insbesondere über den ursprünglichen Forderzungsbetrag, den Schuldgrund, die Art einer etwaizgen gänzlichen oder theilweisen Tilgung der Schuld

und die allenfallfigen Zahlungsziele erflären.

Durch diese Vorschriften wollte ber Gesetgeber einerseits bem Drittschuldner Belegenheit geben, burch ein Geständnift seiner Schuld ben Gläubiger ber Nothwendigkeit einer Rlagestellung gegen ihn zu überheben und auf biefe Beife die Nachtheile eines Rechtsstreites von sich abzuwenden. Vor dem Ablaufe ber Stägigen Frift barf ber Gläubiger gegen ben Dritten nicht Klage stellen. — Werng Kom-ment. zur PD. S. 749 3. 2. — Anberseits hat bas Gefet auch bas Interesse bes Glaubigers im Auge. Diesem ist in ber Regel bas Rechtsverhaltniß zwischen seinem Schuldner und bem Dritten unbekannt. Er hat oft feinen anderen Weg, hierüber etwas Bestimmtes zu erfahren, als die Mittheilung von diesen beiden. Sein eigener Schuldner wird felten geneigt fein, Aufschluffe ju ertheilen, von benen er weiß, daß sie bazu bienen, ihm einen Theil seines Vermögens zu entwinden. Dem Drittschuldener bagegen ist es, wenn er überhaupt ben Willen hat, seine Schuld zu bezahlen, in ber Regel gleiche gultig, ob er bie Zahlung an feinen ursprunglichen Gläubiger ober an ben Arrestfläger leiftet, wenn er nur weiß, daß er auch burch bie Zahlung an ben Letteren von ber Schuld frei wird, und er hat bann

keinen Grund, der ihn abhalten könnte, seine Schuld dem Arrestsläger offen zu bekennen. Will er nicht zahlen, dann freilich wird er es nicht in seinem Interesse gelegen sinden, dem Arrestsläger durch ein Geständniß Mittel zur zwangsweisen Beitreibung in die Hände zu liesern. Für den Fall aber, daß der als Drittschuldner in Anspruch Genommene im Sinne hat, den Rechtsbestand der Forderung zu bestreiten, konnte sich der Gesetzgeber der Erwartung hinzeben, daß eine Borschrift, welche den Dritten zur Erklärung hierüber unmittelbar nach der Arrestanzlegung verpslichtet, dazu dienen werde, den Arreststläger alsbald von den Hindernissen, welche der Beistreibung der Forderung entgegenstehen, in Kenntniß zu setzen und ebenso wie in dem Falle, wenn der Dritte seine Verbindlichseit anerkennt, das Vollsstredungsversahren abzukürzen.

Wenn nun aber ber als Drittschuldner in Anspruch Genommene binnen der ihm vorgesesten Stägisgen Frist keine Erklärung abgibt, was ist die Folge hievon? — Der Art. 980 der PO. schreibt vor, daß der Arrestkläger innerhalb 8 Tagen von der Arrestanlegung an gegen den Hauptschuldner (Arrest beklagten) Klage zu erheben habe, damit der Arrest für gerechtsertigt erklärt und er bis zum Belaufe seines Guthabens in die damit belegte Forderung eingewiesen werde, — und im Anschlusse hieran bestimmt der Art. 981 im 1. Absate:

"Hat der Drittschuldner eine Erklärung nicht abs gegeben ober wird die von ihm abgegebene Erstärung als ungenügend ober unrichtig bestritten, so hat der Arrestkläger auch gegen den Drittschuldner Alage und zwar, soweit thunlich, im Wege der Beiladung zu erheben," —

und im 2. Absate:

"Die Klage gegen ben Drittschuldner ist je nach ben Umständen des Falls auf Verurtheilung besselben zur Bezahlung der Beträge, für welche Arrest angelegt wurde, oder auf Feststellung der mit Arrest belegten Forderung in der dom Arrestkläger behaupteten Beise zu richten."

Diese Bestimmung hat in der Pragis eine ver-

schiedene Auslegung gefunden.

#### I.

Die eine Meinung geht bahin, bas Gefet habe baburch, daß es bem als Drittschuldner in Anfpruch Genommenen die Berbindlichkeit auferlegte, sich dem Arrestkläger über die Forderung zu erklä: ren, ben Letteren von der Nothwendigkeit befreien wollen, felbst Erkundigung hierüber einzuziehen, und ihm ein Recht zuerkannt, von bem Dritten Aufschluß hierüber zu verlangen. Gebe ihm ber Dritte binnen der Stägigen Frist feine ober nur eine mangel hafte Erflärung, fo verlete ber Dritte diefes Recht und muffe es dem Arrestklager gestattet fein, ben Dritten im Prozeswege zur Erfüllung seiner Pflicht anhalten ju laffen. Die Klage gegen ben Dritten fei zwar nach Arf. 981 Abs. 2 nicht ausschließend auf bie Erklärung, sondern auf Berurtheilung zur Zahlung ober Feststellung ber mit Arrest belegten Forberung ju richten. Es muffe also biefe Forberung felbst ein: geflagt, g. B. wenn fie aus einem Darleben ent standen, die condictio ex mutuo, wenn sie aus einem Berkaufe entstanden sei, die actio venditi gestellt werben. Wit dieser Rlage burfe aber ber Arrestfläger bie Rlage auf Erklarung fumuliren und bazu bedürfe es keines eigenen Betitums, ba jebe Stellung einer Rlage felbst fcon bem Beklagten

die Berbindlichkeit auferlege, sich hiegegen zu verantworten. Gebe nun ber Dritte auf bie Rlage wieder feine Erflärung ab, fo muffe er bem Rla-ger bas Intereffe verguten, und biefes bestehe in ber Befriedigung ber Forberung, für welche ber Arreft angelegt wurde. Erflare aber ber Dritte jest, bag die Forberung gegen ihn nicht entftanben ober icon bor ber Arrestanlegung burch Zahlung ober auf anbere Beise vollständig getilgt worden sei, überzeuge sich bann ber Rläger, baß sich bie Sache wirklich fo verhalt, und laffe er in Folge beffen bie Rlage fallen, fo erscheine Letterer nur bezüglich ber mit Arrest belegten Forberung als uns terliegender Theil; bezüglich der Klage auf Erklars ung bagegen habe er seinen Zweck erreicht und ers scheine er sobin als obsiegender Theil. aber ber Beklagte mit seiner Erklärung hatte voraus: geben follen, und gegenüber ber Rlage auf Erfüllung biefer Berbindlichkeit die andere Rlage fich nur als eine eventuelle barftelle, fo fomme für die Roften bie Rlage auf Erklärung allein in Betracht. Der-Beklagte muffe also in biesem Falle nach ber Regel im Art. 106 Abf. 1 als unterliegender Theil immer bem Kläger bie Prozeftosten ersegen. Es ift nicht schwer, biese Ansicht als unrichtig

au erweisen.

1) Bon einer besonderen Rlage, burch welche es bem Arrestfläger gestattet fein follte, ben Drit: ten, wenn er ber Aufforberung nach Art. 972 Abf. 2 3. 5 nicht freiwillig Folge leistet, im Zwangswege baju anhalten zu laffen, findet sich in der PD. teine Spur. Gin biretter 3mang jur Erflarung mare an fich nicht wohl ausführbar. Das Gefet könnte nur indirett einen Zwang in der Art eintreten laffen, baß es die Nichtabgabe ber Erflärung mit einem Rechtenachtheile bedroht. Wollte diefes ber Gesetzeber, bann konnte er ben Rechtsnachtheil schon mit bem fruchtlosen Ablause ber ersten Stägigen Frist verbinden, und es ist nicht abzusehen, warum es hiezu noch einer Alagestellung bedürsen sollte, wodurch nur unnöthige Weiterungen hervorgerusen würden. Wie aus den Verhandl. d. GG. A. A. d. Ab. Ab. Beil. Bd. III Abth. 3 S. 233 Sp. 1 hervorgeht, war man gerade bei dieser Vollstreckungsart besonders darauf bedacht, "alle unnöthigen Prozes duren und Förmlichkeiten zu besettigen."

- 2) Ist ber Dritte verpflichtet, durch seine Erflärung den Arrestsläger der Nothwendigkeit eigener Nachforschung zu überheben, so muß seine Erklärung eine wahrheitsgetreue sein. Er verlett das Recht des Klägers nicht bloß durch gänzliche Unterlassung ober mangelhafte Abgabe der Erklärung, sondern auch durch die Abgabe einer unrichtigen Erklärung. Wäte nun dieses Recht, wie angenommen wurde, nur in den ersten zwei Fällen durch eine Klage geschützt, im dritten Falle aber nicht, so hätte es der als Drittschuldner in Anspruch Genommene in seiner Hand, durch eine einsache Lüge dieser Klage auszuweichen. Würde sich nicht der Gesetzeber mit der Verleihung eines solchen Klagerechtes lächerlich machen?
  - 3) Wenn unter der Klage, zu deren Erhebung der Art. 981 Abs. 1 den Arrestläger anweist, nach der Vorschrift über das Petitum im Abs. 2 jene aus dem Nechtsgrunde der beschlagnahmten Forder rung zu verstehen ist, so stütt sie sich auf diejenigen Thatsachen, aus welchen sie der Arrestbeklagte gegen den Dritten erworden hat. Der Art. 981 enthält für diese Klage nur bezüglich des Petitums und insoferne eine besondere Bestimmung, als die Klage, soweit thunlich, im Wege der Beiladung zum Rechtsstreite mit dem Hauptschuldner erhoben werden soll.

Bezüglich ihrer Begründung gilt keine Ausnahme. Der Arrestläger muß also barin die zu ihrer Besgründung erforderlichen Thatsachen anführen. Wenn aber das Geset bavon ausgeht, daß der Arrestläger zu keiner eigenen Nachforschung über die beschlagnahmte Forderung verbunden sei, sondern daß es dem Dritten obliege, ihm hierüber Ausschluß zu geben, wie kann es dann dem Arrestläger selbst in dem Falle, wenn ihm der Dritte jeden Ausschluß hierüber vorenthält, zumuthen, diese Thatsachen (wenn auch nur eventuell) in seiner Klage anzuführen?

4) Dbige Ansicht enthält auch Verstöße gegen allgemeine Prozeßgrundsäte, z. B. daß dem Art. 862 entgegen statt der schuldigen Handlung sofort und ohne vorausgegangenes Urtheil auf Entschädigung erkannt werden soll. Wir wollen uns jedoch hiebei nicht länger aufhalten.

(Fortfetung folgt.)

Hebersicht über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses. 14. — 27. Februar.

### I. Zur Proz. = Ordn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 240 Abs. 2 u. 241 Abs. 3. Wurde eine Entscheidung vernichtet (im gegebenen Falle, weil Ansprüche als unsubstanziet abgewiesen wurden, ohne

baß die erforderliche Aufklärung in der mündlichen Verhandlung versucht worden war), so hat der neuerslichen Verhandlung eine Hinterlegung von Anträgen (abgesehen von einer weiter gehenden Wirkung der Gründe der Vernichtung) nur dann vorherzugehen, wenn eine Partei zu Nachträgen zu diesen Anträgen veranlaßt gewewesen war. Urth. v. 14. Febr. HVRr. 779.

Exekution. Arrest auf Forberungen, über die noch Berufung anhängig ist. Der Umsstand, daß über eine Forberung in Folge Berusungseinlegung noch die Entscheidung schwebt, hinsbert nicht, daß dieselbe für einen Dritten Gegensstand der Arrestlegung im Bollstreckungsversahren ist, indem auch eine illiquide Forderung zum Beskriedigungsmittel gemacht werden kann. (Proz.D. 972 Abs. 2 Jist. 5, 969, 977 Jist. 1, 981 u. 989). Die Forderung geht in diesem Falle nur so weit sie besteht, auf den neuen Gläubiger über und gesnügt es daher, wenn der Bollzug der Berurtheilung des Drittschuldners zur Jahlung vorläusig als suspendirt erklärt wird. Hat sich der Drittschuldner der Klage des Exekutionsuchenden blos aus diesem Grunde widersetz, so ist er auch als unterliegend in die Kosten und zwar definitiv zu verurtheilen. Urth. vom 22. Febr. HW. 913.

Bemerkung. Im gegebenen Falle war die Verurtheilung in die Kosten auch dadurch motivirt, daß der Drittschuldner die nach Art. 972 Abs. 2 Ziff. 5 der Proz. O. geforderte Erklärung verspätet abgegegeben habe, welcher Umstand für sich allein nicht entscheidend wäre, wie in einem besonderen Aufsatz näher zur Erörterung gebracht wird. Auch war der Drittschuldner in die Kosten des Arrestelungs und Einweisungsversahrens neben dem

Hauptschuldner (ba bie Alagen nach Art. 981 Abf. 1 ber Proz. D. verbunden waren) verurtheilt, in dies set Richtung jedoch eine Beschwerde nicht erhoben worden.

Diese wäre sicher begründet gewesen, indem das Berfahren gegen den Hauptschuldner und Drittsschuldner, auch wenn die Beiladung des Drittsschuldners zu der früher anhängig gewordenen Alagsssche gegen den Hauptschuldner erfolgt ist, da gegen jeden derselben ein besonderer Anspruch verfolgt wird, geradeso im Kostenpunkte auseinanderzuhalten ist, als wären die Alagssachen gesondert und sogar successive durchgesührt worden. So wenighier der Drittschuldner im Kostenpunkte für den Hauptschuldner und umgestehrt jener für diesen einzutreten hat, ebensowenig kann dieses im Falle eines Verbindungsurtheiles angehen. Es ist hier das Verhältniß ganz analog mit Verdindungsurtheilen gegen den Hauptbeslagten und Gewährschaftsbeslagten, obwohl hier das Parteisverhältniß, namentlich bei successiven Gewährschaftschlagten, ein anderes ist. Auch hier muß der Kostenspunkt so behandelt werden, als wären die einzelnen Prozesse successive geführt worden, Wernz, Komm. zur Pr.-D. S. 134 Ziss. 11 u. 135.

Daß im Falle von Berbindungsurtheilen ein Theil der Kosten nicht ausscheibbar sein wird, ist an sich bezüglich der Berurtheilung in die Kosten nicht entscheidend, dieser Umstand hat bei deren Festsetzung in Betracht zu kommen. Ein großer Theil der Kosten ist aber auch in diesem Falle ausscheidbar, indem die motivirten Anträge selbst:

ständig find.

### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Prozeftinfen. Bayer. Lanbrecht. Die Frage, ob berjenige, welcher jur

Zahlung einer Gelbsumme verurtheilt wird, von der Zustellung ber Klage an, selbst wenn er nicht im Berzuge sich befindet, fog. Prozeszinsen zu entrichten habe, wird zwar gemeinrechtlich auf Grund ber l. 31 D. 12. 1, l. 35 u. 75 D. 50. 16 c. 2 l. 7, 51 l. 2 u. 34 D. 22, 1 nach ber Rechtsansicht; welche in ber Theorie vorwiegend vertreten wird (brgl. v. Savigny, Spftem Bb. 6 G. 138-164; Bangerow, Panb. Bb. 1 S. 160, 279, 284, 285; Arnbis, Panb. §. 113 Not. 4 lit. b., §. 167, §. 251 Not. 3; Reller, Band. 28b. 1 S. 219 lit. b; Baron', Pand. S. 95 Nr. 2 lit. b) und fich auch in der Prazis Geltung verschafft hat (vegl. Seuffert, Archiv Bb 2 Rr. 148 Bb. 3 Rt. 17, 18, Bb. 5 Mr. 261. Bb. 7 Mr. 291, Bb. 14 Nr. 275, Bb. 17 Nr. 199) bejaht und hat biefe Rechtsanschauung insbes. auch in bem Plenarbe fcbluffe vom 5. Juni 1844 Anerkennung gefunden; es verhalt fich bagegen die Sache andere nach bauer. Landrechte. Diefes bestimmt Th. II Rap. 3 S. 21, bak Rinfen niemais anders als wenn ein ausbrude liches Gebing ober in ber Entrichtung ber Schulbige teit ein Saumfal ober sonft ein Spezialgefet vot handen ift, zu entrichten find, schließt fomit die Prozekzinsen aus.

Im Einklange hiemit bestimmt die G.-D. Kap. 5 §. 9 Nr. 2, daß die insinuirte Citation malam sidem citati bewirke, was nur auf den Besitz, somit auf bingliche Klagen beziehbar ist, während eine bezügliche Bestimmung bei persönlichen Ansprüchen sehlt und gegenüber der bestimmten Vorschrift des bayer. Landrechtes der Fall einer subsidiären Anwendung der gemeinrechtlichen Bestimmungen nicht gegeben ist. Der Unterschied in der Verpflichtung des beklagten bezüglich der Früchte bei einer dinglichen Klage und der Zinsen bei einer persönlichen Klage hat auch feine innere Berechtigung, da die Frückte abs der Sache gewiß sind, dasselbe aber nicht von dem Bezuge der Zinsen gilt (l. 121 D. 50. 16—usura...in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est..\*): Aus den Anmett. zur G.D. Kap. 6 §. 1 lit. g, wonach als Wirtung der Citation aufgeführt ist, daß sie im mora und mala side konstitutre, ergibt sich gezegenüber der Bestimmung in Kap. 5 §. 9 Nr. 2, daß bezüglich der Personalslagen nichts Besonderes katuirt und die Citation nur als Interpellation in Betracht genominen werden wollte. Mora entsteht übrigens nicht nothwendig dadurch, daß der Bestlagte es auf einen Prozes ansommen läßt, sondern ist nut damn anzunehmen, wein ihm nicht ein gestechter Grund, sosot zu bezahlen, zur Seite steht (vizl. l. 63 D. 50, 17 l. 24 D. 22, 1, l. 21 §. 3 D. 19, 1 l. 24, D. 42, 1, l. 24 pr., D. 49, 1). Urth, vom 22. Februar. Harren eines nicht von

Besitsstäung. Hat das Bieh bei dem Durchtiebe durch die zu diesem Zwecke bestehende Weidesgesseit des den anstoßenden Grundstücken in Folge Nachtlisseit des den Biehtried besorgenden Hirten gesweidet, so sindet deßhalb keine Besitsstörungsklage von Seite der Eigenthümer der Grundstücke gegen die Eigenthümer des Viehes statt, weil eine Besitsstörung ohne hierauf gerichteten Willen nicht angenommen werden kann (l. 11 D. 43, 16 u. Anm. zum Baher. Landrecht Th. II Kap. 5 S. XII Nr. 2 lit hd. Urth vom 22 Sehr KRNT. 930.

lit. b). Urth. vom 22. Febr. BBAr. 930.
Suchenrecht. Servituten. Befreiung auch bes im Rechtsbesike Befindlichen von

<sup>\*)</sup> Diese Erwägung hat auch bazu geführt, baß im fog. Oresbener Obligationenrechtsentwurfe bie Prosente festgesetzt wurden.

ber Angabe bes Titels. Baher. Landrechte. Die Bestimmung bes baher. Landrechtes Th. II Rap. 5 S. 8 Mr. 4, daß man dem Besiser (in ber Regel) nicht zumuthen könne, den Sitel seines Besises anzugeben, ist nicht auf den Sachenbesis zu beschränken, sondern erstreckt sich auch auf den Rechtsbesit (hier Besit eines Fischereirechtes in fremden Privatwässern), denn wenn eine gleiche Befreiung in Th. II Kap. 7 S. 11 nicht erwähnt ist, so bessteht doch ein bestallsger Unterschied zwischen Sachen= und Rechtsbesitz nicht, ist auch in den dem S. 2 des cit. Kap. 5, der allerdings von vera und quasi possessio spricht, nachfolgenden SS. 3—11 nicht gemacht und sind nach der Anmert. Nr. 3 zu S. 2 beide Besitzarten gleichgestellt, so wie aus den Anmert. zu S. 8 deren Anwendbarkeit auch auf den Rechtsbesitz sich ergibt (vrgl. Bl. f. Rechtsanw. Bb. 19 S. 255 u. Bb. 26 S. 215).

Obige eivilrechtliche Bestimmung ist burch die blos prozessuale Vorschrift bes Art. 225 ber Proz. D.

nicht berührt (vrgl. auch Art. 319 bafelbit).

Bei festgestelltem 10 jährigen ruhigen Besite bes (Fischereis) Rechtes muß baher Kläger bie Freis heit seines Eigenthumes von biesem Rechte (auch wenn ber Bestagte ben einen ober anderen Besitsgrund angegeben hat) beweisen. Urth. v. 18. Febr. SBNr. 805.

Regatorienklage. Eigenthumsbeweis bes Klägers bezüglich in Anspruch genommener Grundbestandtheile. Der bei ber Negatorienklage geforberte Beweis, daß sich des Klägers Grundstück auf die Grundstäche der streitigen Fahrt erstrecke (d. h. der Fahrtweg zu seinem Grundstücke gehöre), kann nicht aus der Thatsache abgeleitet werden, daß Kläger auch auf der fraglichen Strecke seit 10 Jahren Besthandlungen ausgeübt habe, und kann sich beshalb insbesondere nicht auf l. 3 D. 41, 3 bezogen werden, indem diese Stelle nur ein einzelnes Erforderniß des Usukapionsbesizes bespricht (Puchta, Pand. S. 157, Borles. hiezu Ziff. 4, Arndts Pand. S. 157), hier aber, da der Fahrtweg als Bestandtheil des Grundstückes in Anspruch genommen wird, voller Eigenthumsbeweiserfordert ist. Urth. v. 14. Febr. 1873. SUM. 928. Erwerb von Realservituten. Für den:

felben enthält bas Dunchener Stabts recht feine besondere Borfchriften. Wirkung bes Sammerstreichsrechtes als Servitut. Rach Munchener Stadtrecht ift bie Birtfamteit von Grundbienitbarteiten nicht von beren Eintrag in bie Stadtgrunbbucher abhangig, in-bem nach ber Einleitung jur Grunbbucheordnung von 1572, dann Art. 1 u. 2 berfelben, sowie nach Art. 1—3 der renovirten Grundbuchkordnung von 1628 nur die Errichtung der Ewiggeld : (Haupts und Transports ober Wills) Briefe, ber Uebergabs und Kaufbriefe um Häuser oder Grundstücke im Burgfrieden (es sei viel oder wenig verschrieben ober verkauft) bei der Stadtschreiberei und der Eintrag biefer Briefe in bie Grundbücher unter bem Rechtsnachtheile angeordnet ift, daß außerbem auf biefelben (bezüglich bes Gilt: ober Eigenthums: Rechtes) nicht erkannt werben und bieselben wirkungelos fein follen; indem ferner in Art. 7 ber Gr. B.D. von 1572 bem Kaufe die fonstigen Beranberungen an bem Grundbefit felbst gleichgestellt find und im Art. 18 ber neuen Gr.-B.-D. nur für die Stadtschreiberei die Anordnung getroffen ift, daß, wenn in alten Raufbriefen bisweilen Dienstbarkeiten findig fein follten, diefe auch in die neuen Raufbriefe gefett, und baß, wenn von Neuem eine Ser-vitut auf ein Saus gelegt werben wollte, folches

auch nach Beschaffenheit bes Paktes in den Kaufbrief geschrieben werde, welche Anordnung überstüffig gewesen wäre, wenn die Wirssamseit der Grundbienstbarkeiten von vornherein von deren Eintrag in das betr. Grundbuch abhängig gewesen sein würdezindem endlich eine bezügliche Abweichung des Mündener Stadtrechtes in den Anmerkungen zum Landrechte zu Th. II Kap. 7 §, 3 u. 4 nicht erwähnt ist, während Freiherr von Kreittmahr alle wirklichen und vermeintlichen Abweichungen dieses Rechtes in seinen Annotationen berührt oder dach angedeutet hat (vrgl. annot. zum Landr. Th. II Kap. 2 §, 6 Nr. 4 lit. e u. Kap. 8 §. 7 lit. b, Th. I Kap. 6 §. 35 Nr. 3, Th. III Kap. 3 §. 4 Nr. 3 lit. e und zur G.D. Kap. 1 §. 8 lit. g u. §. 6 lit. c in f.)

Das Hammerstreichsrecht als Servitut gewährt nicht die Befugniß, zu verlangen, daß der Zutritt zum Hammerstreichsgrunde offen gehalten werde, wenn ein Abschluß des dienenden Besithumes (im gegebenen Falle nach der Straße) zum Schutze des letzteren erfordert ist und dem Servitutherechtigten der Zutritt gestattet wird, indem außerdem eine ungebührliche Belästigung des Eigenthümers des dienenden Grundstückes vorläge (vrgl. Seuffert's Archiv Bd. V S. 128; Bl. für Rechtsanw. Bd. 6 S. 353; Landr. Th. II Kap. 7 S. 6 Nr. 5). De gegen darf der Hammerstreichsgrund in anderer Weise (Ablagerung von Materialien) nicht versperzt werden. Urtheil v. 22. Febr. HRR. 872.

Obligationenrecht. Erfüllung bes Best trages zur Vermittlung einer Gutszertrümmerung. Sat ber von den Besisern eines Bauernwesens zu bessen Zertrümmerung gegen Honorar gedungene Unterhändler auch von den Theile täufern Bezahlung für seine Bemühung angengme men, so kann beshalb die Bezahlung des ihm von ben Besitzern bedungenen Honorares selbst dann nicht verweigert werden, wenn bei dem bezügslichen Vertrage die Bestimmung getroffen worden wäre, daß der Unterhändler vom Dritten eine Belohnung nicht annehmen dürfe, weil eine Verslezung dieser Vertragsbestimmung bei der eingetrestenen Erfüllung des Vertrages von Seite des Unsterhändlers dessen Mitkontrahenten nicht berechtigt, ihrerseits durch Verweigerung der Honorarzahlung die Erfüllung des Vertrages (von der Pestimmung einer deßfallsigen Konventionalstrase abgesehen) abzulehnen, dieselben vielmehr wegen Nichteinhaltung des bezeichneten Uebereinkommens nur zu dem Ansspruche auf Ersatz des ihnen deshalb allenfalls zus gegangenen Schadens berechtigt sind. Urth. vom 17. Febr. HVR. 853.

## Entscheidungen des obersten Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

Eheherrliches Berwaltungsrecht. Art. 23 Biff. 3 ber Prior. Drbnung.

Hat die Chefrau dem Chemanne ein Darlehen gegeben, so folgt aus ihrer Berechtigung als Glaus bigerin und der Verpflichtung des Mannes als Schuldner, daß die bezügliche Forderung als vorsbetattenes Vermägen der Chefrau zu gelten hat, auf welche das eheherrliche Verwaltungsrecht, mag fols

ches auch partikular-rechtlich außerbem allgemein Platz greifen, nicht erstreckt werden kann, weil solches ohne Beeinträchtigung des gegenseitigen Rechts-verhältnisses aus dem Darlehensschuldverbande nicht möglich wäre. Gleiches gilt, wenn die Chefrau Darlehens-Gläubigerin des Mannes durch Erbschaft geworden ist.

Selbstverständlich kann aber die Chefrau für solche Ansprüche die Bestimmungen der Prioritäts: Ordnung §. 23 Ziff. 3 nicht für sich geltend maschen. DAG. Erk. vom 16. Dezember 1872. Reg.: Nr. 43.

### Notiz.

Der Raum und auch die Aufgabe dieser Blätzer gestatteten bisher nur eine ausnahmsweise Berücksichtigung des Reichsstrafgeschuches. Damit jedoch auch diesem Gesetze die möglichste Beachtung zu Theil werde, ist in Aussicht genommen, eine gedrängte Uebersicht der bisherigen Rechtsprechung, instesondere des baherischen obersten Gerichtschofes bezüglich die Ertheblicheren Fragen des Strafrechtes im Laufe dieses Jahrganges, etwa in und nach den Gerichtsferien zu geben und solche gelegentlich fortzusehen. Einzelne Erörterungen über wichtigere Strafrechtsfragen sind als Beiträge immer willkommen.

Redaft.: K. Hettich. Berl.: Palm & Gute (Abelph Cak) Erlangen. Drud von Junge & Sobn.

Digitized by Google

### Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

### annächt in Bayern.

Inhalt: Belde Folge tritt bei ber Beschlagnahme einer Forberung im Bollfiredungeversahren für ben als Drittschuldner in Anspruch Genome menen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abs. 2 3iff. 5, Art. 976 und 977 obliegende Erklärung innerhalb der hiezu bestimmten Frist von 8 Cagen unterlätigt; fortiegung.) — Uebersch über die neues ren Ergebnisse der Rechtsprechung des oberften Gerichtshofes in Ges genftänden des Civitrechies und Civitrogiese. 28. Febr. — 13. Mars. — C. 96 he Kun auf. 18 Art. 180 der Alem 20. - S. 96 bes Syp. Sef. u. Art. 159 ber Gem. D.

Welche Folge tritt bei der Beschlagnahme einer Forderung im Vollstreckungsverfahren für den als drittschuldner in Anspruch Genommenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abs. 2 Biff. 5, Art. 976 und 977 obliegende Erklärung innerhalb der hiezu bestimmten Frift von 8 Tagen unterläßt? (Fortfetung.)

Eine zweite Meinung nimmt zwar nicht an, bag bem Arrestfläger jur Berfolgung feines Rechtes auf Erklärung über die Forderung gegen ben Drits ten eine eigene Klage zustehe, sondern gibt zu, daß ber Arrestfläger mit ber im Art. 981 Abs. 1 bes zeichneten Rlage fein anderes Recht verfolgen fonne, als jenes, welches bem Arrestbeflagten gegen ben Dritten aufteht. Sie geht jedoch dahin, daß ber Arrestsläger nicht gehalten sei, diese Rlage durch Ans gabe ber Thatfachen, aus welchen die Forderung entstanden ift, ju begründen, wenn ber Dritte es unterlaffen hat, binnen ber Stägigen Frift ihm bier: über die vorschriftsmäßige Erklärung abzugeben. Die Forberung gelte in biefem Falle als von dem Dritten gugeftanden. Der Weg, auf welchem man biefe Anficht zu begründen fucht, ift folgender:

Reue Folge XVIII. Banb.

Digitized by Google

Der Art. 981 Abs. 2 schreibe vor, daß die Rlage gegen ben Dritten je nach ben Umftan: ben bes Kalls auf Berurtheilung besselben zur Bezahlung ber Beträge, für welche Arrest angelegt wurde, ober auf Feststellung ber mit Arrest belegten Forderung in der vom Arrestfläger behaup: teten Beife ju richten fei. Bezieht man bie Borte: "je nach ben Umftanden des Kalls" auf die Befcaffenheit ber beschlagnahmten Forberung, so erhalt die Stelle den Sinn, daß es darauf ankomme, ob die Forderung schon fällig ober noch nicht fällig ober an ben Eintritt einer Bedingung gefnüpft ift. Im 1. Falle burfte um fofortige Berurtheilung bes Beflagten gebeten werben; im 2. Falle bagegen hatte ber Arrestflager fein Befuch auf vorläufige Feststellung ber Forberung ju beschränten. So, fagt man, fei jedoch bie Stelle nicht zu berstehen. Die Worte: "je nach ben Umständen des Falls" feien nicht auf die Beschaffenheit ber Forderung, sondern auf das Benehmen des Dritten, wie es ber 1. Absat unterschieden habe, au beziehen. Sabe dieser innerhalb der Stägigen Frist gar feine ober nur eine ungenügenbe Erflärung abgegeben, bann fei bas Betitum auf Berurtheilung, und wolle ber Arreftlager bie Erflärung als unrichtig bestreiten, bann fei es auf Fest ft ell ung ju richten. Siefür fpreche bie Meugerung bes f. Minift. . Rommiffare in ben Ausschufverhandlungen R. d. Abg. (a. a. D. S. 241):

"Es sei dasselbe (das Petitum) je nach den Umständen des Falls dahin zu richten, daß der Orittschuldner zur Bezahlung der Beträge, für welche Arrest angelegt wurde, verurtheilt oder daß die mit Arrest belegte Forderung in der vom Arrestsläger behaupteten Weise festgestellt werde. Erst ere 8 trete ein, wenn der Orittschuldner keine oder wenigstens keine den gesetzlichen Bor

schriften entsprechende Erklärung abgegeben hat, Letteres, wenn seine Erklärung als unrichtig bestritten wirb."

Die Vorschrift, baß in ben ersten zwei Fällen bas Betitum auf Berurtheilung zu richten ift, sei ferner nicht so zu verstehen, als sei in biesen Källen neben ber Berurtheilung bes Beflagten jugleich bie Feststellung ber Forberung gu beantragen, sondern daraus, daß bloß im britten Falle das Petitum auf Feststellung zu richten sei, ergebe fich, daß es in den erften zwei Fallen einer Keststellung ber Forberung nicht bedürfe. Beburfe es aber ber Feststellung nicht mehr, bann muffe bie Forberung als jugestanden gelten. Biemit ftimme auch ber frangofifche Prozeg überein. Der Code de proc. art. 577 schreibt nämlich vor, daß, wenn bie britte Person, bei welcher ber Arrest ans gelegt wurde, ihre Erflarung über die beschlage nahmte Forderung (worüber der Code de proc. art. 573 eine bem Art. 977 ber b. B.D. abnliche Bestimmung enthält) nicht abgibt, diefelbe als un: bedin ater Schuldner ber Summen erflärt werbe, für welche ber Arrest angelegt worden ist.

Diefer Ansicht ist Wernza. a. a. D. und Barth scheint in seinem Komment. Bb. III S. 136 3. 4, soviel sich aus ber hier wiederholten Aeußerung des k. Minisk. Kommissärs entnehmen läßt, die nämliche Ansicht zu theilen. Bei näherer Prüfung dürfte sich jeboch dieselbe gleichfalls als unhaltbar darstellen.

1) Der Entwurf der P. D. hatte sich nach seiner ursprünglichen Fassung den französ. Prozeß zum Borbilde genommen und enthielt im Art. 896 ahnlich dem Art. 577 des Cod. de proc. die Bestümmung:

"Unterläßt ber vorgelabene Dritte bie vorschrifts: mäßige Erffarung, so wirb er als unbedingter Shulbner bes Betrages, für welchen bie Be: schlagnahme verlangt worben, ober bes von bem verfolgenden Gläubiger angegebenen Betrages ber mit Beschlag belegten Forberung, wenn biefer

geringer ift, erflärt."

Diefer Artifel wurde jedoch im GGA. b. R. b. Abg. beanstandet. Dr. Rarl Barth beantragte (Berhandl. 1864/66 Beil. Bb. II Abth. 2 G. 441), benfelben babin abzuändern, baf in biefem Ralle ber Gläubiger lediglich auf den Weg ber Rlage gegen ben Dritten verwiesen werben folle, und bemertte biegu, "bie Berurtheilung bes Dritten fonne nur rechtliche Folge eines gegen ibn eingeleiteten felbitständigen Prozesses, nicht bes blogen Gesuches um Beschlagnahme bes Forberungsausstandes eines zu exequirenden Schuldnere fein." - Auch ber Re: ferent des GBA. erflärte sich (a. a. D. S. 391) mit diesem Mobififationsantrage einverstanden, und zwar "insbesondere in ber Erwägung, daß in dem Beschlagnahmsgesuche in ber Regel ber thatfächliche und rechtliche Grund ber gegen ben Dritten bestehenden Forderung gar nicht näher angegeben, febr häufig bem implorirenden Gläubiger felbft nicht genau befannt fein werbe, baber bem Richter zu einer sofortigen Verurtheilung des Dritten, - auch wenn in Kolge ber contumacia des lettern der thatfache liche Inhalt bes Beschlagnahms: Gesuches als wahr angenommen werden wollte, - boch ber fichere Anhaltspunft fehle. — Die f. Staatsregierung ließ hierauf diese Bestimmung fallen. Der f. Minist.s Rommiffar brachte auftatt bes XLII. Sauptftuckes, welches im Entwurfe von ber Befchlagnahme auf ausstehende Forderungen zc. handelte, eine Reihe neuer Artifel in Borfchlag, worin biefe Bestimmung nicht mehr enthalten war. (Berhandl. R. b. Abg. 1864/67 Beil. Bb. III. Abth. 3 S. 228.) Der Art. 11 diefes Borichlages enthielt bafür eine neue Bestimmung, worin bereits von einer Rlage bes

Digitized by Google

Arrestflägers gegen ben Drittschuldner bie Rebe und beren Gesuch ebenso wie ber Abs. 2 im Art. 981 lautet, bestimmt war. Bu biefer Stelle gab nun ber f. Minift. : Rommiffar bei ber Berathung bie oben angeführte Erlauterung, bag bas 1. Betitum bann eintreten follte, wenn gar feine ober eine une genügenbe Erflarung abgegeben murbe, und ba8 2. Petitum, wenn bie abgegebene Erflarung als unrichtig bestritten wirb. Ueber ben Grund biefer Unterfcheibung fprach fich bamale ber Minift .- Rom: miffar nicht weiter aus. Untersucht man, was ibn hiezu bewogen haben mag, fo ist allerbings ber nächst liegende Gebanke, daß er von ber Voraus: setung ausging, es solle in ben ersten zwei Källen bie beschlagnahmte Forberung als feststehenb angenommen werben, und bamit ware bann bas vorher beanstandete und durch Abstrich aus dem Ents wurfe fallen gelaffene Prajubiz stillschweigend wieber eingeführt worben. Ob biefes wirklich bie Meinung bes Minift. - Mommiffars war, tann bahin gestellt bleiben. Jebenfalls ist bamit noch nicht bie Frage beantwortet, welche Ansicht bie Ans ertennung fammtlicher Befetgebungsfattoren erlangte und in welchem Sinne hienach die Bestimmungen im Art. 981 Abf. 1 u. 2 jum Gefete er: hoben wurben. In biefer Beziehung stehen aber ber Auslegung jener Bestimmungen in bem Sinne, wie man fie nach jener Erlauterung bes Minist. Rom. miffare auffaffen zu follen glaubte, bie gewichtigften Bedenten entgegen.

a) Nach ben Bestimmungen bes Civils und Proszestechtes, welche vor Einführung ber neuen P.D. im diestheinischen Bayern galten, hatte fein Schulbner die Verpflichtung, dem Gläusbiger seines Gläubigers über seine Schuld Aufsschlüsse zu ertheilen. Wenn der Gläubiger in die Forderung seines Schuldners eingewiesen

war und der Drittschuldner sich zu zahlen weigerte, blieb es bem eingewiesenen Glaubiger überlaffen, die Forberung ftatt bes ursprünge lichen Blaubigers beigutreiben und fich die bieau nothige Kenntnig vom Rechtsbestande ber Schuld selbst zu verschaffen. Die Vorschrift, welche nun ben Dritten jur Erflärungsabgabe hierüber verpflichtet, ift hier eine neue und konnte nur durch eine ausbrückliche gesetzliche Bestimmung eingeführt werben. Nicht minber hatte es einer ausbrücklichen gefeglichen Bestimmung bedurft, wenn ber Gefetgeber Willens gewesen ware, ben Dritten für Die Nichtabgabe ber Erflärung mit ber Annahme eines Bestanbniffes ber Schuld zu bestras fen. Die Art. 297 und 520 b. B.D. gestatten bie Annahme eines Geständniffes nur im Kalle eines Ungehorfams bes Beklagten auf die Ladung im Prozesse, und auch in diefem Falle barf ber Richter nur bie vom Rlas ger behaupteten Thatfachen als zugestanden annehmen, nicht bas von ihm behauptete Recht, foferne nicht die als zugestanden anzunehmenben Thatsachen hinreichen, bas Recht vollständig ju begründen. Bier handelt es fich aber barum, ben Dritten unmittelbar bes Rechts ber Forberung für geständig zu erachten, und zwar blog beshalb, weil et vor begonnenem Pros geffe es verfäumte, hierüber eine Erklärung abjugeben, wenn ihm auch bie jur Begrundung bes Rechts gehörigen Thatfachen nicht vorgehalten wurden. — Art. 972 Abs. 3. folches Prajubis fande boch gewiß in ben allgemeinen Grundfaten bes Civilrechts ebensowenig wie in jenen des Prozekrechts die geringste Grundlage.

(Fortsetzung folgt.)

Hebersicht über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses. 28. Febr. — 13. März.

Bemertung. Das Plenarurtheil vom 6. Marz, Berbands hypotheten betr., wird nachgetragen.

### I. Bur Proz. Drdn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 216 mit 522. Hat die Bersäumung eisner Tagsfahrt oder einer Frist bereits ein Urtheil zur Folge gehabt, so ist die Wiedereinsetzung gegen diese Versäumung (Art. 216 der Proz.: D.) allein, ohne daß zugleich das Urtheil mit Erfolg angegriffen würde, ohne rechtliche Bedeutung. Der Einsspruch gegen dieses Urtheil vor dessen Justellung ist aber wirkungslos (Art. 522 der Pr.: D.) und das durch auch die Wiedereinsetzung ausgeschlossen. Urth. v. 8. März. HVNr. 772.

Bemerkung. Auf biese Bestimmung bürfen die Anwälte insbesondere ihr Augenmerk richten, da sich die Sache bei Einlegung der Berufung und Richtigkeitsbeschwerde anders verhält (Art. 697 Abs. 3 u. Art. 797 Abs. 2 der Pr.:D.), welchen Bestimmungen gegenüber Art. 522 eine Prozes:Falle bildet. War der Einspruch vor Zustellung des Berssäumniß:Urtheiles eingelegt, so muß die Einlegung nach dessen Justellung in der gesetzlichen Frist jeden: falls wiederholt werden.

Art. 294. S. unten Confessor. Rlage.

Art. 328 Abs. 4 mit 274. Diese Artifel ber Proz.D. sind nur dann verlett, wenn die Behelfslichkeit weiterer Aufschlüsse oder Beweise im betr. Urtheile selbst festgestellt ist. Urth. v. 10 März. HBRr. 830.

Art. 522. S. oben Art. 216.

Art. 682. Die Verweisung eines im Rechtssstreite erhobenen Anspruches zur gesonderten Klagesstellung trägt die Natur eines Endurtheiles an sich (Art. 682 der Proz.D. — Seuffert, Komm. z. G.D. Bd. IV S. 11. Bl. f. Rechtsanw. Bd. VI S. 268. Bd. X S. 93). Urtheil vom 3. März. HVNr. 882.

Art. 707 Abs. 1 mit 704. Die Vorschrift bes Art. 707 Abs. 1 ber Proz. D., wonach in ber Berufungsinstanz neue Thatsachen als Vertheidigungsmittel noch geltend gemacht werden können, ersscheint als besondere gesetzliche Bestimmung im Sinne des Art. 704 daselbst, es ist daher namentlich die Kompensationseinrede im 2. Rechtszuge noch zus

lässig. Urth. v. 3. März. HBNr. 971.

Art. 732 Abf. 1. Ift lediglich über bie Brogegeinrede ber mangelnden Berichtszustandigfeit im erften Rechtszuge entschieden und gegen biefe Ent scheidung Berufung eingelegt worden, so hat die aweite Instang bei Berwerfung ber Ginrebe bie Sache an bas Untergericht zur weiteren Berhandlung und Entscheidung gurud gu berweisen (Art. 732 Abf. 1 ber Pr.=D.), falls nicht ber Ausnahmsfall bes Abs. 2 biefes Artifels gegeben ift, und zwar felbst bann, wenn biefelbe annehmen zu tonnen glaubt, baf fich aus der Kaffung des erstrichterl. Urtheiles die ausgesprochene Anficht ergebe, daß ein Rlagerecht nicht stattfinde, weil das Obergericht nach ber Ratur ber Sache und, wie fich aus Art. 731 ber Proz. D. ergibt, nur auf Grund einer unmittelbar vor ihm gepflogenen mundlichen Verhandlung (zu beren Ausfculuft schon bas Widerstreben einer Partei genügt. Berh. b. R. b. Abg. Beil. Bb. III Abth. 3 G. 32) Urtheil fallen fann, auch bem Obergerichte nicht gestattet ift, die Parteien jur Stellung von Antragen jum Grunde ber Sache anzuhalten, wie bief a. B.

nach Art. 190 bie Untergerichte bei Präjubizials Sachen unter Umständen zu thun in der Lage sind. Urth. vom 8. März. HBNr. 851.

Art. 791 n. 798 Abf. 2. Die Auslegung von Gefellschaftsstatuten (hier einer auf Gegenseitigkeit beruhenden Biehversicherungsgesellschaft), insbeson-bere babin, daß hienach gewise Rechtsansprüche burch Ceffion nicht übertragen werben fonnen, geshört jur Entscheibung ber Thatfrage, indem bie fraglichen Statuten ale bie Urfunden erscheinen, wos burch bie gegenseitigen vertragemäßigen Berbinblich: feiten fonstatirt werben.

Die Aufstellung, bag burch eine Ceffion gegen bie Statuten nur bie perfonlichen Bertragerechte gegenüber ben Gefellschaftern verlett werben, ber Ceffionar aber gleichwohl hieraus Rechte für sich als Dritter erwerbe, tann in ber mundlichen Aus: führung ber Nichtigkeitsbeschwerde — wenn lettere nicht bereits selbst hierauf ausgedehnt ist — nicht mehr geltend gemacht werden. (Art. 798 Abs. 2 ber Prog. D.). Urtheil v. 7. Marg. BURr. 938.

Art. 792. S. unten Confessor. Klage. Art. 798. Sind bei einer Richtigkeitsheschwerde bie Beschwerdegrunde in einem Auffate ber Partei felbst enthalten, auf welchen sich von dem Anwalte blos bezogen ist, so erscheint die Beschwerbeerhebung als nichtig, indem nach Art. 798 die Beschwerdes schrift burch ben Anwalt gefertigt sein muß, welche Bestimmung auf dem Prinzipe des Anwaltszwanges (im Anwaltsprozesse) beruht (Verh. des Ges.:Aussichusses der A. d. A. Beil. Bd. II Abth. 2 S. 39), baher wesentliche Theile einer Prozesschrift — als welche bie Bezeichnung ber Nichtigkeitsgründe erscheint — nicht burch bie Bezugnahme auf einen Auffat ber Partei — ohne förmliche Aneignung besselben burch ben Anwalt erganzt werben können. Urth. v. 11. März. HWNr. 989.

### III. Civilrechtliche Entscheidungen.

Sachenrecht. Ronfeffor. Rlage. Erfit: ung bes Rechtes einer Sahrt burch einen Gemeindewald. Stellvertretung bei ben bezüglichen Besithanblungen. Ift bie Ronfessorientlage gegen die Mitglieder einer Ortsqemeinde, statt gegen lettere als Befigerin bes angeblich bienenden Grundstückes (hier eines Gemeindes waldes) gestellt, und zwar wegen Störung bes Fahrtrechtes burch biefes Grunbftud, fo ift bie Rlage gegen bie Gingelnen gulaffig, weil biefelbe auch auf Beseitigung von Störungen burch ben Nichteigen: thumer geht (l. 1 u. 2 S. 1 l. 7 D. si serv. vind. Seuffert, Pandettenrecht §. 182; Glud, Romm. 98b. 10 S. 230 3. I, 236 3. IIa, 239 3. IIIa). Dagegen fann die Wirksamkeit ber Servitut, beren Existent (bier auf Ersigung gegründet) jedenfalls festgestellt fein muß) auf bag bienenbe Grunbitud ohne Beilabung ber Ortsgemeinde felbst in biefem Falle nicht Gegenstand rechtsfraftiger Entscheibung werden. Die Unterlaffung biefer Beilabung tann, wenn solche nicht im 2. Rechtszuge angeregt worben war, einen Grund ber Richtigfeitsbeschwerbe nicht bilben. Auch Ortsgemeinden genießen die Rechte ber Minderiährigen. Denn wenn auch ber rom. Berfassung eigentliche Land: und Dorfgemeinden fremb waren (l. 30 D. 50, 1) und baher unter ben Ausnahmen bon ber ordentlichen Ersitzung nur res civitatum genannt sind (l. 9 D. 41, 3, — welche Bestimmung gemäß l. 12 Cod. 7, 33 gleichmäßig auf bie Servitutenersitzung Anwendung findet), so wird doch in Deutschland, wo die Munizipalverfasfung auch auf Dörfer ausgebehnt ift, auch ben Dorfe gemeinden bas Privileg ber Minderjährigkeit jugestanden (vrgl. Rreittmayr in Annot. jum Bayer. LR. Th. V Rap. 28 S. 1 lit. d. u. Rap. 30 S. 5

lik c.), welche Anschauung auch den Gemeindes Chiften von 1818 u. 1834 (§. 20 u. 21) ju Grunbe llegt, und find die Ortegemeinden bezüglich ihres gesonderten Vermögens den Gemeinden überhaupt gleichgestellt (S. 6); ferner find fammtliche Gemeins ben unter die besondere Ruratel und Aufsicht be8 Staates gestellt (§. 21). Daß in ber Gemeinbes erdnung vom 29. April 1869 bie Vorrechte ber Minberjährigfeit nicht besonders aufrecht erhalten find, die bisherige Staatsturatel im Allgemeinen aufgehoben, im Art. 1 ben Bemeinden bas Recht ber Selbstverwaltung beigelegt wurde und ber frübere &. 21 nach Art. 206 ber neuen Bemeindeords nung mit bem gangen alten Bemeinbe: Ebifte außer Birtfamteit getreten ift, berechtigt nicht gur Ans nahme, daß die Gemeinden fich nicht mehr im Genuffe ber Vorrechte ber Minderjährigen befinben, indem diese Vorrechte nach civilrechtlichen Bestimmungen ben Gemeinden von jeher und ohne Rudficht auf die Staatskuratel über fie zustehen, beren Fortbestehen baber als felbstverständlich betrachtet wurde (Berh. bes Gog. : Bef. : Aussch. ber A. ber Abg. Abth. I S. 113, Abth. II S. 559, 697; Bl. für Rechtsanw. Bb. 34 S. 329 3. 2 Bb. 35 6.4 3. 1a).

Hienach ist auch bezüglich ber Servitutersitzung gegenüber den Gemeinden die ordentliche Verjährung ausgeschlossen (l. 5 C. 2, 41, l. 3 C. 7, 35, Bl. sür Rechtsanw. Bb. 14 S. 299 und berichtigt sich die ebendaselbst S. 318 ausgesprochene gegentheislige Aussicht dadurch, daß die Allegation in den annot. zu W. Th. II Kap. 4 S. 3 Nr. 14 — nämslich l. 9 D. 41, 3, welche nur von Städten spricht, nach der oben bemerkten Anschauung des Freiherrn

von Kreittmayr einflußlos ist).

Dieser Ausschluß trifft ferner nicht blos bas Wolut unveräußerliche Gemeindevermögen (bas extra commercium befindliche), fonbern auch folche Sachen, welche ohne obrigfeitliches Defret nicht veräußert werben burfen. Denn abgefeben von ber beguglich ber Beschränkung überhaupt bestehenben Rontroverfe, fo find unter ben unveraußerlichen Gemeinbes fachen auch jene zu versteben, die ohne obrigfeitliches Defret nicht veräußert werben burfen (Reller, Panb. S. 181 lit. f; Puchta, S. 158 3. 7; Bangerow S. 317 Not. 5). Das revidirte Gem.: Ebitt fennt auch (§. 24 u. 25) zwei Rategorieen bes Gemeinbe-Bermögens, wovon bie eine (S. 24) als ganglich unveräußerlich bezeichnet ift, mahrend ein Gemeinbewald zu jenen gehört, welche (§. 25) aus abministrativen Gründen mit Genehmigung ber Ruratel veräukert bes. unter bie Gemeindeglieder vertheilt werden können. Die Gem .. D. v. 1869 hob zwar bie Staatsfuratel über bie Gemeinden im Allgemeis nen auf, gahlt aber die Bertheilung von Gemeindes gründen (Art. 27 u. 29) unter jenen Gegenständen ber gemeindlichen Bermogeneverwaltung (Art. 159 3. 2) auf (auch bei Ortsgemeinden Art. 27 Abs. 6), welche an die Genehmigung ber vorgefesten Berw. Behörde gebunden find (Bl. f. Rechtsanw. Bb. 35 S. 369 u. f.). Bemeinbewalbungen muffen baber nach Diefer ihrer verwaltungsrechtlichen Gigenschaft jenen Butern Minderjähriger gleichgeachtet werben, welche ohne Defret nicht veräußert werden tonnen. Die Anwendbarkeit ber Ausnahmen von der ordentlichen EigenthumBerfigung ift nach ber berrichenben Deinung auch in Bezug auf bie Servitutenerwerbung anerkannt (Reller l. c., Seuffert S. 175 3. 2, Windscheid S. 213 3. 5 S. 182 Not. 11, Glud Bb. IX S. 144 u. f. 147 Not. 3).

Jebe faktische Besitzausübung burch einen Stellvertreter (hier die Abfuhr des Holzes aus dem herrschenden Grundstücke durch den Ortsgemeindewald von Seite der Holzkäufer) dient dem Erwerbe des Bertretenen, foferne nur ber Stellvertreter nicht in eigener Erwerbungsabsicht handelte (l. 1 S. 8 D. 43, 19). Urth. bom 28. Febr. BBnr. 870. Berjährung bes Beiberechtes. Kontis

nuitat bes Befiges. Der (bier nach altem Ber-

fahren auch rechtsfraftig) auferlegte Beweis,

baß 10 Jahre lang jährlich bie Schafhut auf eis ner Flurmarkung ausgeübt wurde,

gilt auch bann ale erbracht, wenn zwar bie Schaf. hut in keinem Zeitraume von 10 Jahren ununters brochen jährlich ausgeübt worden, bagegen aber fests gestellt ift, bag bie Augubung in bem einen ober anderen Jahre (hier fogar in einem 30jährigen Zeits raume nur in etlichen Jahrgangen) beghalb nicht ftatt fand, weil in bem betr. Jahre feine Schafe gehalten wurden ober bie Beibe zu wenig ergiebig war, ba in diesem Falle ber Befit nicht unterbros chen ober verloren wurde, sondern vielmehr als forts geseht zu erachten ist. v. Savigny, Recht bes Besiges §. 45 S. 528. Urth. v. 4. Marz. HBRr. 929.

Servitut8:Rlage bei bem Baffer: schöpfung grechte. Aftivlegitimation insbef. auch auf Grund einer Abtretung ber Rlage. Das einem Anwesensbesiger zustehende ServitutBrecht, ben Brunnen bes Nachbaranwesens mitzubenügen, fann nach Uebergabe biefes Anwefens von bem im Austrage befindlichen Uebergeber für fich flagsweife gegen ben Befiger bes bienenben Enwefens nicht geltenb gemacht werben, weil ihm aur Rlage die Aftivlegitimation fehlt, welche auch das durch nicht erzeugt werden kann, daß die Abtretung ber bezüglichen Klage von Seite bes bermaligen Befibers bes berrichenben Anwesens (nicht bie Bevollmächtigung zur Klagestellung) behauptet wird, ba ein folches Klagerecht ohne bie ihm zur Unterlage bienende Sache nicht bentbar ift. Urth. vom 4. Mars. BBMr. 946.

Digitized by Google

Obligationenrecht. Condictio sine causa. Borausset ung. Die condictio sine causa setz u ihrer Begründung nicht voraus, daß, was Beklagter ohne Grund (hier durch Bezahlung einer Prozeßkostenauslage, die Kläger für den Bezahlenden bei bestritten hat) erhielt, vorher im Besitze des Klägers sich befunden, zu des Klägers Vermögen gehört habe. Dieselbe ist auch dann gegeben, wenn das, was Jemand zu fordern hatte, dem Anderen ohne Rechtsgrund geleistet worden ist (l. 1 pr. §. 1 u. 2 D. 12, 7, l. 55 D. 12, 6, l. 13 pr. u. l. 23 D. 12, 1; Seuffert, Archiv Bb. II Nr. 57; Bl. s. Rechtsanw. Bb. 11 S. 337 u. f.) und es ist diese Klage bei vorliegender ungerechtsertigter Bereicherung des Beklagten auch dadurch nicht ausgeschlossen, daß Kläger seine ursprünglichen Schuldner selbst noch belangen kann (Bl. f. Rechtsanw. Bb. 11 S. 340). Urth. v. 3. März. HWR. 838.

77.

# Mittheilungen aus der bezirksgerichtlichen Praxis.

S. 96 bes Sop.=Gef. u. Art. 159 ber Gem .= D.

Ein Hypothekenamt hatte ben Vollzug von Verträgen, wodurch gemeindliche Baupläte an 3 Privaten veräußert wurden, deßhalb abgelehnt, weil vorerst entweder der Nachweiß zu liefern sei, daß mit diesem Verkaufe die gemäß Art. 159 der Gem.: Ordn. v. 29. April 1869 festgesetzte Normalsumme nicht überschritten werde, oder die Genehmigung der vorgesetzten Verwaltungsbehörde beizubringen sei.

Die bezügliche Berfügung wurde jedoch auf Befchwerbe ber Gemeinde burch bezirksgerichtlichen Ausspruch abgeandert und ber Bollzug ber Bertrage

angeordnet. Die betr. Motive lauten:

Digitized by Google

Rach S. 96 bes Sppotheten-Gefetes liegt bem Sppothetenamte bie Prüfung ber Gultigkeit und Richtigkeit eines einzutragenden Rechtsgeschäftes unter eigener Saftung nur insoweit ob, als hiezu bie Daten und Notizen in dem Sppothefenbuche selbst fich eingetragen finden. Sienach ist aber das Sppothetenamt gefetlich nicht veranlaßt, erft bie Beibringung befonderer Beweise für das Nichtvorhandensein bon Umständen zu fordern, welche die einzutragen: ben Rechtsgeschäfte etwa als nichtig ober anfechtbar efdeinen laffen fonnten.

Rach bem Gemeindeebifte von 1818/34 waren nun zwar bie Gemeinden in Bezug auf ihre Rechts: fähigteit ausbrucklich ben Minberjahrigen gleichges

ftellt.

Rev. & S. 21.

Es war baber unter ber Berrschaft biefes Befetes im Falle ber Beraußerung von Gemeindes grunden bei ber notorischen Auratelmäßigfeit bes im hppothetenbuche eingetragenen Befigers bas Berlangen bes Nachweises ber Ruratelgenehmigung von Seite des Hypothekenamtes gemäß S. 96 des Sphotheken-Gefetzes wohl begründet.

Allein burch die Gemeindeordnung von 1869 Art. 1 ist den Gemeinden das Recht der Selbste berwaltung eingeraumt, die Gemeinde ist im Prinzipe als felbstständig handlungsfähiges Rechtssubjett anertannt und bie Falle, in welchen ber Ronfens ber Staatsauffichtsbehörde nothig ift, erscheinen nur mehr als Ausnahmen von der Regel. Bl. f. R.-A. Bb. XXXV S. 394. Hiernach begründet aber ber Umstand allein, baß ber im Hypothefenbuche vorgetragene Besitzer eines das Vertragsobjekt bildenben Grunbstudes eine Gemeinde ift, an fich feine Prasuntion der Nothwendigkeit einer Kuratelges nehmigung.

Erhellt vielmehr aus den vorgelegten Verträgen, bag bie in Art. 159 ber Bemeindeordnung beftimmte Normalsumme durch den Berkauf der fraglichen Grunbstude nicht überschritten ift, und geht auch aus bem Sypothekenbuche felbst nicht hervor, baf in bemfelben Rechnungsjahre bereits fo viele Beraugerungen stattgefunden haben, daß der gefetsliche Maximalbetrag (hiervon 20,000 fl.) überfchritten worden, fo besteht auch für bas Sypothefenamt feine gesetliche Veranlaffung ju einer Beanftandung bes Eintrages ber fraglichen Bertrage. Siezu tommt aber noch, daß ber verkaufende Magistrat eine öffentliche Behorde ift, und daß fur die Legalität feiner Sandlungen die Bermuthung fpricht.

Burbe übrigens dem Onpothekenamte bie bloße Erklarung bes Burgermeiftere, bag mit bem gegens wartigen Beraußerungsgeschäfte bie gesetliche Nor-malfumme nicht überschritten ift, daß alfo ber Dagistrat bei bem fraglichen Bertaufe fich innerhalb ber gefetlichen Schranten bewegt, genügen, um bie erforderlichen Eintrage in bem Grund: und Sypothefenbuche vorzunehmen, fo ware nicht abzusehen, warum die bem Spothekenamte im Originale mit vorgelegte, von bem betr. Burgermeifter eigenhandig unterzeichnete, bem Bertragsabschließenben ertheilte Ermächtigung jum Abschlusse ber fraglichen Raufvertrage nicht bie gleiche Garantie für bie Legalität besselben bieten follte.

## Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

gunachft in Bayern.

Inhalt: Uebersicht über bie neueren Ergebnisse ber Rechtsprechung bes oberften Gerickshofes in Gegenständen des Eivilrechtes und Eivilprozesies.

14.—27. März mit einem Rachtrage vom 6. März, Plenarslutibeit, Bere bandhpoptieten betr. — Statthastigkeit ebefräulicher Reclamationabefugs niß wider Biehhandelsgeschäfte des Mannes nach franklichem Rechte.

Meberficht

über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des oberften Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses.

14.—27. März mit einem Nachtrage vom 6. März, Plenar-Urtheil, Verbandhypotheken betr.

### I. Zue Proz. Debn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 114. S. unten Familienrecht. Berhälts niß bes Baters zu ben Kindern zc.

Art. 192 n. 193 Abs. 1 Ziff. 4, bann

Art. 209 Abs. 1 Ziff. 1. S. unten Sachensucht: Hand: und Spanndienste bei Kultusbauten.

Art. 328 Abj. 4. Bestand ber Klagegrund barin, baß Beklagter die eingeklagte Summe als Kaution für richtige Tilgung der Schuld des Kläsgers an ihn zu Handen bekommen habe, während der Beklagte diese Summe als Jahlung an älteren Instückständen erhalten haben und daher nach Tilgsung der Schuld des Klägers an ihn zu deren Rücksgabe nicht verpstichtet sein will und hat Kläger gesgenüber dem dem Beklagten über dessen Behauptsung auferlegten Beweise den Gegenbeweis (daß Besklagter die Summe als Kaution erhalten habe) nach Art. 333 der Proz. D. geführt, so ist Art. 328 Abs. 4 dadurch, daß Kläger nicht aufmerksam gestwacht wurde, daß über die einzige von den Parteien

bestrittene Thatsache ber Beweis bem Rläger ob: liege, nicht verlett, weil ber Begenbeweis bereits den Beweis des Klagegrundes enthält. Urth. v. 18. März. HBNr. 1021.

Urt. 333. S. unten Art. 707.

Art. 525 Abs. 2. Sat der Richter des zweiten Rechtszuges entgegen dem Richter erster Instanz die im Art. 525 Abs. 2 fakultativ gestattete besonbere Kundmachung ober Borladung nach ber Beschaffenheit bes Falles für angezeigt erachtet, und bem Urtheile auf Annahme ber Eibesverweigerung und Sachfälligkeit bes Gibespflichtigen auf Berufung ben Ausspruch substituirt, bag bie Gibesleiftung statt- finde und Sagfahrt zur Gibesleiftung angesett, fo fann biefer Ausspruch mit ber nichtigfeitsbeschwerbe nicht angefochten werben (ba es fich um eine fach: liche richterliche Erwägung handelt). Urth. vom 24. März. HUNr. 960.

Art. 707 Abf. 3 n. 4. Burbe ein Begenbes weiß erst im 2. Rechtszuge angeboten, mahrend berfelbe im erften Rechtszuge insbefonbere auch nicht in der auf die Beweisaufnahme folgenden Verhandlung angeboten worden war (Art. 333 ber Prog. D.), fo ist burch beffen Zurudweifung Art. 707 ber Proz. D. nicht verlett, weil in biefem Falle ein thatfachlicher Berzicht auf den Gegenbeweis vorliegt. Der Gegenbeweis durch Zeugen ift im zweiten Rechtszuge auch daburch ausgeschlossen, daß im 1. Rechtszuge über diefelben Thatfachen bereits Zeugen vernommen find. (Beibe Rechtsfate wiederholt ausgesprochen.) Urth. v. 24. März. HBNr. 891.

Art. 798 Abf. 1 Biff. 2. Beruht bie Nichtige feitsbeschwerde blos barauf, bag im angefochtenen Urtheile die gesetlichen Bestimmungen über Mandat und Dolus verlett feien, ohne bag auch nur ans nähernd bargelegt ware, in welcher Richtung bieß geschehen und welche einzelnen Bestimmungen berlett feien, fo ist die Beschwerde in hinblick auf Art. 798 Abs. 1 Biff. 2 ber Brog. D. nicht wirt.

sam eingeführt \*). Urth. v. 14. März. BBRr. 1016.

Art. 938, 1092 mit 1218. Ift eine Mobisliars oder Immobiliarversteigerung durch Zuschlag beendet, so fällt der erlegte Erlöß den die Exesution betreibenden oder sich anschließenden Gläubigern, so wie jenen zu, welche gleich den letzteren zu behansdeln sind (Art. 1061 Abs. 2 der Pr.:D.) Art. 931, 938—950, 1047, 1051, 1057, 1092, 1094, 1126 und ist unmittelbares Befriedigungsmittel derselben (Berh. der A. d. u. 1868 Beil. Bd. III Abth. 4 S. 267: "der Erlöß gehöre den bei der Exesution ausgetretenen Gläubigern"). Ist also nach bereits erssolgter Bersteigerung ein Antrag auf Eröffnung des Konsurses gegen den Schuldner gestellt, und besitzteterer sein weiteres Bermögen, so erscheint dieser Antrag als gegenstandsloß und daher als abweisbar, da der einzelne Gläubiger die vor Eröffnung der Gant bereits durch Exesution erwordenen Rechte nicht mehr verlieren kann \*\*).

(Bergl. Samml. Bb. I S. 515 Art. 1218 · ber Pr.:D. Berh. d. K. d. A. 1863/65 Beil. Bd. II Abth. 2 S. 479, dann Abth. 3 S. 109 Beil. Bd. III Abth. 3 S. 347, 513, 529. 580 Abth. 4 S. 267 — K. ber. Reicher. Beil. Bd. I S. 316, Prot. Bd. III S. 205 Beil. Bd. II S. 360).

Urth. v. 17. März. HWRr. 923.

Art. 968 Abs. 2, 1008 Abs. 2. Die im Art. 968 Abs. 2 und 1008 Abs. 2 der Proz. D. entshaltene Bestimmung zu Gunsten der Kinder ist nicht auch auf die im XXXIII. Hauptstück der Proz. D. behandelte Exekutionsart — Pfändung der Früchte auf der Wurzel — anwendbar, weil solche, hätte sie prinzipiell bei allen Exekutionsarten, bei welchen deren Knwendung als angezeigt erscheint, Geltung haben sollen, entweder im Hauptstücke XXXI (so weit des

<sup>\*)</sup> Brgl. Bl. f. R.M. Bb. 37 S. 97 Innized by Google \*\*) Brgl. Bl. f. Rechtsanw. Bb. 37 S. 62 u. Bb. 38 S. 12.

ren Anwendung in Frage gestanden) hätte erwähnt, ober boch bei einzelnen ExefutionBarten nicht wie: berholt, fonbern nur bei ber erften betr. Exefution8: art hatte angeführt werben follen; weil ferner im Sauptstücke XXXIII jur Erganzung ber hierin enthaltenen Bestimmungen nur auf die analoge Anwendung der Vorschriften im Sauptstude XXXII Pfandung und 3mangs : Versteigerung von Fahrnif: sen betr., Bezug genommen ist (Art. 965). Der im Art. 968 Abs. 2 gemachte Zusatz wurde auch nach ben Verhandlungen bes Gefeggeb. Aussch. ber R. b. A. erst eingebracht und zwar vorbehaltlich ber Ers wägung ber Frage, in wie weit die gleiche Bestimm: ung auch bei ben übrigen ExefutionBarten zu beruch sichtigen sei (Sitzung vom 1. Mai 1867 986. III Abth. 3 S. 240 u. 241. Für die zweite Lefung wurde im Ref. Die gleiche Bestimmung auch bei ber Immission aufgenommen (Beil. Bd. II Abth. 3 S. 96) und bei biefer auch zugelaffen (Beil. Bb. III Abth. 3 G. 479), während ein gleicher Bufat bei ber Pfandung ber Früchte auf ber Wurzel, obwohl hier eingehende fpez. Bestimmungen gur Erörterung gelangten, in ber fpateren Lefung nicht gemacht wurde und die Gleichzeitigfeit ber Berhandlungen (7.-8. Oftbr. 1867) Die Annahme nicht zuläßt, es sei bei bieser Exekutions : Art ein wefentliches Moment blos übersehen worden. Urth. v. 15. Marg. 5WNr. 911.

#### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Sachenrecht. Berbandhypothef. Prior.D. §. 19. Geset v. 1. Juli 1856. Der oberste Gerichtschof hat das in der Sammlung von Entscheidungen Bd. I S. 433 (vergl. auch diese Blätter Bd. 37 S. 47) mitgetheilte Urtheil, nachdem der Appellhof auf seiner Anschauung stehen geblieben war, aufrecht erhalten.

Die Motive lauten im Wesentlichen :

Der Art. 1 bes Gesetzes vom 1. Juli 1856 beruhe auf einem allgemeinen Rechtssate, bessen Wirkung über das in demselben bezeichnete thatsächeliche Verhältniß hinausreiche, nämlich auf dem Rechtssate, daße, daß im Kollisionsfalle die Verbandhypothet auf die verschiedenen solidarisch verpfändeten Objekte zu gleichen Theilen repartirt werden soll, unbeschapet des Rechtes des Gläubigers auf volle Befriedzigung, so weit der Werth der gepfändeten Immosbilien reicht, während außerdem der Gläubiger in der Wahl seiner Befriedigungsmittel unbeschränkt sei.

Es ergebe sich bieses klar aus ben Motiven zum Gesehentwurfe (Berh. ber K. b. A. 1855/56 Beil. Bb. III S. 482 Eingang u. Nr. 2) und aus bem Bortrage bes Ref. ber K. b. A. (ebenda Beil. Bb. IV S. 304 u. 305, sowie aus ben Berathungen über das Geseh (K. b. A. stenograph. Ber. Band IV S. 5, S. 16. — Berhandl. ber K. b. Reichsr. v. 1855/56 Brot. Bb. III S. 398 Beil. Bb IV S. 167).

Das vom Gesetzeber aufgestellte Repartitionssprinzip werbe von ihm aus dem Rechte und der Billigkeit und der gewählte Maßstab der Vertheilsung aus der inneren Natur und dem Wesen der Solidarhppothek abgeleitet und zugleich von dem Standpunkte des Rechtes der Nachhppotheken als gerechtsertigt bezeichnet.

(Brgl. außer ben oben alleg. Motiven Beil. Bb. III S. 484 Sp. 2, Beil. Bb. IV S. 306 Sp. 2.)

Das Prinzip ber gleichheitlichen Repartition sei somit nach ber Auffassung bes Gesetzebers ein civilrechtliches und die im Art. 1 enthaltene Borschrift nicht eine prozessuale, für das Konkursversfahren gegebene, sondern eine civilrechtliche Bestimmung.

So wie bas Vorzugsrecht einer Forberung eine rechtliche Qualität berfelben bilbe, welche im Konkurse ihre Wirkungen äußere, so sei auch die Bestimmung bes §. 19 ber Prior. D. bez. bes Gesetes v. I. Juli

1856 als die rechtliche Wirfung der Solidarhyposthek selbst aufzufassen.

Bint, Erlaut. in ber Gefetgebung bes Ronigr.

Bayern Th. I Bb. III S. 199 u. 200.

Hiemit stimme auch die vom Ref. der R. d. A. (Stenogr. Ber. Bb. IV S. 6) gemachte nirgends beanstandete Bemerkung überein, daß das vorliegende Geset kein Prozefgesetz sei, sondern ein Gesetz, daß zur Prior. D., also in das Civilrecht, gehöre.

Sienach fei bie Wirfung bes Gefekes nicht auf ben Konfure ju beschranten, auf die im Art. 1 fper giell verzeichneten thatfächlichen Verhältniffe, fonbern bas in demfelben ausgesprochene Prinzip muffe überall Anwendung finden, wo durch bie Ausübung bes Wahlrechtes bes Verbandhppothefgläubigers bie Nach gläubiger bezüglich ber Befriedigung ihrer Forber ungen aus bem Bermogen bes Gemeinschuldners gefährbet seien, also ein Rollisionsfall vorliege, es mögen sich die solidarisch verpfändeten Objette im Besite des Schuldners befinden oder nicht, unbeschadet jedoch des Rechtes des Gläubigers auf volle Befriedigung, fo weit ber Werth ber verpfandeten Immobilien reiche. Die Zuläffigfeit diefer Gefetes: analogie auf ben gegebenen Fall fei auch bei ber Berathung des Entwurfes anerkannt worden (Brot. 986. IV S. 6 u. 7).

Es handle sich hier bemnach nicht um eine Auslegung bes an sich völlig klaren Gesetzes, sondern um eine analoge Anwendung desselben (vrgl. v. Gönner, Komm. Bd. I S. 494). Daß die Vorschrift über die Befriedigung der solidarischen Sphothek für den Konkurs gegeben, erkläre sich daraus, daß selbes an die Stelle des S. 19 der Prior. D. getreten sei, sonach einen Bestandtheil der letzteren bilde, Zweck und Inhalt der Prior. D. aber die Feststellung jener Normen sei, nach welchen das Vermögen eines zahlungsunfähigen Schuldners unter seine Gläubiger zur Vertheilung kommen soll. Hier aus erklären sich die im Art. 1 enthaltenen Worte

"im Vermögen bes Gemeinschuldners befindliche Immobilien", zur Masse gehörigen Immobilien", da auch
bie Erlassung einer Bestimmung in anderer Richtung außer dem nächsten Bereiche der Prior.». liege.
Deßhalb sei auch das Geset (gegen den Antrag
der Kammer) auf den §. 19 der Prior.» D. beschränkt worden (Beil. Bd. III S. 483 und Beil.
Bd. IV S. 305; — Aeußerung des Ref. dahin,
daß die Beschränkung des Gesets dessen rechtlich
analoge Anwendung nicht hindere). Hiemit sei entschieden, daß die Frage über die Haftung solcher
solidarisch verpfändeten Objekte, welche sich im Besitze von Dritten besinden, zwar im Gesetz nicht
birekt habe entschieden werden wollen, wohl aber
mit Kücksicht auf die neue Gesetzsbestimmung, also
unter Beobachtung des derselben zu Grunde liegenben Repartitionsprinzipes zu beantworten sei. Daß
sich die Pfandobjekte im Vermögen des Schuldners
besinden, sei nicht Voraußsetung des RepartitionsBrinzipes überhaupt, sondern nur Voraußsetzung seiner Anwendbarkeit im Konkurse.

Da übrigens ber Verbandhypothet: Gläubiger bas Recht habe, für seine Forderung aus dem Erzlöse ber in der Konkursmasse befindlichen, ihm solidarlich verpfändeten und mithin für den vollen Beztrag der Forderung haftenden Grundstücke Zahlung zu verlangen, so weit dieser Erlös reicht (Hypoth.: Ges. S. 70, indem er durch die Veräußerung des Schuldners in keine schlimmere Lage versett werden könne), so habe die Konkursmasse jene Summe vorzuschießen, welche außer dem die im Besige des Schuldners noch besindlichen Immobilien treffenden Verzandbeitrag noch erfordert sei, um die Forderung des Gläubigers zu decken, selbstverständlich jedoch immer nur bis zur Höhe des Erlöses aus diesen Grundstücken. Dagegen erwerbe dieselbe aber das Recht, von dem dritten Besiger den auf sein Immobile treffenden Antheil an der Solidarschuld zu sordern, geradeso wie sie im Konkurse selbst bezügs

lich bes Verbanbbeitrages an die Stelle bes Gläus bigers trete, nur sei gegen den dritten Besiter bas Recht im Wege der Klage (statt der Versteigerung

burch bas Ronfursgericht) zu verfolgen.

Dieser Rechtsübergang von dem Solidar:Gläus biger auf die Konkursmasse ergebe sich auch aus §. 58 des Hypoth. Bef., weil die Konkursmasse durch jene Vorschußleistung eine Verbindlichkeit der jenigen Personen erfüllt habe, welche nach dem erörterten Prinzipe der Repartition der Solidarhypothek zur Tilgung derselben einen Beitrag zu leisten has ben, und weil die Masse vermöge ihres Besitzes solidarisch verpfändeter Grundstücke zur Zahlung verpstichtet gewesen sei (vrgl. Lehner, Lehrb. des Hyp. R. Bd. I §. 129b u. §. 153; Zink l. c. S. 208). Den dritten Besitzen bleibe der Rückanspruch gegen den Gemeinschuldner (wofür aber ein Vorzug der Hypothek nicht besteht) vorbehalten, sie können aber nicht gegen die Konkursmasse sompensiren, weil diese

eigene Rechte verfolge.

(Folgt nun die Ausführung, bag bie Rlage gegen die britten Besiter als im Namen ber Ronfursmaffe hier gestellt erscheine.) Wenn auch bie britten Besitzer nur ben Berbandbeitrag zu leisten haben, mabrend bie Rlage hier auf Bezahlung ber gesammten Sypothefforberung gebe, fo fei bieselbe für den geringeren Betrag nicht abzuweisen (Art. 263 ber Pr. D.) bie Leiftung bes Verbandbeitrages werbe burch Abtretung bes Sypothet-Objetres (S. 54 bes Sup. : Bef.) erfest, und wenn eine folche Abtretung neben ben Leistungen von Berbandbeitragen erfolge, und bei ber Beräußerung ber abgetretenen Objefte fich ein Minbererloß ergebe, bleibe ber Konfursmaffe unbenommen, auf Grund ber im Urtheile ausgesprochenen Saftung ber Beflagten für etwa erforbert werdende Nachschuß-Beitrage biefe gegebenen Falles nachtraglich zu liquibiren. Es handle fich bier nicht um die Berbeigiehung bes Bermogens Dritter gur Konkursmaffe, sondern um Geltendmachung von Aussprüchen, welche der Masse gegen Oritte zustehen.

Daß der im Art. 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1856 vorgeschriebene Befriedigungsmodus vor sich gehe, können nicht blos die Hypothek-Gläubiger verslangen, sondern die Konkursgläubiger überhaupt, ins dem das Gesetz diesen Modus allgemein vorschreibt, ohne das Vorhandensein von Nachhypothek-Gläubisgern als dessen Voraussetzung zu bezeichnen (vral. auch die alleg. Verh. der K. d. A. Beil. Bd. III S. 482, 484 u. 485, Bd. IV S. 306, Stenograph. Ber. Bd. IV S. 13 Sp. 1 lett. Abs. Sc. 15 u. 16).

Der Verbandbeitrag sei daher vollständig zur Tilgung der Solidarhypothet zu verwenden und der aus dem Erlöse eines anderen Objektes sich etwa ergebende Ueberschuß falle den übrigen Gläusbigern, zu deren Befriedigung nach gemachter Festsstellung die konkrete Masse nicht zureiche, zu. Die Rlagadweisung könne somit auch nicht darauf gesgründet werden, daß nicht mehr gefordert werden könne, als zur Befriedigung der Hypothekgläubiger erfordert sei. Plenarurtheil v. 6. März HR.

Bem. Komplizirt war der Fall noch dadurch, daß die Beräußerung solidarisch haftender Objekte zum Theil und zwar zu bestimmten Antheilen an mehrere Erwerber erfolgte. In dieser Richtung enthält das Urtheil den Sat, es sei die Sache so anzusehen, als wenn für jeden Erwerber ein eigenes Hypotheks solium angelegt und die auf dem Besitzantheile haftende Solidarhypothek eingetragen worden wäre.

Hands und Spanndienste bei Kultussbauten. Unvordenkl. Verjährung durch dem bestehenden Rechte konforme Uebung ausgeschlossen. Beschwerdefrist. Bertretung der Parochianen. Die Bestimmung des Art. 209 Abs. 1 Ziff. 1 der Proz. D. gilt bei deren Allgemeinheit auch für die Frist zur Einlegsung der Nichtigkeitsbeschwerde und kommt auch dem s. Fiskus mit Rücksicht auf den Sit der Bes

hörde, welche beffen Rechte zu vertreten hat (vergl.

Art. 12 u. 15 ber Prog. D.) ju Guten.

Die Nichtigkeitsbeschwerde kann statt ben eingelnen Parochianen in einem die Band: und Spannbienste bein Kirchenbau betr. Rechtsstreite Wirkung bem Vorstande ber betr. Kirchenverwalt ung zugestellt werben, weil die Rirchenverwaltungen jedenfalls jest nach Art. 206 Abf. 3 ber Gemeinbeordnung von 1869 berechtigt find, die Rirchenge meinden in allen rechtlichen Beziehungen nach außen zu vertreten (vergl. Berhandl. des Soz.: Gef.: Aussch, ber R. b. A. v. 1868 Bb. II S. 599-601; Roth, baver. Civ.: Recht Bb. I S. 230 Rr. 12), wie benn auch im gegebenen Falle eine alle Paros chianen gemeinschaftlich betr. Frage- (bie Leistung von Sand: und Spannbiensten) vorliegt, Dieselben mit der Rlage auf Befreiung von diefen Diensten eine ihnen allen und zwar vermöge ihrer Eigens schaft als Mitalieder der Kirchen: und bezw. Bfart gemeinde gemeinsame Sache, bei welcher fie burch ihre Stellung im firchlichen Verbande gleichmäßig in dauernder Weise betheiligt find, verfolgen (vergl. Anm. jum Landr. Th. I Kap. 7 S. 42 Rr. 7 fünftens und sechstens; Gen. Mand. vom 4. Oft. 1770 Biff. 2); baber bie Kirchenverwaltung, ba auch ein kollidirendes Interesse zwischen ihr und ben Barochianen hier nicht besteht, zur Bertretung berfelben im gegebenen Kalle eben fo berechtigt er scheint, als solches nach ber Praxis bes oberften Gerichtshofes von ber Vertretung ber Gemeinde glieber burch bie Organe ber politischen Gemeinbe in folchen Källen angenommen wurde, bei welcher die Befammtheit ober eine gewisse Rlaffe berfelben auf ben Grund bes Gemeindeverbandes ober bes Besites von Grundstücken innerhalb ber Gemeinbemartung gleich ober verhältnismäßig betheiligt er scheint (vergl. Bl. f. RA. Bd. 4 S. 1 u. f., Bd. 7 S. 254, Bd. 22 S. 385; Seuffert, Archiv Bd. 1 S. 1 u. 151; Roth, baper C. R. Bd. I

S. 248 u. 249; Sammlung v. Entsch. Bb. II S. 158). Die Nichtigkeitsbeschwerbe konnte baher bem betr. Pfarrer wirtsam jugestellt werden (Art. 192 u. 193 Abs. 1 Ziff. 4 ber Proz.D.), wenn berselbe bieser Vertretung auch erst im Lause bes Prozesses sich unterzogen hat.

Gin Rechtsanspruch (hier Freiheit von ben Bau-biensten) tann burch unvorbenkliche Verjährung bann nicht begründet werben, wenn er burch die früher giltige Gefetgebung (bier gemeines Recht gegens über dem spätern preußischen und bayerischen Rechte) anerkannt war, auch wenn dieses durch ausdrückliche Bestimmung nicht ausgedrückt war (vergl. Plenars beschluß v. 12. Nov. 1855 und das hier alleg. tribentinische Konzil, welches ausbrückliche Bestimmungen über bie Baubienste nicht enthält).

Denn das bloße Handeln nach einer gesetlichen Norm kann ein Herkommen nach dessen Begriff nicht begründen, weil es sich nur als ein Zeugniß für das wirklich geltende Recht darstellt, während die Uebung eines Herkete besteht. Ebenso verhält e8 sich mit der Verjährung. Auch diese sest insbesondere als erlöschende die Nichtausübung eines

Rechtes voraus.

Eine nur bem bestehenden Rechte konforme Uebung kann nicht die Wirkung erreichen, daß sie der Einwirkung einer späteren Gesetzgebung nicht mehr unterläge (vergl. Bl. f. NA. Bd. 11 S. 200, Bd. 18 S. 396), wie der oberste Gerichtshof in einer Reihe von Erkenntnissen bereits ausgesprochen dat (Aufführung der einzelnen Entscheidungen).

Der Umstand, bag bie Rechtsregel, welche bas ber Uebung entsprechende Recht bilbete, nicht positiv ausgesprochen ober auch eine früher bestrittene war, ist nicht entscheibend. Für den gegebenen Fall hat nach dem oben allegirten Plenarbeschlusse als festsstehend zu gelten, daß gemeinrechtlich in Deutschsland eine Verpflichtung der Parochianen zu Sands und Spanndiensten bei Kultusbauten nicht besteht, wenn die Baukosten von der Stiftung oder einem

Dritten ju bestreiten find.

Nur wenn festgestellt ware, daß das bestehende Recht von den Betheiligten im gegentheiligen Sinne aufgefaßt, gleichwohl aber die Leistung der Baudienste in verjährender Zeit nicht gefordert oder die Leistung derselben nicht erfolgt ware, wurde die Möglichkeit der Annahme der Verjährung nicht ausgeschlossen sein. Urth. v. 21. März HUNr. 966. Obligationenrecht. Haftung für Verschulz

Obligationenrecht. Haftung für Verschulben der Dienstleute. Es war thatsächlich sestigestellt, daß bei dem Stromauswärtsziehen eines Schiffes durch mangelhafte Handhabung des Seiles, an dem das Schiff hing, der auf einem Schlachthaußsloße festgemachte Stand beschädigt und daß in Folge dessen die dort von der Klägerin verwahrten Gegenstände in das Wasser geschleubert wurden und zu Verlust gingen. Die deßhalb gegen den Schiffseigner erhobene Entschädigungstlage (nur 8 st. 6 kr. betr.!) wurde vom Richter für statthaft erachtet, weil der Herr des Schiffes, wenn er sich solcher Seilauszieher bediene, die auch die geringste Sorgsalt außer Acht lassen, wie hier, für die hiedurch entstandene Beschädigung einzustehen habe.

Diese rechtliche Auffassung wurde vom obersten Gerichtshofe gebilligt. Urth. v. 24. März HBNr. 951.

Familienrecht. Verhältniß des Baters zu den Kindern bezüglich des Nukgenusses ihres Vermögens. Einspruch nach Art. 114 der Proz. Ordn. Ift dem Vater der zu Erben eingesetzen Kinder an dem Erbgute der letzteren (zugleich pecul. adv. regulare) der Nutgenuß bis zur Großjährigfeit im Testamente eingeräumt und hat derselbe auf den Zinsenbezug eines zur Erbschaft gehörigen Sppothekkapitales dem Schuldner dieses Kapitales gegenüber verzichtet (im gegebenen Falle zu dem Zwecke, um badurch seinerseitige Schulds verbindlichkeiten zu tilgen), so kann dieser Berzicht

vom Vater selbst nicht beshalb angesochten werben, weil ihm bei dem Entgange der Zinsen die Mittel zur Ernährung und Erziehung seiner Kinder sehlen, nachdem in diesem Falle ihm die Legitimation zur Klage, welch' letztere nur den Kindern zusteht, sehlt und er auch als gesetlicher Vertreter derselben nicht handeln kann, da ihm dann die Disposition über die Zinsen zu Gunsten der Kinder entzogen werden müßte. Die Klage kann daher nur von einem Spezialkurator der Kinder gestellt werden und hat ihre Richtung — auf Aushebung des bezüglichen Uebereinkommens — gegen den Vater und dem bei dem Verzichte betheiligten Schuldner zu nehmen. Hält sich ein Anwalt durch Festsetung seiner

Sält sich ein Anwalt durch Festsetzung seiner Kosten für beschwert, so steht ihm nicht das Recht des Einspruches nach Art. 114 der Proz. D. zu, indem dieser Art. nur von dem Rechte der Parteien zur Anfechtung der Kostenfestsetzung spricht und nur diesen das Einspruchsrecht einräumt, dem Anwalte dagegen, wenn er sich durch die Kostenfestsetzung für beschwert erachtet, zunächst Gegenvorstellung nach Art. 755 oder sofortige Beschwerdeführung zur höheren Instanz nach Art. 738 der Proz. D. zusteht. Eine Parteirolle würde der Anwalt erst dann

Eine Parteirolle wurde der Anwalt erst dann überkommen, wenn er aus dem ihm von einer der streitenden Parteien ertheilten Mandate zur Prozeßsführung gegen diese Partei im gesonderten Rechts

ftreite auftreten wurbe (Art. 118).

Eben beshalb kann gegen die Verwerfung bes Einspruches (ba ein Definitivurtheil nicht vorliegt) eine Richtigkeitsbeschwerde nicht erhoben werden.

Urth. v. 17. März HBNr. 923.

Bäterl. Gewalt. Dispositions ; fähigkeit ber Hauskinder. Bayer. Landrecht. Der Umstand, daß ein Hauskind einen Berdienst auswärts sucht und der Bater das durch der Ernährung desselben zeitweise überhoben wird, ist ohne Einstuß auf das Bestehen der väterl. Sewalt, vielmehr ist der Handwerksverdienst des

Aindes zu dem pecul. adv. 3rd. zu rechnen (Annot. 1 zu Landr. Th. I Kap. 5 §. 5).

Bolliahrige Saustinder tonnen Rechtsgeschafte mit Dritten eingehen und fich baburch verpflichten (von Darlebengvertragen abgesehen) Canbr. Eb. I Rap. 5 S. 2 Mr. 4 u. Anin. hiezu Mr. 4, ju Th. IV Rap. 1 S. 12 Mr. 2b und zu Th. IV Rap. 2 S. 4 Mr. 10a. Der in ben Anmerf. zum Landr. Th. I Kap. 5 S. 2 gemachte Borbehalt, baß die Saustinder mit anderen nur, foferne Die Rechte des Baters oder eines Dritten nicht im Wege find, handeln konnen, fteht in feinem Bufammenhange mit ben Regeln über bie Sanblungs: fähigfeit berselben, sondern ist eine Anwendung Des nach ben Anmert. 5a zu Th. IV Kap. 1 S. 19 Dr. 8 felbitverständlichen und in diefer Nummer ausbrücklich ausgesprochenen Rechtsfages, daß Bertrage nur für bie Rontrabenten bindend feien und niemals anders als unbeschabet ber Rechte britter Wirfung haben.

Der Gläubiger bes Sausfindes muß jedoch, wenn basselbe fein selbststanbiges Bermögen bat, mit ber Exetution bis zum Tobe bes Vaters (bzw. Beenbigung ber väterl. Rechte) zuwarten. Annot. 2b zu Th. IV Kap. 1 §. 12 u. Th. I

Rav. 5 S. 5 Nr. 2.

Daß Sauskinder felbst mit Zustimmung bes Baters nicht aktiv testamentsfähig find, kann als fingulare auf altern romifchrechtlichen Grundfaten beruhende Bestimmung (vergl. Annot. zum Lands rechte Th. III Kap. 3 S. 3 Nr. 7 u. die dort. Allegate) nicht zur Entscheidung der vorliegenden Frage bienen.

Sat ein (großjähr.) Hausfind eine zum pec. advent. ord. gehörige Muttergutsforberung an einen Dritten cedirt, so ift auch diefer Ceffionsvertrag an fich wirksam und von Seite bes Saustin-Digitized by Google

bes unanfechtbar.

E8 finbet fich im Landrechte fein Berbot ber

Berfügung der Kinder über ihr Vermögen und ist in den Anmerkungen zu demselben nicht einmal die Hauptstelle, welche von Beräußerungen der Haustinder spricht, l. 8 §. 5 C. 6,61, erwähnt, ebenso besteht keine gesetzliche Bestimmung, welche dem Haustinde gestattet, die Ungiltigkeitserklärung einer solchen Beräußerung wegen der mangelnden Einswilligung des Baters zu begehren.

E8 steht blos letterm die Befugniß zu, bei Lebzeiten des Hauskindes wegen Beeintrachtigung seines Berwaltungs: und Nugungsrechtes die Bersäußerung anzufechten. Urth. v. 14. März HBRr.

985.

(Bergl. Bl. f. AA. Bb. 16 S. 281, Bb. 36 S. 52; Samml. v. Entsch. Bb. I S. 340).

Haftung bes Chemannes für Schulben ber Chefrau. Frank. Recht. Nachdem gemäß ber kais. Land. Ger. D. des Herzogthums Franken Th. III tit. 104 S. 2 u. 10 bei vererbter Che die Schulden von beiden Cheleuten und also von den gemeinen Gütern zu bezahlen sind, so gilt dieses auch im Allgemeinen von den von der Chefrau gesmachten Schulden.

Der Chemann kann sich von der Verpflichtung, diese Schulden zu bezahlen, nur durch den Nachweis solcher thatsächl. Momente befreien, aus welchen mit Bestimmtheit wenigstens für den betr. Gläubiger erstennbar war, daß die Chefrau durch die in Frage stehende Schuldkontrahirung die ihr zustehenden eherfräulichen Besugnisse überschreite und es lassen sich diese Besugnisse nur nach den gegebenen konkreten Berhältnissen bemessen, daher unter Umständen auch die Darlehensaufnahme seitens der Chefrau hierunter begriffen sein kann. Der Umstand, daß die Schuld ohne Wissen und Willen des Chemannes kontrahirt wurde oder dessen Genehmigung mangle, ist für Haftbarkeit desselben ohne rechtliche Bedeutung, weil gemäß der allg. Best. der §§. 2 und 10 tit. 104 Th. III ver LGD. auch die heimlichen Schulden

ber Chefrau von bem Chemanne bezahlt werben muffen, so lange nicht derselbe darzuthun vermag, daß eine äußerlich erkennbare Ueberschreitung der

eheweiblichen Befugniffe vorliege.

Es kann baher die Entscheidung in einem solschen Falle nicht davon abhängig gemacht werden, ob der Eid des Chemannes darüber, daß fragliche Schuld ohne seine Zustimmung und Genehmigung kontrahirt worden sei, geleistet werde oder nicht. Urth. v. 17. März 959. Brgl. Samml. v. Entsch. Bb. II S. 205.

Erbrecht. Aufhebung von Erbverträgen. Die Aufhebung eines Erbvertrages erfordert nach baper. Landrecht (vgl. Annot. zu Th. III Kap. 11 §. 1 Nr. 7 lit. c.) und der Rechtsprechung des oberssten Gerichtshofes (Bl. f. R.-A. Bd. 26 S. 78) die gerichtliche und jett die notarielle Erstärung nicht, sondern kann durch bloße gegentheilige Willenserskärung der Vertragschließenden erfolgen. Urth. v. 21. März. HRN. 924.

# Statthaftigkeit ehefränlicher Reklamationsbefugniß wider Diehhandelsgeschäfte des Mannes nach fränkischem Rechte.

In Uebereinstimmung mit den S. 291 ff. ents wickelten Grundsätzen wurde in einer einschlägigen Sache von dem Reichsoberhandelsgerichte zu Leipzig am 4. April 1872 Urtheil erlassen. S. Sammlung der Entscheidungen dieses Gerichtshofes. Bb. V S. 369.

## Dr. 3. A. Senffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

gunächft in Bayern.

Inhalt: Belde Folge tritt bei ber Beschagnahme einer Forberung im Bollsftredungeversahren far ben als Dritticulbner in Anspruch Genommenen ein, obeine re bie ihm nach Art. 972 Abs. 2 3if. 5, Art. 976 und 977 obliegende Ertfarung innerhalb ber hiezu bestimmten Frist von 8 Lagen unterlätt? (Fortsehung.)— Ju Art. 400 ber Prozessorbung.— Uebersicht über bie neueren Ergebnisse ber Rechtsprechung bes oberften Gerichtshofes in Gegenständen bes Civilrechtes und Civilprozesse. 28. Rarg.— 14. April.

Welche Folge tritt bei der Beschlagnahme einer Forderung im Vollstreckungsversahren für den als drittschuldner in Anspruch Genommenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abs. 2 Biss. 5, Art. 976 und 977 obliegende Erklärung innerhalb der hiezu bestimmten Frist von 8 Tagen unterläßt?

(Fortfetung.)

b) In ber P.D. ist bieses Prajubig nicht einmal auf erkennbare Weise angebeutet, viel

weniger ausbrücklich vorgeschrieben.

a) Die Vorschrift im Art. 981 Abf. 2, nach welscher die Alagbitte "je nach den Umständen des Falles" auf Verurtheilung oder Feststellung zu richten ist, läßt sich in der Fassung, wie sie in das Geset aufgenonmen wurde, gar nicht anders verstehen, als daß die Wahl zwischen beiden Petiten so zu treffen sei, wie es die Anwendung der bestehenden gesetzlichen Normen auf die Umstände des Falles mit sich bringt, — also nach den Bestimmungen des Civilrechts. Daß bei dem Petitum auf Verurtheilung die Feststellung der Forderung ausgeschlosssen sicht auch nur mit eine Sylbe angezeigt. Daraus,

daß dem Petitum auf Verurtheilung das auf Feststellung gegenüber ftebt, lagt fich ein Schluß hierauf feineswegs ziehen. Diefer Be genfat nothigt nicht zu ber Annahme, daß ber Gesetgeber sich bei der Verurtheilung im 1. Be: titum die Feststellung im 2. Petitum als aus: geschloffen gedacht habe. Derfelbe konnte fich ebensogut bei ber Feststellung im 2. Petitum bie Berurtheilung im 1. Petitum als ausgeschloffen gedacht haben, und nach ben Bestimmungen bes Civilrechtes laft fich nur ber lettere Bedanke, nicht der erstere, als ber bes Gesetgebers vermuthen. - Sieran anbert fich auch nichts burch die Borschrift, bag bas 1. Petitum auf Verurtheilung gur Zahlung nicht ber mit Arrest belegten Forberung, fondern ber Betrage, für welche Arreft angelegt wurde, gerichtet werden foll. Denn ber Drittschuldner bat ben Arrestfläger nur aus bem zu befriedigen, was er bem Arrestbeflage ten schuldet, und daß ber Arrestfläger nach dieser Vorschrift befugt sei, seine Befriedigung von dem Drittschuldner über den Betrag bie fer Schuld zu verlangen, wird felbst von Denjenigen nicht behauptet, welche die hier befämpfte Ansicht vertheidigen. — Werna a. a. D. 3. 2 Abs. 2.

(A) Dem 2. Absate des Art. 981 geht zwar im 1. Absate die Bestimmung voraus, daß der Arrestläger in den drei Fällen, wenn der Drittschuldner gar keine Erklärung abgegeben hat oder wenn die von ihm abgegebene Erklärung als ungenügend oder wenn sie als unrichtig bestritten wird, Klage gegen den Drittschuldner zu erheben habe. Der Annahme, daß mit den Worten: "je nach den Umständen des Falles" die Verschiedenheit dieser 3 Fälle bezeichnet werden wollte steht die Fasse

ung des 2. Absahes geradezu entgegen. Denn es hätte dann auf den 1. Absah Bezug genommen werden muffen und mit einfachen Worten gesagt werden können und sollen, in welchen von diesen 3 Fällen das Petitum auf Verurtheilung und in welchen es auf Fest-

ftellung zu richten fei."

p) Wollte man ungeachtet biefes Mangels am Ausbrucke beibe Abfate auf biefe Weise mit einander verbinden, so wurde ber hieraus fich ergebenbe Sinn boch nicht gang mit ber Erklarung bes Minist. Rommiffare in ben Ausichufverhandlungen a. a. S. 241 übereinstims men. Im 1. Abs. ist ber 2. und 3. Fall in einen Sat zusammengefaßt, so daß diefer zwei Alternativen enthält, die erfte, wenn ber Dritte feine Erklärung abgegeben bat, bie zweite, wenn feine Erklarung als ungenügend ober unrichtig bestritten wirb. Nach biefer Faffung ware bas Petitum auf Verurtheilung auf ben 1. Fall allein und bas Petitum auf Festsstellung auf ben 2. und 3. Fall zu beziehen, während nach ber Ertlärung bes f. Minist .= Kommiffare bas Petitum auf Berurtheilung im 1. unb 2. Falle unb bas Petitum auf Feststellung nur im 3. Falle eintreten follte.

(Fortsetzung folgt.)

# Bu Art. 400 der Prozesordunng.

Ueber die Art der Mittheilung eines oberstrichterlichen Erfenntnisses zu dem voranstehenden Art. der Prozesordnung im Bande 37 S. 285 dieser Blätter wurde von einem der verehrten Leser der selben deshalb Bedenken erhoben, weil dort die Angabe sehle, um welche partikularrechtliche Guter-Ges

meinschaft es sich gehandelt habe. Letteres fei nam: lich befchalb wesentlich, weil hienach sich die Zeugschaftstüchtigfeit ber Chefrau naber bemeffe, biefe aber ficher 3. B. nach franklichem Rechte ausgeschlossen fei, indem biefes Recht eine berartige Co: lidarität ber Bermögensrechte und Berpflichtungen ber beiben Chegatten bewirte, bag beren gesammtes Bermögen, gegenwärtiges wie fünftiges, in bem Dage gemeinschaftlich und vermischt werde, daß tein Theil mehr sagen könne, was ihm gehöre, und daß der überlebende Chetheil allein als Repräsentant der Gü tergemeinschaft biese fortsete (Lands G.D. Tit. 90 S. 1; Schneibt, Thes. j. fr. S. 1678 S. I S. 1514 not. h u. i). Hienach sei es unerheblich, ob ein ober mehrere Erager biefer ausgeprägtesten Bermögens: einheit vorhanden seien und es könne nicht darauf ankommen, ob die Ebefrau auch noch formell die Bartei : Rolle des Mannes theile oder nicht, nach: bem biefelbe bem Wefen und ihrer Betheiligung nach wahre Partei fei, und ber Chemann lediglich vermoge bes Rechtes ber Bermogens-Berwaltung außerlich als Vertreter ber Gemeinschaft im Prozeffe auftrete.

Wir vermögen bas angeregte Bebenken, wenn auch erhebliche innere Gründe für basselbe sprechen,

nicht zu theilen.

Die Untüchtigkeit der Zeugen ist im Art. 400 ber Proz. D. auf die dort angegebenen 3 Kategorien ausdrücklich beschränft, und kann nicht weiter ausgedehnt werden. Die materielle Betheiligung des Zeugen bei der Sache, und wäre sie auch die größte, ist als Untüchtigkeitsgrund nicht aufgestellt und wollte auch nicht aufgestellt werden, wie sich aus den in einer weiteren Publikation im lauf. Bd. S. 60 dies ser Blätter allegirten Gesetzgebungs Ausschluß Berhanblungen auf das Unzweideutigste ergibt, indem gerade deßhalb die eigene Betheiligung des Zeugen als Untüchtigkeits: Grund ausgeschlossen wurde, um dem Richter keine formelle Schranke in Würdigung

einer tonfreten Zeugenausfage, bezüglich beren Blaub: würdigkeit anderweitige Erwägungen von erheblichen

Einfluffe fein konnen, zu feten. Daß die Eigenschaft als Partei die Funktion als Zeuge ausschließe, bedurfte im Besete feiner Bestimmung, indem beibe Gigenschaften von felbft unvereinbar find. Diese Unvereinbarkeit beruht aber nicht auf materiellen Gründen, wozu die Annahme unmittelbarer Betheiligung an ber Sache gehört, fondern auf der Borausfegung der felbstigen Prozeß: führung. Es ist auch in den mitgetheilten oberftrichterlichen Erkenntnissen die Frage objektiv gehalten und damit die Chefrau als prozefführende Partei betrachtet werben tonne, minbestens beren Beilabung jum Streite nach Art. 65 u. 73 ber Prog. D. erfordert, ist diese nicht erfolgt, auch wenn die Boraussetzungen biezu gegeben gewesen waren, fo ift eben die Chefrau als aftuelle Partei im Streite nicht zu betrachten.

Bugegeben muß bagegen werben, bag bei Burbigung ber Glaubwürdigkeit bes Zeugniffes ber Chefrau beren Betheiligung in Folge bes fonfreten Buterrechtes von Einfluß sein wird, dieß ist aber eine thatsächliche Erwägung, die juridisches Interesse nur

in ibrer rechtlichen Voraussezung enthält.

Daß bie Chefrau bei ihrer Zulaffung als Zeugin au einem Meineide verleitet werden konne, wird wohl bei jeder Gütergemeinschaft, ja bei jeder Zeugschaft berfelben in Prozeffen bes Mannes möglich fein.

Es war biefes eine legislative Erwägung, bie bei Anwendung des Gesetzes selbst nicht mehr re-

produzirt werden barf.

Uebrigens kann die Anregung solcher Bebenken ber Redaftion nur um fo erwunschter fein, je mehr Berechtigung folche für fich haben, und biefelbe ift bereit, angezeigten Bunichen möglichst zu entsprechen. Meberficht

über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses.

28. März — 14. April.

### I. Bur Proz. Debn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 1. Geht bie Rlage bahin, daß Beklagter verurtheilt werben foll, an Kläger als Bachter bes städtischen Brod: und Mehlaufschlages bie spezifi: zirten Aufschlagsrückstände, hier aus ber Zeit vom Oftober 1868 bis Marg 1869, ju bezahlen, fo liegt eine Civilrechtssache nicht vor, weil nach bem revibirten Gem. Ed. von 1834 die Erhebung bes Aufsichlages eine ben Gemeindehaushalt betr. finanzielle Makregel ist, die hieraus fließenden gemeindlichen Bezüge sonach ihre Quelle nicht in einem Brivatrechtsverhaltnisse, sondern im öffentlichen Rechte has ben, wie auch die Regelung ber auf biese Gefälle bezüglichen Fragen als Berwaltungsfache et scheint (vergl. Gem. D. v. 29. April 1869 Art. 48 und 57), weil Rlager als Bachter bes Befalles lediglich an die Stelle ber Gemeinde getreten ift und awischen ihm als Gefällsperzipienten und bem Beklagten ein Privatrechtsverhaltniß, aus welchem fich ber Klagsanspruch ableiten könnte, nicht besteht, während nur ein Privatrechtsverhältniß, wenn auch aus Bestimmungen bes öffentlichen Rechtes ableit: bar, eine Civilrechtsklage begründet, welche Rlage hier auch nicht aus ber Thatfache einer Berturzung am Befälle gefolgert werben fann, nachbem eine folche Verfürzung ohne bie Vorausfetung ber Berechtigung zur Erhebung nicht benkbar ift. Urth. v.

9. April. HBRr. 963. Art. 115. Ueber die noch in dem Verfahren nach der G.D. erwachsenen Kosten ist nach dem Eintritte eines neuen Prozesabschnittes nach den Förmlichkeiten der neuen Prozes. unter Anwendung der materiellen Bestimmungen der G.D. zu ente scheiben; eine formelle Bestimmung der Proz.D. ist aber die im Art. 115 enthaltene Vorschrift, daß im Parteiprozesse die Kosten bei der Verhandlung zu liquidiren und im Urtheile sestzusezen sind, es geht also nach der Proz.D. nicht an, daß nach dem Ausspruche über den Kostenpunkt noch Kosten liquidirt und die Kostensessteng nachträglich beantragt und vorgenommen werde. Es können daher solche Kosten im Vollzuge des Urtheiles nicht mehr geltend gemacht werden. (vgl. Sammlung von Erk. Bd. I Rr. 93 S. 274 u. Rr. 119 S. 358). Urth. v. 9. April. HRR. 1033.

Art. 275. Der Ausspruch im zweiten Rechtszunge, daß die Berufung des Klägers materiell uns begründet sei, weil das zu ihrer Begründung Vorzgebrachte nicht nur in Aufführung neuer Thatsachen bestehe, sondern eine Aenderung der ursprünglichen Klage enthalte, ist ohne Feststellung der Thatsachen, um die es sich handelt, unvollständig, weil er eine Prüfung dessen, was der Oberrichter thatsächlich anzgenommen hat und somit der Richtigkeit der Rechtszanwendung in seinem Ausspruche nicht zuläßt (Art. 275 der Proz. D.). Urth. v. 28. März. 68Nr. 1000.

Im vorliegenden Falle war schon der im ersten Rechtszuge gegebene Sachverhalt ein höchst vers wirrter, indem daraus nicht einmal entnommen wers den konnte, welche der Parteien die von dem Einzelnrichter konstatirten sich widersprechenden Aufstellungen gemacht habe. Aufgabe der Berufungsinstanz wäre es zunächst gewesen, das gegenseitige Parteizvorbringen gehörig klarzustellen und dann zu konstatiren, worin den bisherigen Vorbringen gegenüber die neuen Aufstellungen des Alägers im zweiten Rechtszuge bestehen.

Mrt. 328. S. unten Art. 791.

Art. 415 mit Art. 707 Abs. 4. Die Bestumung der Prop. D. Art. 707 Abs. 4 ist als alls

gemeine und unbebingte auch auf bie Zeugenvernehmung auf Grund bes Art. 415 bafelbst anwendbar, fo weit biefe Bernehmung gegenüber einer bereits im erften Rechtszuge stattgehabten Zeugenvernehmung erft im zweiten Rechtszuge angestrebt wirb, wie bieg fcon bie Wortfaffung bes Art. 415 felbft, fowie bie Gefetgebung8:Ausschufverhandlungen ents nehmen laffen (vergl. Sammlung v. Ert. Bb. II S. 237). "Urth. v. 28. März. HVNr. 1011.

Art. 498, 682. Wurde ber an bas Prozeß: gericht gestellte Antrag bes Beflagten, ben Rlager wegen erklärten Streitabstanbes in bie veranlaßten Roften zu verurtheilen, von biefem Berichte beghalb abgewiesen, weil burch ben Streitabstand feine Zuständigfeit in biefer Sache aufgehört habe, Beklagter baber wegen ber Roften gefonberte Rlage gegen ben Rlager stellen muffe, so erscheint biefe Abweisung als ein Definitivurtheil und ist baber als solches auch mit ber Nichtigfeitsbeschwerbe anfechtbar. (Im gegeb. Falle fehlte bie Beruf.: Summe).

Durch den Abstand von der Rlage hören alle Wirkungen berfelben für bas Prozefigericht auf, biefes ift baber auch nicht mehr zur Entscheidung über bie Rosten zuständig (Art. 498 ber Proz.:D.), wie auch Art. 33 l. c. zur Entscheidung ber Nebensache ein in ber Sauptsache justanbiges Gericht voraus-

fest. Urth. v. 4. April. BBMr. 961.

Art. 682. S. Art. 498.

Art. 707 Abf. 3. S. unten Art. 791.

Art. 707 Abs. 4. S. oben Art. 415. Art. 791, 328, 707 Abs. 3. Hat ber Klager ben Beweis, baß eine Anzeige bolos gemacht worden fei, für nicht nothwendig erachtet, weil die Befährbe bereits burch einen anberen unbestrittenen Umstand als festgestellt angenommen werben muffe, und hat die Berufungsinftanz in biefer Erflarung einen Verzicht auf ben bezüglichen Beweis angenommen und das vor ihr erfolgte-Anerbieten eines

Beweises über die Gefährbe (hier, daß eine Anzeige wissentlich falsch gemacht worden sei) deßhalb (Art. 707 Abs. 3 der Proz.D.) für unzulässig erflärt, so kann dieser Ausspruch (abgesehen davon, ob im ersten Rechtszuge die Bestimmungen im (Art. 328, 154 u. 274 der Proz.D. der kläger. Erklärung gegenüber hätten zur Anwendung kommen sollen)\*), nicht mehr angesochten werden, weil er auf einer thatsächlichen Feststellung (Verzichtszunahme) beruht. Urth. v. 3. April. HWR. 1007.

Art. 798. Sat ein Abvofat eine Nichtigfeit8: beschwerde blos mit dem Beifate "legalifirt" unterschrieben und war er auch von der Bartei als Anwalt für bie Raffationginftang nicht aufgestellt, fo ift die Erhebung ber Richtigkeitsbeschwerbe nichtig, weil dieselbe nach Art. 798 ber Proz. D. burch Zustellung einer von dem Anwalte bes Beschwerdes führers gefertigten Beschwerbeschrift erhoben wirb, alfo einen Anwaltsaft im Sinne bes Art. 165 ber Proz.D. erforbert, bem auch für bas Raffations: verfahren geltenden Prinzip des Anwaltszwanges (Art. 79 daselbst) entsprechend, und weil eine Legalifation ber Schriften burch bas auf biefem Pringipe beruhende Verfahren, in welchem auch das Vorrecht ber Siegelmäßigfeit gefallen ift (Art. 3 Biff. 16 bes C.= (3.) überhaupt ale ausgeschloffen erscheint (Werng, Romm. Bb. I S. 109 3iff. 10). Urth. v. 7. April. HWNr. 1001.

Art. 1103-1105. S. unten Familienrecht.

### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Sachenrecht. Bindikation von Inhabers papier en. Klägerin behauptete, sie habe der Chesfrau des Beklagten, ihrer Tochter, eine  $4^{1/2}$ % Eisensbahnobligation zum Ausbewahren gegeben und der

<sup>\*)</sup> Diese Anwendung war sicher angezeigt, wenn das Gericht gleichwohl den fraglichen Beweis für nothewendig erachtete.

Beklagte diese Obligation nach dem Tode seiner Chesfrau widerrechtlich an sich genommen. Der Besklagte machte geltend, Klägerin habe die Obligation ihrer Tochter zur Ergänzung des Heirathgutes geschenkt, letztere ihm dieselbe behändigt und nach deren Tode habe er als Erbe das Sigenthum der Obligation erworben.

Nach Anschauung ber 1. und 2. Instanz war ber Ausgang bes Streites bavon abhängig gemacht, daß Klägerin ben Haupteid leiste, daß sie fragliche Obligation ihrer Tochter als Heirathqutserganzung

nicht geschenft habe.

Gegenüber ber Nichtigkeitsbeschwerde des Besklagten handelte es sich insbesondere um die Frage, ob die Alage, die als Bindikationsklage festgestellt wurde, während auch als feststehend angenommen war, daß die Obligation auf den Inhaber laute, durch die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches bezw. die einschlägigen baver. Berordnungen nicht ausgeschlossen sei und ob der Sidessatz zur Entscheidung der Sache genüge. Erstere Frage wurde oberstrichterlich verneint, letztere bejaht.

Nach Art. 306 u. 307 bes allg. beutschen Handelsgesethuches werde, damit die hierin enthaltenen Folgen eintreten, vorausgesett, daß das Inbaberpapier auf den dritten Besiter im Wege der Beräußerung und Uebergabe durch den Nichteigenthümer gelangt und daß der Dritte redlicher Bessitzer sei. Hiedurch sei nicht die prozessuale Behandlung der Vindistationsklage geändert. Der Eigenthümer brauche blos sein Eigenthum und den Besitz des Beklagten zu beweisen; Letterer habe die Erzlöschung des früheren Eigenthums zu erproben und diese Probe werde durch den Nachweis geliefert, daß und von wem ihm das Papier veräußert und übergeben worden sei, und der frühere Eigenthümer werde nur mit dem Beweise nicht mehr gehört, daß der Veräußerer nicht Eigenthümer gewesen, er

selbst die Obligationen verloren habe u. s. w. In ben speziellen bayerischen Gesetzen (vergl. Art. 308 bes HB.), nämlich der Verordnung vom 17. August 1813 und der Berordnung vom 12. März 1817 seien für den Besitzer gegenüber der Lindisationsklage keine günstigeren Bestimmungen enthalten,

wenigstens nicht für ben vorliegenden Sall.

Nachbem nun feststehe, bag Beflagter bie Oblis gation, Die Gigenthum ber Rlagerin gewefen, unmittelbar nach ber Rlägerin an fich gebracht habe, weil feine Chefrau als Zwischenperson nicht erachtet werben tonne, fo fonnte ber Beweis, bag Beflagter bie Obligation in bofem Glauben an fich gebracht habe, nur bann in Frage kommen, wenn Beklagter bewiesen hatte, daß und von wem ihm die Obligation veräußert ober übergeben worden fei. auch die Chefrau des Beklagten die Obligation uns mittelbar bon ber Rlagerin an fich gebracht und Beflagter biefe erst von seiner Frau ausgehandigt erhalten habe, so liege im letteren Umstande (ber blo: fen Aushandigung) fein eigener Erwerbsaft und als Univerfal-Erbe ber Chefrau trete Beflagter nur an beren Stelle. Im Kalle einer allgemeinen ehelichen Gutergemeinschaft habe Beflagter fofort bas Mit: eigenthum von ber Rlagerin und außerbem im Falle einer Beirathgutaufbefferung sofort bas dominium civile der Obligation erhalten.

Es habe also Beklagter die Obligation unmittelbar von der Klägerin an sich gebracht, und deßhalb muffe er beweisen, daß und wie er hieran daß Eigenthum erworben habe, nämlich die Schenkung an seine Frau, wobei die Frage über bösen Glauben von selbst außer Betracht komme. Urth. vom

3. April. HB. Nr. 969.

Bergl. Bl. für Rechtsanwendung Bb. 10 S. 69 u. 72, Bb. 15 S. 325, Bb. 33 S. 79 u. 80.

Obligationenrecht. Wohnungsmiethe. Ensbigung. Wurde eine Wohnung miethweise bazos

gen, so gelten für die Endigung der Miethe die üblichen Kündungsfristen (im gegebenen Falle insebes. übereinstimmend mit dem gem. Rechte nach der nürnd. Reformation Geset 7 tit. 17) und die zur Begründung der Alage auf Käumung der Wohnung zu einem bestimmten Ziele aufgestellte Behauptung, daß nur von Ziel zu Ziel gemiethet worden sei, hat Kläger zu beweisen. (Kassator.) Urth. v. 31. März. HB. Rr. 962.

Familienrecht. Haftung bes Vermögens ber Kinder für Schulden der Wittwe vor der Realtheilung wegen nüglicher Berwendung. Bayreuther Recht und preuß. Landr. Streitigkeiten im Liquidation & verfahren. Nach Ableben des Chemannes war die Wittwe nach der sogen. Papiertheilung gemäß Bayreuther Recht mit den vorhandenen 8 Kindern im gemeinschaftlichen ungetheilten Anwesensbesitze geblieben und mit den Kindern als Besitzerin im Hypothesenbuche

eingetragen worben.

Auf Andringen mehrerer Gläubiger wurde die fes Anwesen der Awanasvollstreckung wegen von ber Wittme gemachter Schulden unterworfen, biefe burchgeführt und tam es bezüglich bes Erlofes gum Bertheilungsverfahren, in welchem bie Rinber aus bem Erlose für bas gemeinschaftliche Anwefen, fo weit folder über Befriedigung ber binglichen Schulben übrig bliebe, acht Reuntel verlangten, indem die Zwangevollstredung nur gegen die Wittme eingeleis tet fei, ferner ihr Miteigenthum nicht für bie Schul ben hafte, welche die Wittme kontrabirt habe. Dies fes Verlangen wurde jurudgewiesen und die hieges gen eingelegte Nichtigkeitsbeschwerbe verworfen, inbem die Richtigkeitskläger (follten fie auch als Mit eigenthumer zu betrachten gewesen sein und Art. 858 ber Proz. D. in Frage gestanden haben) burch Rustellung bes Anschlagzettels von ber Berfteigerung verständigt (A. 1061), eine Rlage auf Bernichtung

bes Verfahrens rechtzeitig nicht gestellt (Art. 1077 Abs. 1 ebenba) und in ihrer Einwendung gegen den Bertheilungsentwurf die Thatsache ber Bersteigerung anerkannt haben; weil sich wegen der Betheiligung ber Nichtigkeitoklager ein Vertheilungsverfahren (Art. 1103) auch nicht barauf berufen werden konne, daß die gegen die Wittwe ergangenen rechtsfraftigen Urtheile ihre Wirkung nicht auch auf die Kinder erstreden, ba letteren wegen biefer Betheiligung noch alle Einwendungen gegen die Forderungen nicht blos in Ansehung der in Anspruch genommenen Borrechte, sonbern auch in Ansehung ihrer Liquidistat (Wernz, Komm. Bb. II S. 814 3. 1) unsabhängig von ben gegen die Wittwe ergangenen Jubitaten freiftand, und bas Bollftredungsgericht gur Entscheidung hieruber berufen war (Art. 1103 -1105 ber Prog. D.), wovon auch die Appellinstang ausgegangen fei; weil in bem Urtheile berfelben auch anerkannt fei, bag bas Bermogen ber Rinder für bie von ber Wittwe im Wittwenstande gemachten Schulden zwar im Allgemeinen nicht hafte (Branbenburg-Rulmbach'sche Landestonstitution vom 16. Sept. 1722 Tit. 7 §§. 7, 16 u. 19) biese Haft-ung dagegen hier auf den Titel der nüglichen Ber-wendung (Preuß. Landr. Th. I Tit. 13 §§. 232, 262, 264, 265, 274) gegründet wurde; weil fer-ner baburch auch die Bestimmungen des preuß. Landrechtes nicht verlett seien, indem Aufnahme von Geld-Darlehen und der Empfang geldwerther verzehrbarer Gegenstände zur gemeinschaftlichen Wirthsichaft (um welche Fälle es sich hier handle) nach §. 265 u. 272 l. c. ale nügliche Berwendung nicht auszuschließen und die vom Appellgerichte gemachte Folgerung, daß badurch die Vermögens-Umstände der Kinder eine Verbesserung erhielten, welche bei bispositionsfähigen Empfängern eine Ersatverbinde lichkeit begründet, wenn auch der erworbene Vortheil inzwischen verloren gegangen (§. 273 b.c.)

nicht zu beanstanden sei, und weil insbesondere gegenüber den dispositionsunfähigen Kindern (§. 274
1. c.) die Anschauung der Appellinstanz gerechtsetigt erscheine, daß der Bortheil für dieselben bis
zur Zeit der Klagestellung fortgedauert habe, indem
die Feststellung des Berbrauches der fungiblen Sachen (des Geldes und der verzehrbaren Gegenstände) den der Andauer des Vortheiles ersete,

Roch, preuß. Landr. Th. I Bd. II Aufl. 4 S. 185 Note 18. Entscheidungen bes Obertribunals

Bb. 49 Mr. 12 S. 106 u. f.,

indem ferner aus einer verschwenderischen Wirthsschaft der Wittwe im Allgemeinen keineswegs mit Nothwendigkeit folge, daß auch die kritischen Darslehen zu verschwenderischen Zwecken verwendet worden seien; endlich, weil es neben der nüglichen Verwendung nicht auch auf eine nur nebenbei erwähnte Bereicherung der Kinder durch die Darlehen u. s. w. (§. 232 I, 13 des preuß. Landrechtes) ans komme. Urth. vom 4. April. H. Nr. 961.

Erbrecht. Einmischung in die Erbschaft, Einmonatliche Frist zum Beginne des Inventars. Gem. Recht und Nürnb. Resor mation. Die Anschauung des Richters, daß die Einmischung des zur Erbschaft Berufenen in die Erbschaft (pro herede gestio) mit Rücksicht auf die im gegebenen Falle nach gem. Rechte und der Rürnberger Reformation gehörig erfolgte Inventars-Errichtung nicht die Folge der unbedingten Haftung für die Schulden habe, enthält keine Geseyesverletzung.

Der zur Erbschaft Berufene kann nämlich nach gemeinem Rechte im Zweisel eine Deliberationsfrist sich erbitten ober die Erbschaft mit der Rechtswohlthat des Inventars antreten. Der Antritt mit Inventar bedarf indessen keiner hierauf gerichteten bessonderen Erklärung, es genügt der Antritt der Erbschaft und die innerhalb der gesehlich vorgeschriebes

nen Zeit und unter ben gesetslich vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfolgte Errichtung bes Inventars. Da ber Erbantritt auch stillschweigend (burch proherede gestio) geschehen kann, so steht jene Rechtswohlthat auch demjenigen zu, welcher sich als Erbe gerirt hat, soferne nur von demselben rechtzeitig und rechtssförmlich ein Inventar errichtet worden ist.

L. 22 §. 2 12. Cod. de jure deliberandi (6, 30).

Seuffert, Pand. Bb. III §. 572.

Windscheib, Lehrb. Bb. III S. 606 Note 6. Sintenis, Civ.-R. Bb. III S. 185 Note 15. Mühlenbruch in Glück's Pand.-Komm. Bb. 41

S. 355, 356.

leber die Zeit und Form der Inventars Errichtung bestimmt die angeführte Codexstelle bezw.
Rov. 1 C. 2 §. 1, daß der Erbe innerhalb 30 Tas
gen nach erfolgter Kunde von dem Erbanfalle mit
der Errichtung des Inventars beginnen und solches
innerhalb weiterer 60 Tage vollenden, hiebei aber
einen Notar und die erforderlichen Zeugen zuziehen
und das gefertigte Inventar unterzeichnen soll.

Diese Bestimmungen bilben im Allgemeinen auch die Grundlagen der Vorschriften der nürnbersger Resormation Tit. 38 Ges. 1—3, nur kennt diese keine besondere Deliberationsfrist neben der dreimonatlichen Frist zur Inventarberrichtung (v. Bölkern's Komm. Th. III S. 315) und gilt nach derselben die Inventarberrichtung für sich allein nicht als Erbschaftbantritt (Abs. 4 l. c.), kann daher die Erbschaft nachträglich noch außgeschlagen werden. Daß aber derzenige, der sich als Erbe gerirt, von der Rechtswohlthat des Inventars außgeschlossen seit, enthält auch die Resormation nicht, und kann aus dem cit. Abs. 4 deshalb nicht gefolgert werden, weil im Abs. 2 die Inventarberrichtung ganz allein als das Mittel bezeichnet wird, sich gegen die Fols

gen der Erbschaftsannahme zu sichern, und weil eine weitere Abweichung der Reformation vom gem. Rechte nicht zu vermuthen ist. Auch die Bezahlung einzelner Gläubiger aus der Nachlasmasse zum Nachtheile der übrigen kann in dieser Richtung, da hierin nur eine Einmischung liegt, nichts ändern (Glück, Komm. Bd. 41 S. 372; v. Woelkern Th. III S. 307 Nr. 4).

Auch bei ber jetzigen Behandlung ber Verlafsfenschaften hat der Erbe durch rechtzeitige Erklärung bezw. Antragstellung die Bollendung des Inventars innerhalb der vorgeschriebenen dreimonatlichen Frist (vorbehaltlich einer im Gesetz selbst begründeten Erweiterung derselben) zu ermöglichen. Die Weissung der Nürnberger Reformation, innerhalb eines Monates mit der Errichtung eines Inventars zu beginnen, darf aber nicht dahin gedeutet werden, daß, wenn innerhalb eines Monates ein bezüglicher Antrag nicht gestellt wurde, der Berlust der Rechtszwohlthat des Inventars eintreten soll, indem nach gem. Rechte der Erbe von dieser Rechtswohlthat nur dann ausgeschlossen ist, wenn er die Errichtung des Inventars verzögert hat und die hiezu gegebene Frist abgelausen ist.

l. 22 §. 12 D. de jure deliberandi; v. 2886 fern Th. III tit. 38 Gef. 3 §. 1 S. 310.

Der erste Monat ist daher nicht als peremtor. Termin anzusehen, sondern es liegt in der bezügelichen Vorschrift nur die Aufforderung, ohne Verzösgerung zur Herstellung des Inventars zu schreiten bezw. dessen Errichtung zu veranlassen. Es kann daher der hier am 36. Tage nach dem Tode des Erblassers bei Gericht gestellte Antrag um Juvenstarsaufnahme um so minder als verspätet erachtet werden, als die Erben sofort nach dem Tode einen Buchhalter zur Vorbereitung des Inventars ausgesnommen haben. Urtheil v. 29. März. HV. Nr. 931.

#### Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

zunächst in Bayern.

Inhalt: Belde Folge tritt bei ber Beschagnahme einer Forberung im Bollfredungeversahren für ben als Drittschuldner in Anspruch Genommenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abf. 2 3if. 5, Art. 976
und 977 obliegende Erflärung innerhalb ber hiezu bestimmten Fritt von 8 Lagen niterläßt? (Forifehung.) — Ueberscht über die meueren Ergebniffe ber Rechtsprechung des oberften Gerichtschofes in Gegenftänden des Civilrechtes und Civilprozesses. 10. — 27. April.

Welche Folge tritt bei der Beschlagnahme einer forderung im Vollstreckungsverfahren für den als drittschuldner in Anspruch Genommenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abs. 2 Biff. 5, Art. 976 und 977 obliegende Erklärung innerhalb der hiezn bestimmten frift von 8 Tagen unterläßt?

(Fortfetung.)

Ueber die hier unter  $\beta$  und  $\gamma$  angeführten Bebenken wird man sich wohl kaum bamit hinwegfeten können, daß man in diesen Punkten bloße Ungenauigkeiten in ber Redaktion bes Gefetes erblidt, welche für die Auslegung besfelben bedeutungslos feien. Satte man in ben Befeta. Ausschuf: sen erkannt, welche Folgerung sich aus jener Aeu-Berung bes f. Minift.-Rommiffare werbe ziehen lafsen, und diese Folgerung für zulässig erachtet, so wurde man boch wohl nicht unterlassen haben, bem aus bem Besetze gar nicht zu errathenben Bebanken einen verftanblichen Ausbruck ju geben. Gben barin, daß beide G.G. Ausschüffe keine Aufmerksamkeit barauf verwendeten, den Gebanken, welchen man in das Gesetz hineinlegen will, zum Ausdrucke zu brin-

Reue Folge XVIII. Banb.

gen, zeigt sich, daß ihnen dieser Gedanke nicht gezgenwärtig war, daß man also eine unbedingte Haftung des mit der Erklärung säumigen Dritten nicht statuiren wollte. — Ein so wichtiges und tief einschneidendes Präjudiz sollte, nachdem es aus drücklich in den Regierungsentwurf aufgenommen und auf die hiegegen erhobene Opposition aus dem selben wieder hinweggelassen worden war, nichts destoweniger stillschweigend, ohne daß in den G.S. Ausschüssen nur mit einem Worte mehr die Rede davon gewesen wäre, auf eine so versteckte Weise, daß es aus der Fassung des Gesetzes gar nicht zu erkennen ist, wieder eingeführt worden sein, und der Mangel jedes Ausdruckes im Gesetzsollte auf einem bloßen Redaktionsfehlerberuhen?!—

(Fortsetung folgt.)

Uebersicht über die neneren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses. 15. — 27. April.

Bemerkung. Das Urtheil v. 16. April HBNr. 1023, Actio de in rem verso betr., wirb nachgetragen

I. Bur Proz. Dedn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 193 Abs. 1 Ziff. 1. S. unten Art. 693. Art. 399 u. 788. Hat Kläger seinen-Anspruch während der Berufungsfrist beschränft und wurde hiedurch die Berufungssumme beseitigt, so ist er zur Einlegung der Nichtigkeitsbeschwerde befugt.

Ist in dem Protofolle einer städtischen Biehmarktfommission (welches seinem Zwecke gemäß als eine öffentliche Urkunde erscheint) eine bestimmte Gewährspflicht des Verkäufers beurkundet, so ist

nach Art. 399 ber Proz..D. Zeugenbeweis barüber, baß anders kontrahirt worden sei und die Beurkundzung blos auf einem Irrthum beruhe, nicht zulässig, vielmehr ist ein wenn auch nur disziplinär straßbares Berschulden des protokollirenden Beamten bei Aufnahme der in Frage stehenden Vertragsbestimmzung, sohin mindestens eine Nachlässigkeit desselben hiebei näher darzulegen und nur hierüber Zeugenzbeweis zulässig, weil außerdem die Vorschrift des Art. 399 Abs. 2 bezüglich des Ausschlusses des Zeugenbeweises illusorisch würde. Urth. v. 26. April FVNr. 1055.

Art. 484. S. unten Statutenfollifion.

Art. 788. S. oben Art. 399.

Art. 693 Abs. 1 Ar. 2 u. 193 Abs. 1 Ziff. 1. Wurde eine Berufung dem bisherigen Kurator des Appellaten, welcher auch die Zustellung des angessochtenen Erkenntnisses an den Appellanten bewirkt hat, zugestellt, während dieser vor der Zeit der Zustellung aufgehört hatte, Kurator zu sein, und hat der neue Kurator, ohne die Legalität der Zustellung zu bemängeln, der Aufforderung zur Anwaltbestellung für den zweiten Rechtszug Folge geleistet und das durch stillschweigend die Legalität der Berufungszustellung anerkannt, so ist die Berufung wegen nicht gehöriger Einlegung als nichtig nicht zu verswersen.

Drehte sich die Streitfrage primär (eventuell war eine Entschädigung von 200 fl. verlangt) darum, ob eine Zwischenmauer in ihrem neuen Theile in gleicher Linie mit deren älterem Theile herzustellen lei (es war nur die Richtigstellung der Mittelpfeiler um  $1-1^{1/2}$  Zoll in Frage) und ob diese Hersthaft nung nur vom Grunde des Beklagten aus statthaft sei oder ob zu diesem Zwecke auch der Grund des Kläzgers betreten werden dürfe, so ist zwar kein Eigens

thums: ober Besitzstreit gegeben, es handelt sich jeboch um einen Streit über den Umfang der aus dem Eigenthum sließenden Rechte und muß deshalb bezüglich der Berufungs: Zulässigkeit der Fall unter die Bestimmung des Art. 693 Abs. 1 Ziff. 2 subsumirt werden. Urth. v. 25. April HR. 1081.

Art. 868 n. 869. Nach biefen Art. ber Prog. D. steht ber mit Bollftredung verfolgten Partei die Befugniß zu, Wiberspruchstlage auch bann ju erheben, wenn fie barguthun vermag, bag bie Bollstreckung nicht so, wie fie eingeleitet, statt habe, worunter auch ber Fall begriffen ift, bag bem Befriedigungsgebote eine unrichtige Auslegung bes zu vollstreckenden Urtheiles zu Grunde liegt, mag biefe Auslegung auf einer falichen Auffaffung bes betreis benben Gläubigers ober in einer objektiv unklaren Kaffung bes Urtheilssapes selbst ihren Grund haben (Werng, Romm. S. 699 3iff. 3 mit S. 292 Biff. 15). Die verfolgte Partei war baber nicht darauf beschränkt, gegen das betreffende Urtheil Nichtigkeitsbeschwerde einzulegen ober Abanberung besselben nach Art. 282 u. 283 ber Prog. D. ju verlangen.

(Im gegebenen Falle handelte es sich barum, ob die verfolgte Partei zur Zahlung solidarisch ober nur pro rata verurtheilt sei). Urth. v. 26. April

BVÅr. 908.

Art. 955. Die Kompetenzbestimmungen im Art. 955 ber Proz. D. sind nicht auf das Bersteilungsversahren zu beschränken, wie sich aus dem Wortlaute, der Stellung dieses Art. im Systeme der Pr. D. und aus Abs. 2 desselben, wonach bezügslich des Vertheilungs Berfahrens besondere Borschriften getroffen sind, ergibt. Auf verschiedene Widerspruchsklagen bei der nemlichen Vollstreckung sinden daher die allgemeinen Kompetenzbestimmungen

Anwendung. (Im gegebenen Falle handelte es sich barum, ob, nachdem eine Widerspruchsklage gegen Pfändung von Fahrnissen bereits bei dem betr. Bez. Gerichte anhängig war, eine Widerspruchsklage bezüglich anderer Pfändungsgegenstände unter densselben Parteien, wenn auch auf einem anderen Grunde beruhend, die an sich zur Zuständigkeit des Einzelngerichtes gehört hätte, gleichfalls vor das Bezirksgericht gehöre, was bejaht wurde.) Urth. v. 18. April HR. 993.

Art. 985. Aus ber Bestimmung ber Proz. D. Art. 985, wonach ber Arrestsläger durch die Einsweisung in die mit Arrest belegte Forderung bezügslich dieser für den betr. Betrag dem Drittschuldner gegenüber in alle Rechte des Arrestbeklagten eintritt, ergibt sich nicht die Folgerung, daß letzterer durch diesen Eintritt bezüglich seiner Berbindlichkeiten an den Arrestsläger entlastet werde, vielmehr wurde im Gesetzeb. Aussch. d. A. d. (Beil. Bb. III S. 251) die Bedeutung obiger Borschrift dahin sestgesstellt, daß eine Liberirung des Arrestbeklagten nicht eintrete.

Es liegt baher in bieser Einweisung nicht die Neberantwortung der Forderung an Zahlungsstatt, sondern der Arrestkläger soll nur durch die Einweisung in die Lage gesett werden, in der mit Beschlag belegten Forderung ein Mittel zu seiner Bestriedigung zu erlangen. Es ist somit hier ein wesentliches Merkmal der Cession, nach welcher dem heutigen Rechtsbewußtsein gemäß der Cessionar Gläubiger der Forderung wird, ausgeschlossen. Es kann also auch von einer cessio necessaria im Falle dieser Einweisung keine Rede sein und verbleibt für den Executionssucher nur die Wirkung einer Vollmacht, die Forderung für sich beizutreiben (vgl. Wernz, Komm. zu Art. 985 Abs. 1). Es hört daher der Arrest

beklagte nicht auf, Gläubiger der Forderung (hier einer Shpothetforberung) ju fein, und ber Arrest-flager kann bie Forberung nicht im eigenen Namen gegen ben Drittschulbner verfolgen, fonbern nur auf Grund ber aus bem Rechte bes Gläubigers bergeleiteten Beitreibungsbefugniß. Der Arrestfläger ift bemgemäß auch nicht Dritter im Sinne bes §. 26 Biff. 4 bes Supoth. Bef., sonbern fommt nur als eine Person mit bein im Spothekenbuche eingetra: genen Gläubiger (bem Arrestbeflagten) in Betracht, es find baber für ihn bie Folgen ber Deffentlichkeit bes Sprothekenbuches (§. 26 cit., insbesondere auch bezüglich der Zahlungseinrede) ausgeschlossen, ba folche die Rechte der unmittelbaren Kontrabenten felbst nicht berühren, v. Gönner, Romm. g. &G. §. 26, ber Arrestkläger muß baher von Seite bes Drittschulbners bie Einreben ber Zahlung und bes nicht erfüllten Vertrages, die ihre Richtung gegen ben Arreftbeklagten als Gläubiger haben, gegen fich gelten laffen, ohne fich auf §. 26 bes Sphoth.: Gef. und Art. 985 ber Proz. D. berufen zu können, wenn gleich ihm in biefer Beziehung ein läftiger Titel zur Seite steht. Bei Begründung ber Bahls ungseinrebe hat baher ber Arrestfläger bie Beschlagnahme löschen zu laffen. Urth. v. 19. April SB. Mr. 987.

#### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Statutenkollision in 8: befondere bezüglich der Beerbungsfrage. Zwisch en streit. Die Entscheidung bezüglich der Rollision der Statuten hat sich gemeinrechtlich nach dem Sitze des streitigen Rechtsverhältnisses zu richten und stellt sich als dieser Sitz bei einem erbe

rechtlichen Berhältniffe \*) ber lette Wohnsit be8 Erblaffers bar, weil bas Erbrecht, als auf ber Ans nahme einer Fortsetzung ber Perfonlichkeit bes Berftorbenen beruhend, feiner Natur nach unmittelbar an die Person des Erblaffers fich anschließt, somit zunächst nur biese Person und nur mittelbar auch Sachen jum Begenstande hat, und nach biefem Site hat fich von felbst auch das Notherbenrecht zu rich: ten (v. Savigny, System Bb. 8 S. 295 und 311; Wächter im Arch. f. civ. Prazis Bb. 24 S. 268, 186. 25 S. 263; Mittermaier, b. Br.: R. §. 32 (6. Aufl.); Seuffert, P. §. 17 und 516b; Winbscheid, Pand. §. 35 3. 5; Seuffert, Romm. 3. GD. Bb. I S. 332 (2. Aufl.); Seuffert, Archiv Bb. I Rr. 92, II 354, IV 92, VI 307, VII 332, XIV 107, XV 95, XXIII 4). Hievon ist eine Ausnahme nur bann ju machen, wenn es fich um die Succession in aewiffe Klaffen von liegenden Gütern handelt, für welche das Recht des Ortes, wo sie liegen, besons bere erbrechtliche Bestimmungen (wie bei Fibeitom: miß: und Stammgutern) enthalt, indem lettere bann zur Anwendung zu kommen haben (v. Sabigny S. 305; Wachter a. a. D. S. 364; Seuffert, Archiv XXIII Nr. 4).

Hiemit stimmt der Hauptsache nach auch das bayer. Landr. Th. I Kap. 2 §. 17 und die GO.

Rap. 14 &. 7 Rr. 8 überein.

Die hierin enthaltenen Bestimmungen beruhen übrigens auf der damals herrschend gewesenen gesmeinrechtlichen Theorie der statuta realia, personalia und mixta, nach welcher jedoch zugegeben wurde, daß hinsichtlich der Erbfolge das Gesetz des jenigen Ortes entscheide, an dem der Erblasser zur

<sup>\*)</sup> Es ftand hier ber oben S. 65 erörterte Fall in Frage.

Zeit bes Tobes seinen Wohnsit hatte, so weit es sich nicht um auswärts gelegene Immobilien handelt, bezüglich deren die Gesetze des Ortes der geslegenen Sache entscheiden (Wächter l. c. S. 188—190, 277—280; Anm. zum Landr. Th. III Kap. 1 §. 9 Ziff. 10 u. 11 u. zu Th. III Kap. 2 §. 2 u. 3 Ziff. 3 u. Landr. Th. III Kap. 12 §. 1 Nr. 6)\*), welch' letztere Fall aber hier nicht gegeben ist.

Die Bestimmungen bes hier in Frage Stehenben eftlandischen Rechtes, wonach ber Eigenthumer über bas ererbte Vermögen nicht willführlich verfügen kann, und welche mit bem ehelichen Güterrechte in feiner Verbindung stehen, find baber burch bas im gegebenen Kalle nach bem Wohnsite Anwendung fommende bayer. Landrecht von felbst ausgeschlossen, wie sich auch biefelben nur auf jene Berfonen erstreden, die in seinem Berrschaftsgebiete bomiziliren (was näher ausgeführt, und dabei ber Grundfat ausgesprochen wird, daß ber inlandifche Richter ein frembes Recht fo weit zu benüten habe, als die Bestimmungen besfelben über Statutenfollis fion dienlich sind, Aufschluß zu geben, ob und in wie ferne ber ausländische Gesetgeber einer von ihm selbst gegebenen Vorschrift einen zwingenden von ben Grenzen ihres Herrschaftsgebietes unabhängigen Charafter beimeffe (Winbicheib, BR. S. 35)).

Art. 484 ber Pr.O. findet nur auf ben Fall Anwendung, wenn der betreffende Zwischenstreit unter den Streitstheilen selbst, nicht aber mit einem

britten Beflagten auszutragen ift.

(Es handelt sich hier darum, ob die eingesette Erbin nicht deßhalb unfähig sei, weil sie mit dem Erblasser außerehelich ein Kind erzeugt habe, welche Frage gegenüber den unmittelbar Betheiligten ins,

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Anm. zu Kap. 12 cit. S. 5 in Ziff. 2 lit. g.

besondere dem Kinde zum Austrage zu bringen ist, die Aussehung des Streites aunter den Erbprätens benten daher nicht rechtfertigen kann.) Urth. vom 18. April HRR. 1013.

Besit. Res merae facultatis. It nur festgestellt, bag bas Baffer einer auf frembem Brunde entspringenben Quelle bieber seinem naturlichen Laufe gemäß in einen Bach abgefloffen ift und daß biefer Bach eine unterhalb gelegene Muble getrieben habe, fo tann ber Muller, wenn biefer Buftand auch feit unvordenklicher Zeit gedauert hat, hieraus Besigrecht weber bezüglich ber Quelle, noch bezüglich eines Rechtes auf den Buflug bes Waffers berfelben ableiten und ift burch Zuerkennung eines bezüglichen Besitrechtes bas Wasserbenütz: Ges. v. 28. Mai 1852 §. 37 sowie Landr. Th. II Kap. 5 §. 4, 5 u. 6 verlett, ba eine Erwerbung eines Befites in folchem Falle fehlt. Der Ausschluß petitorifcher Grunde im Befitprozeffe (Art. 586 ber Br. D.) schließt die materiell rechtlichen Gesetesbestimmungen, so weit solche die Besitzfrage mit ergreis fen (hier bas Bafferb.: Gef. Art. 33, 37), nicht aus. Urth. v. 21. April HBRr. 1048.

Sachenrecht. Servituten. Befreiung bes auch im Rechtsbesitze Befindlichen von der Angabe des Titels. Bayer. Landr. Regatorienbeklagter hatte zu erweisen die 10jährige ruhige Ausübung der behaupteten Fahrt, Kläger eventuell die Servitutfreiheit seines Grundstückes und Beklagter wieder ev. die Erwerbung der Ser

vitut burch unvordenkliche Ausübung.

Die 2. Instanz hielt ben Beweis der Servitutfreiheit für erbracht, weil kein anderer Titel als unvordenkliche Ausübung gegeben, von diesem aber das Gegentheil erwiesen sei, und ließ deshalb den Beweis der 10jährigen ruhigen Ausübung außer Bürdigung, erkannte sonach für den Kläger.

Deren Urtheil wurde vernichtet, weil der Bessitzer nach bayer. Landr. Th. II Kap. 5 §. 8 den Titel seines Besitzes nicht anzugeben schuldig sei, daher auch eine unvollständige Angabe des Titels keinen Nachtheil bringen könne, und weil diese Besstimmung auch auf den Rechtsbesitz Anwendung zu sinden habe, wenn solche auch in Th. II Kap. 7 §. 11 nicht erwähnt sei. (Wgl. die näheren Motive oben S. 108 in einem ähnlichen Falle, welche auch hier geltend gemacht sind.) Urth. vom 21. April FB. Nr. 898.

Sypothetceffion. Deffentlichfeit bes Spoth.: B. Guter Glaube, Bermuthung hiefür. Der gute Glaube bes Erwerbers (hier einer cebirten Spothetforberung) ift nach ber vorberrschenden Doftrin und Pragis bis jum Beweise bes Gegentheiles zu prasumiren (Glück, Komm. Bb. 8 S. 332, Bb. 9 S. 139; Seuffert, Panb. §. 136 in f. u. Rot. 11; Arnbts, Panb. §. 114; Keller, Pand. S. 133; Schmid, Hob. bes b. Rechtes Bb. 1 S. 361; Seuffert, Arch. Bb. 7 Mr. 114 u. 152, Bb. 8 Mr. 348, Bb. 9 Mr. 331, Bb. 10 Nr. 135, Bb. 16 Nr. 9 u. 176) und biese Ansicht muß auch in Sinblick auf die hiefür sprechenden gesetzlichen Bestimmungen (1. 30 C. de evict. (8, 45) u. C. 47 de reg. jur. in VIto. (5, 13) als die berechtigtere um fo mehr anerkannt werden, als diefelbe fich auch aus dem Befichts: puntte ber 3wedmäßigfeit und Billigfeit empfiehlt, ba ber rechtliche Begriff bes guten Glaubens ein negativer, lediglich in ber Abwesenheit bes unred: lichen Bewußtseins bestehender ift, und ber positive Beweis dieser inneren Thatsache nicht blos schwierig, sondern meist geradezu unmöglich sein wird, wäh: rend der Beweiß des Gegentheiles nach Umftanden fogar leicht sein tann (Saviann, System Bb. 3

S. 371, 372; Obl., Recht Bb. 2 S. 149). Urth. v. 26. April HWR. 1051 \*).

Obligationenrecht. Cessio necessaria.

S. oben Art. 985 ber Proz.D.

Interceffion. Burgb. Recht. Burbe bor 18. Januar 1871 in einer notariellen Burgschafts: von den als Bürginnen intercedirenden urfunde Frauensperfonen auf bie aus bem Bürgschaftsverhältniffe bem Bürgen zustehenben Rechtswohlthaten verzichtet und wurden benfelben die aus bem Burgschaftsverhältniffe zustehenden Rechtswohlthaten nach ber Urfunde auch erklärt, so ist ber Mangel einer speziellen Bezeichnung des SC. Vellej. unschädlich, weil ber Verzicht kein zu allgemeiner, sonbern auf ein fennbar begrenztes Berhaltniß beschränft mar. Benn auch ber Bergicht auf die Ginreden der Borausklagung und Theilung nach der hier zur Anwendung kommenden frank. Bbg. vom 25. Sept. 1783 \*\*) (Manb. S. Th. III S. 297) abgesehen von beren nicht entscheibenden Ueberschrift rechtsunwirksam wäre und in der Erklärung mehrerer Bürgen, in solidum haften zu wollen, nicht ein Verzicht auf die Einrede der Theilung liegt, so find boch beibe Einreden, auch abgesehen von ber behaupteten Insolvenz bes Sauptschuldners und ber Infolvenz, selbst ber zweifelhaften Solvenz ber Mitburgin (Seuffert, praft. PR. Bb. II S. 385 2 lit. c und 3 lit. b mit Note 20), in welcher Richt-

\*\*) Bal. Bl. f. Rechtsanw. Bb. 25 S. 321 u. 323 Rote.

<sup>\*)</sup> Der oberste Gerichtshof ist ber Aussührung in Bb. 37 S. 195 hienach nicht beigetreten. Es ist auch bort S. 197 zugegeben, baß ber Redlichkeit eine thatsächliche Annahme zur Seite stehe, so lange bieselbe nicht burch zweiselhafte Umstände erschüttert sei, was zu bemessen zur Thatfrage bes gegebenen Falles gehöre.

ung eine Beweiserhebung als überflüssig erachtet wurde, baburch ausgeschlossen, daß die Schuld, für welche die Bürgschaften eingegangen wurden, eine Handelsschuld war. Allg. d. Hatt. 281 Abs. 2. Urth. v. 25. Abril HR. 994.

Bollmachtsvertrag. Biberruf ber Bollmacht bei Ausstellung einer Urfunbe hieruber, fo weit Dritte in Frage find. Bat sich ber zur Abschließung von Rechtsgeschäften Bevollmächtigte nach bem ihm gegenüber erfolgten Wiberrufe ber Bollmacht von Seite des Bollmacht gebers noch im Besite ber Vollmachtsurfunde befunden und auf beren Grund mit einem Dritten Rechtsgeschäfte für ben Mandanten abgeschloffen, fo muß letterer bas Rechtsgeschäft gegen fich gelten laffen, wenn er nicht nachzuweisen vermag, bag ber Dritte gur Zeit bes Abschluffes von bem Wiberrufe Renntnig hatte. Es läßt sich nemlich aus ber Beftimmung bes gem. Rechtes (l. 15 D. mand. (17, 1) §. 9 J. 3, 27; vgl. Windscheib, Lehrb. d. PR. Bb. II §. 411; Sintenis, CR. Bb. II §. 113, Bb. III §. 587 u. 588), daß die recht: lichen Wirkungen des Bollmachts-Widerrufes bann eintreten, wenn ber Beauftragte von folchem Rennt: niß erlangt hat, die Unerheblichkeit ber Renntnik bes Wiberrufes von Seite bes Dritten bann nicht folgern, wenn ber Beauftragte bei bem fpateren Be schäftsabschlusse noch mit einer feine Ermachtigung enthaltenden legalen Bollmachtsurfunde (bier einer notariellen) verfeben mar.

Der in Art. 46 bes allgem. b. Handels: GB. aufgestellte Rechtssat ist in seinem Prinzipe kein neuer, sondern schon im gem. Rechte bezüglich der Rechtsverhältnisse des Geschäfts: oder Gewerdsherrn zu Oritten, mit welchen der Institor ein Geschäft abgeschlossen hat, begründet, und muß hienach der Präponens, falls er die bekannt gegebene Bestellung

eines Institor nicht öffentlich zurückgenommen hat, bie von diesem mit einem Dritten nach der Zurücknahme noch abgeschlossenen Geschäfte gegen sich gelten lassen, wenn er nicht nachweist, daß dem Dritten beim Abschlusse die erfolgte Zurücknahme der Ermächtigung bekannt gewesen sei.

(l. 11 §. 2, 3, 4, l. 5 §. 17 D. de instit.

(l. 11 §. 2, 3, 4, 1. 5 §. 17 D. de instit. act. 14, 3; Sint. Bb. II §. 102 S. 380; Glück, Komm. Bb. 14 S. 258 u. f.) Wie die Bestellung eines Institor von dem

Gefete als bie Erklärung bes Geschäftsherrn auf: gefaßt wird, daß bas von bem Institor in seinem Geschäftstreise abgeschloffene Rechtsgeschäft als mit ihm abgeschloffen gelten foll, so ist eine folche Erflarung auch 'in der Bollmacht, welche Jemanden jum Abschlusse von Rechtsgeschäften für den Bollmachtgeber ertheilt wird, in Ansehung ber innerhalb ber Grenzen ber Vollmacht gelegenen Rechtsgeschäfte mthalten, welche eine actio institoria utilis begründet (l. 31 D. de negot. gest. 3, 5, l. 19 pr. D. de instit. act., 14, 3, 1. 10 §. 5 D. mand. 17, 1, 1, 13 §. 25 D. A. E. V. 19, 1, 1. 5 C. de instit. act. 4, 25; Windscheid l. c. §. 482), e8 muß baber, gleichwie bie rechtlichen Wirkungen ber tumal tund gegebenen Bestellung eines Institor gen ben Gefchäftsherrn in fo lange fortbauern, bis ble Auflösung bes bestehenden Vertretungsverhalts niffes fund gegeben ist, auch außerhalb eines folchen Rechtsverhältniffes ber Vollmachtgebet, welcher Jemanden in einer schriftlichen Bollmachtsurfunde zu seiner Vertretung ermächtigt hat, und durch die Aushändigung der Urkunde an den Bevollmächtigten allen jenen Personen, welche von letterem biefelbe vorgezeigt wirb, von ber ertheilten Bollmacht Kenntniß geben läßt, die auf Grund ber Bollmachts: urtunde geschloffenen Geschäfte fo lange anertennen, als er nicht burch Zurudnahme ber Urfunde jene

Kenntnißgabe verhindert ober doch die ausgestellte Bollmacht öffentlich widerruft und kann sich außerzbem der Haftung nur durch den Nachweis entziehen, daß dem Oritten bei Abschluß des Geschäftes der Widerruf der Bollmacht bekannt gewesen sei.

Die analoge Anwendung der Grundsätze aus dem Institorenverhältnisse auf obigen Fall ist um so mehr gerechtsertigt, als in mehreren Gesetzesstellen (l. 12 §. 2, l. 34 §. 3 D. de solut. 46, 2) die Verpssichtung des Vollmachtgebers, die nach Widerruf der Vollmacht vom Beaustragten vorgenommenen Handlungen dem wom Widerrufe nicht unter richteten Dritten gegenüber anzuerkennen, selbst stafolche Fälle ausgesprochen ist, in welchen die Aussstellung einer Vollmachtsurfunde an den Mandatarüberall nicht ins Auge gefaßt wird (Holzschuher, Kas. Bb. III S. 648). Urth. v. 18. April HR. Nr. 1043.

Familienrecht. Gleichstellung minderjähriger Haustinder mit Bevormundeten bezüglich der Handrungsfähigkeit. Nachdem das baher. Landr. Th. I Kap. 5 S. 2 mit Anm. Mr. 2 lit. du. Th. I Kap. 7 S. 17 (vgl. auch Th. IV Kap. 1 S. 12) hinsichtlich der Handlungsfähigkeit zwischen minderjährigen Haustindern und Bevormundeten keinen Unterschied macht, so sind auch die von einem minderjährigen Hausschne ohne Bewilligung seines Baters eingegangenen Verbindlichkeiten (hier die Kontrahirung einer Zechschuldbei einem Wirthe) ohne Kraft und kann hieraus der Sohn wirtsam nicht belangt werden. Urth. v. 18. April HVR. 1070.

Erbrecht. Pro herede gestio. Erfor berniß der Absicht des sich Einmischenden, Erbe sein zu wollen. Der Erbschaftsantritt durch pro herede gestio sett nicht blos voraus, daß dem sich Einmischenden die Erbschaft angefallen

fei, sondern daß die betr. Handlung, in welcher die Einmischung gefunden werden will, aus der Absicht, Erbe sein zu wollen, entspringe. Ist also blos sestgestellt, daß eine in unbedingter Ehe nach nürnsberger Recht lebende Ehefrau nach dem Tode ihres Mannes den vorhandenen Hausrath, welcher das alleinige Vermögen bildete, und von ihr in die Ehe gebracht worden war, woran aber der Mann das Miteigenthum erlangt hatte, an sich genommen habe, so kit wegen ihrer eigenen Betheiligung dadurch noch nicht sestgestellt, daß der Hausrath von ihr als Ersbin ihres Mannes in Anspruch genommen worden sei. L. 20 D. 29, 2. Urth. v. 15. April HV. Rr. 972.

Erbverzicht. Barzburger Recht. Gin Bertrag, in welchem bie von ihrem Ehemanne geschiedene Frau auf ihr Erbrecht bezüglich bes Rudlaffes ihrer Eltern, ihres Chegatten und bes Rudlaffes ber aus ber getrennten Che hervorgegangenen Rinder gegen Abfindung (burch eine Sustentation) verzichtet (Erbverzichtsvertrag), hat auch bas Befteben einer ehelichen Gütergemeinschaft nach wurzburger Recht angenommen, nicht bie Bestimmung ber kaif. LGO. Th. III Tit. 90 S. 1 u. Tit. 96 §. 5 gegen fich, weil ber Sat, bag unter in Butergemeinschaft nach frant. Rechte lebenben Chetheilen tein Erbvertrag abgeschloffen werben tonne, nur für Die Dauer ber Gutergemeinschaft ju verstehen ift, obiger Bertrag aber nicht als Erbvertrag erscheint, sonbern als faktische Auflösung ber Gütergemeinschaft, beren Bestehen vorausgefest, aufzufaffen mare, wie benn auch die Rinder bei Scheibung der Che berechtigt gewesen waren, Grundtheilung zu verlangen (LGO. Th. III Sit. 31 S. 16), mit beren Bolljuge die allenfallfige Gütergemeinschaft von felbst aufgehört hatte, und weil ber Bertrag nur einen

í

anderen die Grundtheilung furrogirenden Abtheilungs:

mobus enthält.

Dieser Erbverzichtvertrag erforderte auch nach würzburger Recht zu seiner Giltigkeit weder eine Certioration noch eine Berbeistandschaftung der Ebefrau (LGD. Th. III Tit. 7 §. 7, wodurch die fubfibiare Anwendung bes gem. Rechtes jedenfalls aus geschlossen ift). Auch ein beffalls. Landesgebrauch ift nicht nachgewiesen und find unter ben in Befeler's Lehre von den Erbvertragen (Bb. II Abth. 2 S. 246 Rote 30 erwähnten frant. Landesgebrauchen nicht die Gebräuche bes wurzburger Landes gemeint (S. 265, 266 (Rote 11) und 267 (Rote 17). Rachbem ferner hier nur ber Erbverzicht gegenüber ben Rindern in Frage steht und diese bei bem Bertrage burch einen Kurator mitkontrabirt haben, fo ist der Fall nicht gegeben, daß ein Dritter, um dessen Erbschaft es sich gehandelt, dem Vertrage habe zustimmen mussen, daher die Best. der LGD. Th. III Tit. 99 S. 1 u. 2, wenn diefelbe wegen ihres Motives auf Erbverzichte anwendbar fein follte, gleichfalls nicht verlett. Auch ein Notherbe kann gegen Abfindung auf sein Notherbenrecht verzichten. Glüd, Romm. Bb. 38 S. 75, 78-89; Wind, scheib, Pant. S. 585 \* lit. a u. Note 1; Befe ler, Lehre von den Erbvertragen Bb. II Abth. 2 S. 246; unanwendbar ist nach ben beutschrechtlichen Grundsagen über Erbverzichte bie l. 35 S. 1 C. de inoffic. test. (3, 28). Urth. v. 18. April HB. Mr. 912.

#### Berichtigung.

Oben Seite 21 Zeile 18 ist vor "Merkmale" Besonden einzuseten.

Rebakt.: A. Hettich. Berl.: Palm & Enke (Abolph Enke) in Erlangen. Drud von Junge & Sohn.

#### Dr. 3. A. Seuffert's

### Blätter für Rechtsanwendung annächt in Babern.

Inhalt: Welche Jolge iritt bei der Beschlangehme einer Forberung im Bollsftredungsbersahren für ben als Dritischuldner in Auspruch Genoms menen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abs. 2 Jif. 5, Art. 976 und 977 obliegende Ertfärung innerhalb der hiezu bestimmten Frift von 8 Tagen unterläht? (Fortsehung.) — Ueberschi über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersken Gerichtsboses in Sos genkänden des Civileragies und Einstehung bei die Universahren der Arte von Ergebnisse er Rotare. Rotariatsses. Art. 92. — Zur Erins nerung an Friebrich Stebpes.

Welche Folge tritt bei der Beschlagnahme einer Forderung im Vollstreckungsversahren für den als drittschuldner in Auspruch Genommenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abs. 2 Biff. 5, Art. 976 und 977 obliegende Erklärung innerhalb der hiezu bestimmten frift von 8 Tagen unterläßt?

(Fortfetung.)

c) Während man biefes Prajubiz aus ber erwähne ten Erflarung bes t. Minift. Rommiffare ableiten zu follen glaubte, finben fich in ben Ber: banblungen bes nämlichen GBA. Aeußerungen bes Minift...Rommiffare und von Ausschufmitgliebern in entgegengefettem Sinne, aus welchen fich gleichfalls febr erhebliche Aweis fel barüber ergeben, ob überhaupt die Trage weite jener ersterwähnten Ertlarung bes Minift .: Rommiffars bem Ausschuße hinlanglich flar geworben ift.

a) Bei Borlage ber neuen Artitel erklärte ber Minist.-Kommiffar (a. a. D. S. 223): "Gibt ber Dritte (binnen ber Stägigen Frift) feine ober eine ungenügenbe ober unrichtige Erffarung

Digitized by Google

Reue Folge XVIII. Band.

ab, so muffe es bem Arrestliager freistehen, bemfelben gegenüber feine Rechte geltend ju machen ... Er glaube, bag bie Frage, ob und in welcher Größe die mit Arrest belegte Forberung wirflich existirt, sofort festgestellt werden muffe, und er habe beshalb bie Beftimmung vorgesehen, daß in ben bezeichneten (alfo in allen 3 Källen) ber Dritte fofort in das Justifikationsverfahren gezogen folle, bamit in einem Berfahren und Ur theil die Entscheidung aller in Betracht fom menden Verhältnisse erfolge. Ergibt sich, baf der Dritte nichts schuldet, so habe die Ein weifung feinen Gegenstand und ber Arrestila ger werde abgewiesen; im gegentheiligen Falle erfolge die Einweifung auf den als Schuld bes Dritten festgesetten Betrag." - Sier alfo bas gerade Begentheil. Auch in ben ersten awei Källen folle bie Existena und Große ber mit Arrest belegten Forbenung nicht icon mit bem Ablaufe ber Stägigen Frift fest: fteben, sondern erst durch ein Berfahren und Urtheil festgestellt werden.

B) Der Abg. Franz erhob Bebenken gegen bie Statuirung eines Zwanges zur Verbindung der Klage auf Einweisung mit der Alage gegen den Drittschuldner, weil der Arrestsläger zur Begründung der letzteren Klage die auf die beschlagnahmte Forderung bezüglichen Urkunden brauche, welche er sich erst durch die erstere Klage vom Arrestbeklagten verschaffen müsse. Er sprach sich hiebei auf eine Beise aus, welche zu erkennen gibt, daß er von der Boraussetzung ausging, der Arrestkläger habe in feiner Klage gegen deu Drittschuldner im mer die beschlagenahmte Forderung thatsächt trat auch der aründen, und dieser Ansicht trat auch der

Minist. Rommissär in seiner Antwort hierauf nicht entgegen (a. a. D. S. 242).

p) Der Ausschuftvorstand beantragte (ebenb.), ben Abf. 2 im Art. 981 ale entbehrlich zu ftreichen, "ba bas Betitum nach Beschaffenheit ber Rlage einzurichten sei und hierüber bas Civilrecht die entsprechenden Vorschriften enthalte." Aus biefer Aeugerung erhellt wenigstens fo viel, daß im Ausschuffe noch tein Einverständ: niß barüber bestand, daß ber Dritte im Falle nicht abgegebener Erklärung dem Arrestkläger ohneweiters zu haften habe. Denn in diesem Falle, oder wenn ber Ausschufvorstand nur baran gebacht hatte, daß eine folche Ungehorfamsfolge bei biefer Bestimmung beabfich: tiat fei, hatte er biefelbe unmöglich einfach bloß als "entbehrlich" bezeichnen fonnen.

2) Die Ansicht, bag ber als Drittschuldner in Anspruch Benommene bei versäumter Erklärung bem Arrefttäger als unbebingter Schuldner haften und diefer mit bem fruchtlofen Ablaufe ber Stägigen Frist ein ihm nicht mehr entziehbares Recht hierauf erwerben follte, murbe gu einer Barte führen, welche vom Gefetgeber unmöglich beabsiche tigt fein tann. Jenes Berfaumniß tann unter entdulbbaren Umftanben vortommen. Es fann auf Dife verständniffen beruhen, die unabsichtlich ober absichts lich vom Arresteläger felbst veranlagt wurden. Wenn biefer bei zweifelhaften Forberungen baburch ber Rothwendiafeit einer Beweisführung überhoben murbe, lage fogar für ihn bie Berfuchung nabe, ben Drits ten jum Berfaumniffe ju verleiten. Dit voller Strenge ließe sich baher dieses Präjudiz jedenfalls nicht burchführen. Die Garte ließe sich auch nicht etwa aus ber Absicht bes Gesetzgebers erklaren, bem Arrest: tläger um fo sicherer ben erforberlichen Aufschluß über die Forderung burch ben Drittschuldner gu ver-

schaffen. Diefer brauchte ja nur die (wenn auch unswahre) Erklärung abzugeben, daß die Forderung ges gen ihn nicht entstanden sei. Damit hatte er das schwere Präjudiz schon vermieden.

(Fortfetung folgt.)

Nebersicht

über die neneren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses.

18. April — 11. Mai

mit einem Nachtrag vom 16. April HBNr. 1023.

I. Zur Proz. Dedn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 65. S. Art. 180. Art. 85. S. Art. 698.

Art. 180. Wurde eine Regatorienslage ursprünglich nur gegen einen von den 2 Mitbesitzern des angeblich servitutberechtigten Hause erhoben — hier gegen die Chefrau, nicht auch den mitbesitzen den Ehemann — und wurde später auf die descfallsige Bemängelung von beklagter Seite die Klage sammt Beilagen auch dem Chemanne als Mitbesitzer mit der Aufforderung zur Anwaltbestellung u. s. w. zugestellt, so liegt hierin nicht eine Aenders ung der Klage im Sinne des Art. 180 der Proz. D., sondern nur eine Beiladung eines Streitgenossen im Sinne des Art. 65 und sind durch die Abweisung der Klage diese beiden Art.: verletzt. Urtheil vom 9. Mai Hart. 1034.

Art. 220. S. Art. 798.

Art. 223. Der Abs. 1 bieses Art. ber Proz. D. macht die Giltigkeit der Bergleiche nicht von einer förmlichen Protofollirung burch das Bermittlungs Amt — hier der Gemeinde — abhängig, sondern schreibt die Protofoll. nur vor, um die Parteien in

ben Stand zu setzen, ben Vergleich durch eine diffentl. Urkunde machweisen zu können. Der Vergleich kann anch nicht wegen Mangels theilweiser oder gänzlicher Erfüllung nach Art. 12 des GVG. vom 1. Juli 1856 für wirkungslos erachtet werden, weil ihm auch ohne dieses Erforderniß wenigstens die Kraft eines gewöhnlichen Vertrages beigelegt werzen muß. Urther 3. Mai HR.

den muß. Urthere. 3. Mai HBR. 1035.

Art. 230 mit 524. Hat bas Einzelngericht ben Kläger (hier den Widerspruchskläger, welcher im Exekutionsversahren das Erkenntniß als erschlichen ansocht) sofort (ohne vorgängiges Beweisanerbieten bekselben) zum Beweise seiner deßkallsigen Klagsbehauptungen zugelassen, und trat Beklagter darauf ben Beweis durch Eideszuschiedung über die Negative des Beweißlages an, so war Gegner sowohl über die zu beweisende Thatsache, als über das gewählte Beweismittel vollständig aufgeklärt und in den Stand gesetz, seine Erinnerungen vorzubringen, so daß er jedenfalls durch das eingehaltene Versaheren nicht als beschwert erscheint. Urth. v. 29. April

Art. 698. Dieser Art. der Pr.-D. läßt auch den Fall zu, daß die Berufung durch einen hiezu speziell Beauftragten eingelegt werde. Die Annahme aber, daß hiezu eine nach Art. 85 der Pr.-D. außzgestellte Vollmacht erfordert sei, läßt sich in der Erwägung nicht rechtsertigen, daß der Berufungsatt konservatorischer Natur ist und vom Gesehe nicht erschwert werden wollte. Es muß vielmehr jede Art von Bevollmächtigung als genügend erscheinen, wenn nur der Gerichtsvollzieher bei Errichtung des Bezusungsattes von der Thatsache der dem Oritten von der Partei ertheilten Ermächtigung volle Ueberzeugung gewonnen hat, und dieses aus dem Berufzungsatte selbst hervorgeht. Die Erstärung des Gezichtsvollziehers auf Antrag des f. Adv. R. als Berzichtsvollziehers auf Antrag des f. Adv. R. als Berzichtsvollziehers auf Antrag des f. Adv. R. als

treters bes Beklagten und Appellanten an bie Appellaten, bag ber Beflagte gegen bas Ertenntmig ic., welches er mit Art vom . . . biefem zugeftellt habe, Berufung einlege, genügt zur Konftatirung ber Ermächtigung bes Abr. R., benn wenn biefer auch als gewesener Bertreter bes Beflagten bezeichnet wor ben ift, fo fei biefes unschablich, ba in ber Erricht ung bes Berufungsattes noch teine anwaltschaftliche Bertretung liege, Abr. N. nur als Mittelsperfon gehandelt habe. Der Wortlaut des Berufungsattes insbefondere mit Bezug auf die Entenntnißzustellung tann baber nicht anders aufgefaßt werden, als bag ber Gerichtsvollzieher ben Willen bes Beklagten, bie fragl. Berufung burch ben t. Abv. D. einlegen au laffen, als feststehenbe Thatsache angenommen hat, und war baber auf die Berufungs Einlegung Art. 324 der Prog. D. nicht anzuwenden.

(Beigefügt ift, baß ein bloger Schreibverstoß bezüglich bes Namens bes für ben 2. Rechtszug aufgestellten Anwaltes unschäblich fei.) Urth. vom

29. April HBMr. 1030.

Art. 798, 800 n. 220. S. unten Obligat.

Recht. Unvollständ. Delegation.

Art. 1048, 1050, 1057 n. 1058. Ein nach Eintrag der Beschlagnahme des Gutes. — Art. 1048 Abs. 1 der Proz. D. von dem Schuldner mit einem Dritten, jedoch mit Zustimmung des betreivenden Gläubigers abgeschlossener Pachtvertrag bleibt insbes. in Hindlick auf Absatz 3 dieses Art. wirksam, wie auch nach Art. 1050 Abs. 1 der Proz. D. die nach Vormerkung der Beschlagnahme im Hypoth. B. von dem Schuldner über die Sache geschlossenen Verträge nur dann für nichtig zu erachten sind, wenn sie die Gläubiger beeinträchtigen (was hier nicht festgestellt sei). Der Ansteigerer kann ferner von dem Pächter in diesem Falle auf Haltung des Vertrages belangt werden, denn wenn auch die Wirkungen des

Zwangsverkaufes für ben Abjudikatar zunächst nach ben Berfteigerungsbedingniffen ju bemeffen find, und wenn auch in ber britten ber im Art. 1057 aufaegablten 5 stillschweigenben Bebingungen nur bingliche Laften zu jenen Berbindlichkeiten gehören, welche mit ber Sache auf ben Räufer übergeben, fo ist biemit weber eine Abanderung biefer Bedingungen (Art. 1058 u. 1064 ber Prog. D.) noch bie Anwendharteit der allgemeinen civilrechtlichen Bestimmungen über bas burch ben Rauf entstehenbe Rechtsverhältniß ausgeschloffen. Diefe Bestimmungen muffen jebenfalls, fo weit die Prozefordnung feine befonberen Borfdriften hieruber enthalt, namentlich zwischen bem Ansteigerer und bem Bachter zur Anwendung gebracht werben. Nach Maggabe bes hier einschlägigen preuß. Canbrechtes ift aber Bachter nicht ichuldig, bas Pachtgut vor Ablanf bes Wirthschafts: jahres zu raumen (§. 351 u. 352 I, 21) und es ift auch unter bem Drittbefiger bes Art. 1073, an welchen ber Räumungsbefehl zu ergehen hat, ber Bachter nicht begriffen (vrgl. Art. 1040 u. 1049).

Hat ber Bächter Hopfenstangen auf das gespachtete Grundstud gebracht, so werden solche, weil er nicht Eigenthumer des Bodens ist, nicht Bestandstheile desselben (preuß. Landr. §. 44, 46 u. 48 I, 2). Demgemäß können auch die Hypotheks Gläubiger nach Art. 33 u. 34 des Hypoth. Ges. keinen Anspruch darauf erheben und der Ersteigerer des Ackers nicht Gigenthum an diesen Stangen erwerben. Urth. v.

3. Mai HWNr. 1045.

#### II. Civilrechtliche Enticheibungen.

Sachenrecht. Sypothekenrecht. Boraus: stung ber Pertinenzeigenschaft. S. oben Art. 1048 ber Broz.D.

Dbligationenrecht. Paul. Rechtsmittel. Bergutung nothwenb. Auslagen bei Res

scission. Wenn auch ben zur Abbezahlung ber Roften bes Baues einer Synagoge eingeführten jährlichen Annuitäten, welche von Synagogenständen zu leisten sind, an sich die Natur einer Reallast nicht zukommt, so erscheinen selbe doch, die Verpslichtung zu deren Leistung vorausgesett, als nothwendige Verwendungen, welche gegenüber der paulianischen Klage auf Resission der Veräußerung des Rechtes auf diese Stände gemäß l. 8, 10 §. 20 u. 22 D. 42, 8 u. GD. Kap. 19 §. 19 Ziss. 2 u. 3 in Aufrechnung gebracht werden dürsen, da die Resission nur den Zweck hat, den Zustand vor der Veräußerung wiederherzusstellen, nicht aber zur Vereicherung des Rescissionserlieben, nicht aber zur Vereicherung des Rescissionserlieben, die Veräußerung die Annuität hätte entrichten müssen. Urth. v. 5. Mai HVR. 1053.

Pachtvertrag. Anspruch des Bachters einer subhast. Liegenschaft auf Haltung bes Bertrages. S. oben Art. 1048 ber Proz. D.

Actio de in rem verso. A bezahlte für B, bessen Anwesen ber Zwangsversteigerung untersstellt war, ben Zinsbetrag bes die Exefution betreisbenden Gläubigers, die Vollstreckung nahm jedoch (aus anderen Gründen) ihren Fortgang und wurde einige Tage nach der Jahlung das Anwesen einem Hopoth. Gläubiger um das Meistgebot zugeschlagen. Letterem ging obige Jahlung faktisch dadurch zu Guten, daß er über Abrechnung an seiner Hypotheke einen geringeren Betrag vorgehender Schulden zu berichtigen hatte. Deshalb stellte A gegen den Steizgerer Klage auf Rückerstattung des von ihm bezahlten Zinsbetrages, weil er um diese Summe ohne Grund bereichert sei.

Dieser Anspruch wurde auch oberstrichterlich für unbegründet erachtet, weil die Ausdehnung der actio de in rem verso auf alle Fälle, in welchen Jemanden durch ein Rechtsgeschäft unter Dritten

ein Rugen zuging (Glüd, Erlaut. b. Panb. 286. 14 S. 418 1c.; Kind, quaest, for. Tom. III cap. 21 p. 90; Linde, Zeitschr. f. Civ.R. und Civ.Proz. Bb. 8 (alte Folge) S. 354 Note 2) in ber gur Beltung gefommenen Dottrin und Pragis ber neueren Zeit als unstatthaft erklärt und auf Grund ber l. 7 S. 1 C. 4, 26 als ein nothwen: biges Erfordernig ber Berfionstlage wenigstens bie Borausfegung aufgestellt fei, bag bas nugbringenbe Rechtsgeschäft Dritter in einer Angelegenheit bes Bereicherten ausgeführt fein muffe, fo bag ber erwachsene Rugen nicht als ein blos zufälliger, fonbern als ein für ben Bereicherten beabsichtigter betrachtet werben tonne, bag Angesichts biefer Stelle die Kontroverse sich nur darum brebe, ob bas Gefcafteführungeverhaltnig in einer bestimmten civilrechtlichen Form jum Ausbrucke gekommen, ob ber Agent ("res ejus agens") als negotiorum gestor, Manbatar ober Profurator bes Bereicherten aufgeteten fein muffe

Seuffert, Pand. S. 346 Note 16; Puchta, Pand. S. 279 Note h; Blätter f. Rechtsanw. Bb. I S. 133;

Linde's Zeitschr. l. c. S. 349; Sintenis, ER. Bb. II §. 102 Note 86; Windscheid, Pands §. 483 Note 5; Seuffert, Arch. Bb. I Nr. 211, Bb. IV Nr. 221, Bb. VIII Nr. 257, Bb. XVI Nr. 44.

welche Kontroverse hier eine Entscheidung deshalb nicht bedürfe, weil das Nichtvorhandensein der ersten — nunmehr als unbestritten geltenden — Vorausssehung gewiß sei, indem A die Bezahlung geleistet habe, um das Subhastationsversahren zu sistiren und dadurch auch die Abjudikation des Anwesens abzuwenden, also sogar gegen das Interesse des Beklagten als Steigerer. Urth. v. 16. April HV. Rr. 1023.

Unvollständige Delegation. §. 56 bes Hypoth. Sef. Erhebung ber Nichtigkeits: Beschwerde. Wurde einem Ehemanne nach dem Tode der Ehefrau, nachdem er auch als Erbe bereits in deren Streit selbst eingetreten war, die Richtigkeitsbeschwerde des Gegentheiles nicht als Nichtigkeitsbeschwerde des Gegentheiles nicht als Nichtigkeitsbeschwerde des Gegentheiles nicht als Nichtigkeitsbeschwerde des Gegentheiles nicht als Nichtigkeitsbeschapten, sondern seiner Ehefrau als Klägerin und ihm nur der eheherrlichen Ermächtigung wegen zugestellt, so kann die Erhebung der Beschwerde in der Richtung gegen ihn keineswegs als nichtig bezeichnet werden, da der Ehemann über seine Bestheiligung nicht im Zweisel sein konnte und seine Rechte zu wahren in der Lage war.

Ist thatsächlich sestgeselt, daß der Erwerber

Ist thatsächlich festgestellt, daß der Erwerber eines Hypothekenobjektes eine Hypothek nach Art. 56 bes Hypothekenobjektes eine Hypothek nach Art. 56 bes Hypotheksels, sonach ohne Mitwirkung des Hypothekssaubigers als personlicher Schuldner übernommen habe, so kann sich derfelbe nach allg. Rechtsgrundsätzen dieser seiner personlicher Verpslichtung gegenüber dem Hypothekssläubiger nicht dadurch entledigen, daß er das Hypothekobjekt weiter veräußert, indem durch eine solche Veräußerung sich nur das dingliche Rechtsverhältniß, nicht aber das personliche, löst, da hiezu die Mitwirkung des Glänbigers etzfordert wäre. Urth. v. 10. Mai HVNr. 1058.

Bem. Sienach hat der oberste Gerichtshoffeine bisherige Rechtsprechung (vrgl. Sammlung von Entscheidungen 2c. Bd. I S. 254, Bd. II S. 284; Blätter f. Rechtsanw. Bd. 33 S. 105 und die dort alleg. früheren Bände) in Uebereinstimmung mit von Gönner's Ausf. Komm. Bd. I S. 455 aufrecht erhalten und dürfte in dieser Frage dessen Jurisprusdenz feststehen. Im gleichen Sinne spricht sich aus Roth, bayer. C.R. Bd. I S. 254. Brgl. auch Zeitsschrift für das Notariat 1870 S. 29, insbes. 99 u. s. und 374 gegen die Erört. in Stenglein's Zeitsschrift für GPr. Bd. 9 S. 65.

Ramilienrecht. Ceffion einer ehefrauli: den Darlebensforberung burch ben Che: mann. Reclam. uxoria. Frant. Recht. Eine im Stande ber Errungenschaftsgemeinschaft nach frantischem Rechte (LGO. Th. III Tit. 96 S. 2 u. 4 Sit. 97 §. 1) lebende Chefrau behauptete aus ihrem Eingebrachten bem E ein Darleben von 400 fl. gegeben zu haben, mahrend & biefes Darleben vom Chemanne (welcher in bem Streite feiner Chefrau assistirte) empfangen haben und hieran nur noch 108 fl. iculbig fein will, indem biefer ben Mehrbetrag an einen Dritten cebirt habe. Es erging Ausspruch für ben Beklagten, ohne Berücksichtigung ber Frage, wer Darlebensgeber fei, indem auch im Gliterstande ber bloßen Errungenschaftsgemeinschaft dem Chemanne bas Recht ber Verwaltung ber eigenen Güter ber Chefrau gebühre und nach LGO. Th. III Tit. 102 \$. 2 Berauferungen bon Seite bes Chemannes ohne Einwilligung ber Chefrau nicht als absolut ungiltig erklart feien, fonbern ber Chefrau nur die Befugnig zustehe, die zu ihrem Nachtheile getroffene Disposition burch Klage wieder rückgangig zu machen — Manbat v. 28. Marz 1700 S. I S. 499. 3war habe bas Manbat bas Bestehen ber allgemeinen Gutergemeinschaft im Auge, allein ber Berwaltungsbefugnig bes Chemannes feien für ben Büterstand ber Errungenschaftsgemeinschaft teine engeren Grenzen gefett, als für ben Fall ber Gütergemeinschaft. (Schelhaft, Darftell, bes wurzb. Landr. 6. 37 not. 1.)

Es liege auch ein höchst perfonl. Recht (Schele haß l. c. §. 38 not. i) ber Ehefrau hier nicht vor.

Wäre auch die Cession zur Tilgung einer vorsehelichen Schuld des Chemannes erfolgt, so wäre der Veräußerungsakt gleichwohl kein absolut nichtiger, so daß es einer Rektamation gegen denselben, welche aber unterblieben ist, nicht bedurft hatte (Schel-

haß l. c. §. 38 und cit. Mandat.) Urth. vom

10. Mai HANr. 1004.

Vormundschaftsbestellung über außere ebeliche Rinber. Breuf. Landrecht. §. 95 bes I. Anhanges jum preuß. Landrecht schließt nicht aus, daß statt bes Baters ber Mutter bes außerehelichen Kindes in allen Fällen ein besonderer Vormund bestellt werbe, wo es bas Interesse bes Rindes erforbert ober ber mutterliche Grofvater fei nen Pflichten nicht nachkommt. &. 614, 644 II, 2 u. §. 1, 6 u. 7 II, 18 bes preug. Landr.; v. Bielik, Komm. Bd. 5 S. 530, 531; Koch Th. Il Bd. 1 Abth. 1 S. 344 not. 22 Abs. 3; Gräf u. Mitautoren Abth. III. S. 346 lit. c. Urtheil vom

28. April HBNr. 1082.

Conbergut ber unabgetheilten Rinber. Schweinfurter Recht. Die Rechtsanspruche bes Batere vermöge feiner väterlichen Gewalt gegenüber bem Befuliarvermogen der Rinder find bei deren Unabhang igfeit vom ehelichen Buterrechte nach bem jeweiligen Wohnsite des Baters zu beurtheilen: (Savigny, Shstem Bb. 8 S. 338 u. 501; Seuffert, Komm. S. 317 Ziff. 2), im gegebenen Falle zur Zeit bes Bermögensanfalles an die Kinder nach dem damab igen Wohnfige, an welchem bas Schweinfurter Recht gilt. Diefes bestimmt (in Uebereinstimmung mit bem Burzburger Recht — Sit. 17 §. 5 und 6, bann Dit. 68 S. 3 u. 5), bag ben noch unabgetheilten Rinbern bas Eigenthum nur an jenen Gutern gu falle, welche ihnen von Jemanden, beffen Notherben fie nicht find, mit ber ausbrudlichen Bedingung gugewendet werden, baß bas Gegebene Eigenthum bet Rinder fein und bleiben foll, indem außerdem ber Erwerb ben Eltern aufällt. Diefe Ertlarung muß nur eine ausbrudliche fein, ohne bag biefur eine bestimmte Form vorgeschrieben ware. hat nun ber Richter angenommen, in ber Erbeinsebung, ber Rinber von Seite bes Dritten zu bestimmten nicht gleischen Antheilen (eines sollte  $^2/_3$ , bas 2te  $^1/_3$  ber Erbschaft erhalten) liege eine solche Erklärung auszgebrückt, so kann die Entscheidung als thatsächliche, da hiedurch ein Gesetz nicht verletzt ist, nicht angessochten werden. Urth. v. 3. Mai HWR. 1076.

77.

## Entscheidungen des oberften Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

Disziplinarfachen ber Notare. Notariats-Gefet Art. 92,

Der oberste Gerichtshof hat in einem Urtheile vom 8. März ausgesprochen, daß die Vorschrift des Art. 92 des Notar. Gesetzes dann keine Anwendung zu sinden haben, wenn ein Notar Urkunden (im gezebenen Falle 38 an der Zahl) auf Aufforderung eines Gerichtes an dieses als Thatbestandsbehelse in einer Disziplinarsache gegen ihn herauszugeben hat, weil der Art. 92 Fälle dieser Art, wonach unter Umständen eine ganze Reihe von Urkunden herauszugeben sein könnte, nicht im Auge habe und die Fertigung von Abschriften in solchen Fällen eine unzgebührliche Belästigung des Notars enthielte. 77.

#### Bur Crinnerung an Friedrich Steppes.

Am 4. Januar I. J. wurde Friedrich Stepspes zu Grabe getragen. Er war am 8. Mai 1806 zu Tauberbischofsheim geboren, woselbst sein Vater Abolf Steppes seit 1804 Rentbeamter in fürstelich Leiningen'schen Diensten war.

Im Jahre 1811 wurde Letterer Direktor ber fürstlichen Domanenkanzlei in Amorbach, wo Friedzich die Gymnasialstudien bereits im Jahre 1821

vollendete.

Derselbe bezog sobann die Universität Würzburg, an welcher er 3 Jahre verblieb, im Wintersemester 1824/25 und Sommersemester 1826 setzte er seine Studien in Beidelberg und in den Jahren 1827/28 und 1828/29 in München sort. Hier vollendete er das juridische Fachstudium und erlangte am 28. August 1829 den Grad als Dr. jur. Das längere Universitätsstudium war insbesondere durch die Absicht des Fr. Steppes veranlaßt, sich dem juridischen Lehrsache zu widmen.

Er hatte die damaligen Koryphaen ber Rechts:

wiffenschaft zu Lehrern.

Steppes trat sodann bei dem fürstlich Leisningen'schen Herrschaftsgerichte Amorbach in Praxis und bestand den Staats : Konfurs im Jahre 1833 mit ausgezeichnetem Erfolge. Schon am 6. März 1834 wurde Steppes als Affessor bei der fürstlich Löwenstein'schen Domanenkanzlei in Wertheim angesstellt und am 23. April 1840 zum Justigrath bestördert. Er wurde in dieser dienstlichen Stellung insebesondere auch mit sehr wichtigen Rechtsgutachten betraut, deren Lösung seine große Befähigung kennszeichnete.

Die Folgen bes Jahres 1848 änderten auch seine Laufbahn. Fr. Steppes wurde als Justizbes amter vom Staate übernommen und am 1. Dezb. 1848 zum Rathe außer dem Status am f. Kreis; und Stadtgerichte Würzburg ernannt. Bereits am 24. Oftbr. 1850 erfolgte bessen Beförderung zum Rathe am f. Appellationsgerichte der Oberpfalz und von Regensburg, und nach 5 Jahren, nämlich unterm 21. Dezbr. 1855, die weitere Beförderung zum

Rathe am oberften Berichtshofe.

Am 21. April 1862 wurde Fr. Steppes zum 2. Direftor am f. Appellationsgerichte von Niederbayern ernannt, am 31. Dezember 1866 auf die Stelle des ersten Direftors am f. Appellations.

gerichte von Oberbayern und am 20. Febr. 1869 jum Direktor am oberften Gerichtshofe beförbert, in welcher Stelle feine Wirffamfeit leiber ju fruh burch ben Tob beendet wurde. Bereits mit allerhöchster Entschließung vom 8. Novbr. 1865 war ihm das Ritterkreuz erster Klasse bes kgl. Verdienstorbens vom heil. Michael verliehen worden.

Dieses rasche Emporsteigen gibt Zeugniß ba-für, daß derselbe im Justizdienste Ausgezeichnetes leistete. Sicher hatte er, würde seine Laufbahn nach seiner ursprünglichen Absicht eine andere Richtung genommen haben, auch in dieser nicht minder Auss gezeichnetes geleistet.

Grundliche theoretische Renntniffe verbunden mit schnellem juribischen Scharfblick und einem gefunden Urtheile vereint mit der strengsten Rechtlichkeit be-fähigten ihn auch zur gedeihlichsten Wirtsamkeit im Richterdienste. Steppes wußte es insbesondere möglichst zu vermeiben, bag bem praktischen Besburfniffe und ben neueren Lebensanschauungen wiberstrebende Rechtsergebnisse eintraten, eine Aufgabe, welche bei unseren Rechtszuständen nicht selten die schwierigste und deren möglichste Lösung nicht hoch genug anzuschlagen ist. Seine Wirksamkeit als Schwurgerichtsprafibent in Amberg ift noch immer im beften Andenten.

Nicht minber ernst erfaßte Fr. Steppes feine Aufgabe ale Borftand ber Kommission für die theo: retische Prüfung ber Rechtskandibaten, welche Funk-tion ihm anvertraut war. Ihm stand bie Aufgabe bes Richterbienstes ju boch, bag er fich nicht, gewiß oft im Rampfe mit feinen Befühlen, hier ftren-

gen Grunbfagen hatte zuwenden follen. Außer einer vollendeten juridischen Ausbildung, bei welcher die Beherrschung der Literatur nicht ein untergeordnetes Moment bildete, vereinigte Steppes reiche allgemeine Kenntniffe, unter benen grund; liche Sprachkenntniffe befonders zu verzeichnen find. Er hatte für Alles einen freien unbefangenen Blid.

Diese Eigenschaften, sein ehrenhafter Charafter, ein hervortretendes Wohlwollen verbunden mit einem angebornen heiteren Sinn machte den Verfehr mit ihm Allen angenehm, welche hiezu Anlaß und Ge

legenheit hatten.

Junächst die Beförberung nach München brachte Steppes mit den Blättern für Rechtsanwendung in nähere Verbindung. Nachdem er sich bereits länger als Mitarbeiter an denselben betheiligt hatte, übernahm er nach dem Ende 1858 erfolgten Rücktritt des f. Prof. Dr. E. A. Seuffert deren Redaftion, welche er dis zum Schlusse des Jahres 1871 allein führte. Schwierig war hiebei insbesondere seine Aufgabe während seines mehr als vierjährigen Ausenthaltes in Passau, ungeachtet der Erleichterung, welche sein Unternehmen von kompetenter Seite in wohlwollender Beise gefunden hatte. Die Blätter erhielten durch seine Thätigkeit viele und vorzügsliche Beiträge. Auch in anderer Richtung war der selbe literarisch thätig.

Sein Tob macht fich als ein großer Berluft

fühlbar.

Nicht unerwähnt kann bleiben, mit welcher Liebe und Aufopferung Steppes insbesondere für seine Kamilie wirkte.

Der lebhafte frifche Geist, wenn auch die tor perliche Kraft zu finken begann, ist ihm bis in die

letten Lebenstage verblieben.

Seine Wirksamkeit und sein Charakter, gleich ehrenhaft im dienstlichen wie im Privatverkehre, sichert ihm gewiß ein dauerndes ehrendes Andenken.

R. Bettich.

Redati.: A. Hettich. Berl.: Palm & Ente (Abalph Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Gobn.

### Dr. 3. A. Beuffert's

## Blätter für Rechtsanwendung

annächft in Bayern.

Inhalt: Beide Folge tritt bei ber Beidlagnahme einer Forberung im Bolliftredungsverfahren für ben als Drittiduloner in Anfpruch Genommenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abf. 2 3if. 5, Art. 976 und 977 obliegende Ertlätung innerhalb der hiezu bestimmten Frift von 8 Tagen unterläßt? (Fortfehung.) — Ueberschie über bie neueren Ergebniffe ber Rechtiprechung.) — Ueberschie über die neues genftinden des Civilrechtes und Civilprozefies. 12. — 26. Rai.

Welche Folge tritt bei der Beschlagnahme einer Forderung im Vollstreckungsverfahren für den als drittschuldner in Anspruch Genommenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abs. 2 Biff. 5, Art. 976 und 977 obliegende Erklärung innerhalb der hiezn bestimmten frift von 8 Tagen unterläßt?

(Fortfepung.)

3) Die Abanderung bes Entwurfes Art. 12 (969. Verhandl. a. a. D. S. 230) enthielt bie

Beltimmung:

"Der Drittschulbner tann seine Erklärung auch noch nach Ablauf ber in Art. 1 bestimmten (Stäge igen) Frist und zwar selbst noch nach Einlegung bes Einspruches ober ber Berufung gegen bas burch ben Arrestkläger wiber ihn erwirkte Urtheil abgeben ober ergangen, er muß jedoch bie durch fein Verfaumniß verursachten Rosten tragen, wenn er dasselbe nicht durch Nachweis einer unabwendbaren Verhinderung zu entschuldigen vermag."

Diefe Bestimmung läßt sich zwar auch so verstehen, daß der Dritte nach Ablauf ber Stägigen Knit. wenn auch ber Arrestfläger die beschlagnahmte Forberung schon gegen ihn eingeklagt und ein Ur: theil gegen ihn erwirft hat, noch das Recht habe,

Reue Folge XVIII. Banb.

vorbehaltlich bes Erfates ber burch fein Berfaumnik bem Arrestfläger bisher entstandenen Rosten nicht nur burch ein Gestanbnig bie Rachtheile, welche ber weitere Verlauf bes Prozesses für ihn herbeiführen würde, von fich abzuwenden, fondern auch feine Ginreben gegen bie Forberung vorzubringen. In biefem Sinne ware biefe Bestimmung lebiglich eine Folge ber allgemeinen Vorschriften in Art. 215, 251 u. 707 ber PD. Sie wurde auch im GGA. ber R. d. Abg. (a. a. D. S. 246) als felbst: verständlich gestrichen. Geht man aber von ber Borausfegung aus, bag im Art. 981 bem Arrest flager bas Recht eingeraumt worben fei, im Falle verfaumter Erklärung von bem Dritten ohne Ruds ficht barauf Zahlung zu verlangen, ob bie beschlage nahmte Forberung an fich zu Recht besteht ober nicht, bann gewinnt biefer vorgeschlagene Artitel ben Sinn, daß ber Dritte berechtigt fein folle, bem Arresttläger bieses Recht burch eine nachträgliche, ber Borfchrift bes Art. 977 entsprechenbe Erflarung wieber zu entziehen. In biefem Sinne hatte ber Artikel keineswegs etwas Selbstverständliches enthalten, fonbern eine bochft finguläre Bestimmung, welche aber, ba fich ber GBAusschuk einstimmig bafür entschieden hat, gleichwohl als im Sinne bes Befetes gelegen angeseben werben munte. Sienach wurde aber bann ben Gefetgeber ein doppelter Borwurf treffen:

a) Ein Recht, welches auf folche Weise einer Partei von ber anderen wieder entzogen werden fann, ist noch tein wohl erworbenes. Befetgeber hatte alfo hier einem Rechte Rlage barkeit verliehen, welches er felbst nicht als ein wohl erworbenes anerkannte.

b) Er hatte eine fehr mangelhafte Einrichtung getroffen, welche nothwendig Migstande berbei-führen muß. Dem Arrestfläger ware gestattet,

seine Klage gegen den Dritten bloß auf bas Bersäumniß der Erklärung ohne thatsächliche Begrundung ber mit Arreft belegten Forberung ju ftugen. Wenn nun ber Dritte in feiner Rlage beantwortung wiberfpricht, daß biefe Forberung gegen ibn entstanden fei, bat er bamit eine nach Art. 977 genügende Erflärung nachträge lich abgegeben. Er hatte also ben Rechtsnache theil unbebingter Saftung wieber von fich abgewendet und fonnte jest nur noch aus bem urfprunglichen Rechtsgrunde ber Forberung belangt werden. Dazu gebricht es aber ber Rlage an einer Behauptung ber erforberlichen Thatsachen. Der Arrestflager muß baber, wenn er fein Recht gegen ben Dritten weiter verfolgen will, eine neue Rlage ftellen, worin biefe Thatsachen angeführt sind. Bon ben Thatfachen weiß er aber jest nicht mehr als zuvor. Er muß fich bie Kenntnig hievon nun boch burch eigene Rachforschung zu verschaffen suchen. Rann er biefes jest, fo hatte er es ohne Aweifel auch vor Stellung ber erften Rlage getonnt. Die erste Rlage war eine frucht: lose, wodurch nur Zeit versaumt und eine nugloje Prozedur hervorgerufen murbe. Die baburch veranlagten Roften hatte freilich im: mer ber Betlagte ju tragen. Aber eben barin lage wieder ber Urfprung eines neuen Dige ftanbes. Denn wenn ber Dritte fein Berfaum: nif burch feine unabwendbare Verhinderung au entschuldigen vermag, ftunbe es immer im Belieben bes Arreftflagers, felbft bann, wenn er fich bavon überzeugt hat, bag die Forberung gegen ben Dritten nicht besteht, biefem nutlofe Auslagen zu bereiten. (Fortsetzung folgt.) .

Hebersicht über die neneren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses. 12. — 25. Mai.

Bemerkung. Das Urtheil vom 20. Mai "Condictio sine causa gegen einen in Folge eines Creditorenvergleichs bezahlten Gläubiger von Seite bes gemeinschaftlichen Schuldners" wird nachgetragen.

### I. Bur Proz. Dedn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 115. Ist ber Beslagte — hier im Parteiprozesse — erst im 2. Rechtszuge in der Hauptsache und in die Kosten verurtheilt worden, so steht die Festseung der Kosten (Art. 115), unter denen die Kosten des obsiegenden Theiles zu verstehen sind (Art. 106, 113 u. 262 Abs. 2 der Proz. D. vrgl. Berh. des GGA. der K. d. A. v. 1863/65 Beil. Bd. III Abth. 1 S. 153 Sp. 1 in s. u. S. 154 Sp. 2) dem Richter des 2. Rechtszuges zu, wenn solche auch Berhandlungen des ersten Rechtszuges betreffen, wie sich aus Art. 106, 113 u. 115 bez. 118 Abs. 2 der Pr. D. und insbesondere aus der Bestimmung der Aufnahme der Kostensesstspung in das auszusertigende Urtheil ergibt. Urth. v. 24. Mai HRR. 1074.

Bemerk. Das Bezirksgericht, welches ben verurtheilenden Ausspruch erlassen hat, verweigerte die Festseung der im ersten Rechtszuge erwachsenen Kosten und diese Weigerung wurde auf erhobene Beschwerde vom vorgesetzen Appellationsgerichte gebilligt.

Der oberfte Gerichtshof hat beide Urtheile vernichtet und die Sache zur neuerlichen Verhandlung

und Entscheidung in der Hauptsache an einen ans deren Senat des Bezirksgerichtes verwiesen. Wir glauben, daß nach Art. 815 Abs. 3 der Proz. D. die Zurückverweisung an einen anderen Senat des Appellat. Gerichtes hätte erfolgen und nur das Erstenntniß dieses Gerichtes hätte vernichtet werden sollen, da hier der Fall des Art. 788 Ziff. 7—unrichtige Gesetzesanwendung—gegeben und nur das Obergericht zu einem neuerlichen Ausspruche, der entweder die Beschwerde heben, oder im Falle der Inhärirung desselben auf seiner Anschauung die Sache an das Plenum des obersten Gerichtshoses brugen konnte, zu veranlassen gewesen war.

Für die Beschwerde, um beren rechtliche Besgründung es sich hier allein handelt, war das Appellationsgericht das zuständige Obergericht.

Uebrigens war im gegebenen Falle die Nichtigsteitsbeschwerde nicht wirksam erhoben, indem sie nicht nach Art. 810 der Proz. D. hätte eingelegt, sondern durch Zustellung an die Gegenpartei hätte erhoben werden sollen (vrgl. S. 11 bieses Bandes), da diese wesentlich bei der Frage betheiligt war, ob die Kostenfestsehung in 2. Instanz erfolgen könne, weil sie außerdem (Art. 115 der Proz. D.) von den Kosten frei gewesen wäre. Die Beschwerde hätte daher als nichtig verworsen werden sollen.

Art. 190. S. unten Cherecht.

Art. 223. S. unten Obligationenrecht. Na-

tural:Obligation.

Art. 333. Die Vorschrift bieses Art., daß den Parteien die Führung des Gegenbeweises im Allsgemeinen freistehe, kann nicht dahin aufgefaßt werzden, als sei das Prozeßgericht verpflichtet, ein eigenes Beweisverfahren selbst dann zu gestatten, wenn es bereits zur vollen Gewißheit über die thatsächslichen Berhältnisse, von welchen die Entscheidung

des Streites abhängt, gelangt ist. Urtheil vom 24. Mai HRr. 1150.

Art. 471 Abs. 2. Durch biesen Art. sind die gegentheil. civilrechtl. Bestimmungen — hier Mainzer Landrecht Tit. XVI & 12 u. l. 22 & 10 Cod. (6, 30) so weit sie Abweichungen hievon enthalten — ausgeschlossen (Art. 2 Abs. 2 des Einführ.:Gel.) und ist es hiebei gleichgiltig, daß der Alagsanspruch von Seite der Chemanner der Töchter der Beklagten in Folge ihres eheherrlichen Verwaltungsrechtes geführt wird, wenn es sich um Ervansprüche der Töchter handelt, indem der Manisestationseid nur die Sicherung dieser Ansprüche zum Zwecke hatte, und das Erdvermögen erst nach dessen Einzuge in den Bereich des ehelichen Vermögens fällt. Urth. v. 23. Mai HR. 1059.

Art. 569 Abs. 2 n. 577. Die im Provosationsprozesse ergangenen Endurtheile (vrgl. Art. 577 der Proz. D.) sind Endurtheile im Sinne des Art. 788 der Proz. D., daher, wenn im letten Rechtszuge ergangen, mit der Nichtigkeitsbeschwerde anssechtbar (vrgl. oben S. 41). Wenn auch die Prosvokationsklage — hier darauf gerichtet, daß Beklagter Eigenthumsrechte an dem im Besitze des Alägers besindlichen Grundstücke anspreche und schon Miene mache, solche zu verwirklichen — nach Art. 569 Abs. 2 der Proz. D. subsidärer Natur ist und daher als unzulässig erscheint, wenn dem Provokationskläger selbst eine Klage in der Hauptsache zusteht, so kann die Klage im gegebenen Falle deshalb nicht abgewiesen werden, weil Kläger die Negatoriens und Besitzstrungs-Klage habe.

Erstere Klage, wenn auch im baper. Landr. Th. II Kap. 7 S. 11 als Servitutsklage bezeichnet, wird zwar in ber Praxis in Uebereinstimmung mit bem subsidiaren röm. Rechte nicht blos im Falle ber Inanspruchnahme einer Servitut, sonbern im

Falle jeder partiellen Störung des Eigenthums zus gelaffen

— Seuffert, Pand. Bb. I S. 243 not. 2 (2. Aufl.)

Bl. für Rechtsanw. Bb. 30 S. 224 — findet jedoch gegen denjenigen nicht statt, welcher jelbst Eigenthümer zu sein behauptet, sohin nicht einen partiellen Eingriff in fremdes Eigenthum macht, indem der Grund der Negatorienklage nur in der Berneinung eines das Eigenthum beschränkenden Anspruches beruht.

v. Holzschuher, Caf. Bb. II S. 362 Note

§. 2 J. (4. 6)

Seuffert, Pand. a. a. D.

Windscheid, Lehrb. Bb. I S. 489 Note 1 Arndts, Lehrb. Bb. I S. 169

Seuffert, Arch. Bb. 3 Nr. 303 u. Bb. 20

Mr. 105 \*).

Es müßte auch, wäre die Negatorienklage in diesem Falle statthaft, ber Eigenthumsbeweis doppelt geführt werden, vom Aläger behufs Legitimastion zur Alage und vom Beklagten zur Begründung seines Anspruches. Es kann sich auch darauf nicht berusen werden, daß die vom Beklagten veranlaßte Eintragung von Eigenthums: Nechten in den öffentslichen Büchern als ein Eingriff in die unbeschränkten Eigenthumsrechte gemäß den Ausführungen in den Bl. f. Rechtsanwendung Bd. 24 S. 5 2c. so wie Seuffert's Archiv Bd. 9 Nr. 138 u. Bd. 2 Rr. 236 sich darstellen, denn dort ist außer Archiv Bd. 9 nur von den Einträgen von Pfandrechten u. s. von partiellen Eigenthumsstörungen die

<sup>\*)</sup> Rach J. Baron, Panbetten S. 154 ift als Boraussfehung ber negatoria jeber Eingriff in bas Eisgenthum außer burch Vorenthaltung ber Sache festsgestellt. Auch Buchta S. 172 b. P. scheint berselsben Ansicht zu sein.

Rede, während dem Urtheile im Bb. 9 bes Archivs

fein Bewicht beigelegt werben fann.

Die Besitklage anbelangend, so findet dieselbe nach den Anmerk. zum baher. Landr. Sch. II Kap. 5 S. 12 wohl statt, wenn eine Störung des Besitzes sowohl mit Worten als Werken in Frage ist. Es wird aber erfordert, daß die Worte den ruhigen Besitz läugnen und ohne Zögern mit einer Hinderung des Besitzes drohen

l. un. D. (43. 31) l. 1 §. 3 l. 3 §. 2 D. (43. 17) l. 11 D. (43. 16.) Bl. für Rechts, anw. Bb. 26 S. 222. Seuffert, Panb.-R.

93b. II S. 387.

Diefer Fall ist in ber Rlage aber nur in un-

bestimmter Weise angebeutet.

Abgesehen aber hievon, so beckt ber Schut bes Besitzes in Folge einer Anstellung ber Besitzstörungsklage hier nicht bas vom Kläger geltend gemachte Recht bes Eigenthumes, welches burch die Provokationsklage geschützt werden soll. Die Besitzklage gewährt baher bem Kläger nicht den gleischen Schutz wie die Provokationsklage.

Die Eintragung endlich des Beklagten als Besitzer steht einem wirklichen Besitze nicht gleich. Seuffert's Komm. zur GO. Bb. III S. 162; Bl. sür Rechtsanw. Bb. 5 S. 144. Urth. v. 12. Mai

HVNr. 888.

Art. 791. S. unten firchliche Baulast bei

Sachenrecht.

Art. 919. Die Anschlußerflärung nach Art. 919 ber Proz. D. ist rechtzeitig, wenn sie vor Veräußerung ber gepfändeten Gegenstände dem Schuldner (nicht auch dem die Versteigerung Leitenden oder dem betreibenden Gläubiger) gegenüber erfolgt ist, indem im Absate 1 dieses Art. die Rechtzeitigkeit von dem Erfolge der Erklärung vor der Versteigerung abhängig gemacht und im Absate 3 nicht bes

stimmt ist, daß die Erklärung an alle bort genannte Perfonen erfolgt fein muffe, und bie rechtzeitige Erklärung an ben Schulbner allein beghalb genügt, weil ber Anschlußerklärung ber Charakter einer Mitpfanbung, einer Mitbeschlagnahme zukommt (Berh. bes Gefegg.-Ausich. ber R. b. R. 1863|68 Beil. Bb. I S. 240 u. 241), während ber bie Berfteigerung Leitenbe nur jum Zwede feines Berhaltens bezüglich bes Erlofes und ber betreibenbe Gläubiger nur zur Wahrung seiner Rechte ber Nachs richt vom Anschluffe bedarf (Art. 919 Abs. 4, 921, 938 ber Pr. D.). Es ist auch bei Berathung bes nunmehrigen Art. 919 in ben Befegg. - Ausschuffen anerfannt, bag bezüglich ber Rechtzeitigfeit bes Anschluffes bie Zustellung an ben Schuldner entscheibe. (Berh. bes 6.6.A. ber R. b. A. 1866/67 Beil. Bb. III Abth. 3 S. 201 und ber R. b. R. l. c. S. 244-245 und v. 1868 Prot. Bb. 3 S. 122, 125 und 126). Es wurde ferner nach diefen Berhandlungen erst ber Zusat gemacht, bag bie Anichlugerflärung auch bem Gerichtsvollzieher ober bem sonft die Berfteigerung Leitenden juguftellen fei. Urth. v. 13. Mai HWNr. 1012.

### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Sachenrecht. Ift die Negatorienklage gegen ben das Eigenthum felbst Behauptens ben zulässig? S. oben Art. 569 ber Proz.D.

Rirchliche Baulast. Freiwillige Spensten zum Baue bürfen in ber Regel zur Ausstattung besselben über das nothwenstige Bedürfniß verwendet werden, sind baher an ber Schuld bes Konkurrenzpflichtigen nicht abzurechnen. Thatsächliche Feststellung. Die Feststellung in einem Kultussbauftreite, daß die Bauführung nach einem bestimms

ten, mindere Roften veranlaffenden Plane, bem Rultuszwede genügt habe, die Dehrtoften ber Bauführung baber nach einem fpateren auf einen verschönerten Kunstbau gerichteten und auch genehmige ten Plane bem Konkurrenzpflichtigen nicht zur Last fallen, enthält in erfter Richtung eine unter Art. 791 ber Proz.: D. fallende thatfächliche Fesistellung, in zweiter teine Rechtsverlegung gegensiber bem gan gen Rostenersaganspruche von Seite ber Rirchenge meinbe, indem biefe durch Bestreitung von größeren Roften feine nütliche Geschäftsführung für ben Baw pflichtigen vorgenommen hat, baber nicht ben Erfat aller wirklich bestrittenen Kosten verlangen kann. Sind für den Bau einer Kirche von Dritten Bei träge bewilligt, Legate gemacht worden, so hat sich die Rirchengemeinde folche an der von ihr bestrittes nen Bauauslage bem Konkurrenzpflichtigen - bier bem f. Fistus — gegenüber nach ben Grundfagen über bie Wirfung ber Verträge ju Gunften britter Berfonen nur bann abrechnen zu laffen, wenn die Geber bei ber Hingabe ben Vortheil bes Konturrengpflichtigen beabsichtigt haben.

Ist dieses nicht festgestellt, dann wurde die Kirchengemeinde durch die Annahme der Gaben blos denjenigen gegenüber verpflichtet, von welchen sie dieselben mit der Auslage der Verwendung zum Kirchenbau erhielt und ihre Verpflichtung ging nur dahin, die Spenden zum angegebenen Zwecke überhaupt zu verwenden. Einer Beschränkung auf ein gewisses Maß des Kostenaufwandes war diesen gegensüber die Gemeinde nach den gegebenen Thatsacken nicht unterworfen; im Gegentheile liegt es in der Natur der Sache, daß bei Geschenken zu einem Unternehmen, welches als Kunstwerf durch Verschönerung seinem Zwecke immer mehr entspricht, die Schenker die Bestimmung dem Empfänger überlassen und bazu beitragen wolken, daß das Wert auf möglichst

entsprechende Weife in Ausführung gebracht, also bem Eigenthumer jebe Berschönerung ermöglicht werbe.

War auch die Gemeinde dem Fistus gegenüber auf das durch die Bedürfnisse beschränkte Maß der Baukosten gebunden, so konnte die Gemeinde recht wohl den Bau auf eine kostspieligere Weise unternehmen und sich den Ersat der blos nach dem Besdürfnisse bemeisen Rosten vom Fiskus vorbehalten und dieser hat kein Recht, die Spenden, welche die Gemeinde zur Bestreitung des Mehrauswandes verwenden durste, an der von ihm zu leistenden Summe in Abrechnung zu bringen. Bezüglich der nothswendigen Baukosten war aber die Gemeinde zugleich negot. gestor des Fiskus, indem dieselbe letzteren wenn auch bei Führung eines eigenen Geschäftes von einer Schuld befreite. L. 21 pr. l. 31 §. 7 D. (3, 5) l. 3 Cod. (2, 19) l. 19 §. 2 D. (10, 3); Windscheid, Lehrb. des P.: A. Bd. II S. 570 (2. Ausst.).

In ber Befreiung von einer Schulb liegt auch eine Bereicherung (l. 40 u. 53 D. (46, 3); Se uffert, Pand. R. §. 346 not. 1 (4. Aufl.)) und im Falle ber Bereicherung haftet ber Geschäftsherr bem Geschäftsführer auch bann, wenn dieser die Geschäftsführung ohne alle Rücksicht auf ben Nugen bes Geschäftsherrn unternommen hat (l. 6 §. 3 D. (3, 5)\*).

Urth. vom 17. Mai BBNr. 1069.

Wafferbenütungsrecht. Veränderung in dessen Ausübung, konkrete Feststellung derselben. Handelt es sich um die veränderte Ausübung einer Servitut — hier der Wasserbenützungs:Gerechtsame an einem Kanale durch Ersetzung von Rädern durch eine Turdine für die gleiche Wasserkaft, und wurde im I. Rechtszuge auf Einspruch des Kanaleigenthümers und auf Grund von Bes

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

<sup>\*)</sup> Brgl. oben S. 185.

weißerhebungen entschieden, daß diese Veränderung mit einer größeren Belästigung des Eigenthümers verbunden sei — so konnte die zweite Instanz sich nicht auf den abstrakten Ausspruch beschränken, daß die Substitutrung der Turbine gestattet sei, wenn hierz durch die Servitut einen größeren Umfang nicht erhalte, indem dieser Ausspruch nicht geeignet ist, die Entscheidung der Streitsrage zu fördern und durch Nichtanwendung der Grundsäße über die statthafte Ausübung von Servituten auf den gegebenen Fall, in welchem der Anspruch des Servitutberechtigten wenigstens durch die Wasseronsumtionsfähigseit der Turdine eine konfrete Gestalt hatte und eine bestimmte Beurtheilung nicht ausschloß, diese Grundssäße verletzt sind. Urth. v. 20. Mai HRR. 979.

Obligationenrecht. Gegenbeweis nach Landr. Th. IV Kap. 11 §. 7 Mr. 4. Das Gesestet vom 26. März 1859, die Einrede des nicht gezahlten Geldes betr., ertheilt den betreffenden Urstunden nur frühere Beweistraft, schließt aber den Gegenbeweis nicht aus. (Wiederholt ausgespros

chen \*). Urth. v. 12. Mai HBNr. 968.

Naturalobligation. Deren Annahme bedarf positiver Begründung. Art. 223 der Proz. Die mündliche Vereinbarung einer höheren Leistung bei Immobiliarverträgen, als in der Notar. Urfunde ausgedrückt ist, bewirft keine Naturals obligation zur Erfüllung derselben, denn die Annahme einer solchen Obligation als einer besonderen Art der Wirfung eines Rechtsverhältnisses bedarf zu ihrer Rechtsertigung einer positiven rechtlichen Begründung, indem außer den in den Gesetzen bezeichneten Fällen (vrgl. Windscheid, Lehrb. des P. N. Bd. 2 §. 288 u. 289; Seuffert, prakt. P.: R. §. 229, insbes. die Belegstellen in Note 3;

<sup>\*)</sup> Brgl. bezüglich ber Motive 2. Erg. Bb. S. 329 u. f.

Baron, Panbetten S. 230 Rr. III; Buchta, Banb. S. 237) bas Bestehen einer Naturalobliga: tion, beren Wirkungen auch im Ginzelnen verschieben find, nicht angenommen werben fann. Sft insbesondere durch ein Prohibitivgeset ein formloser Bertrag als unwirtsam und somit als nichtig erflart, fo besteht eine vertragemäßige, wenn auch unvollfommene Berbindlichkeit aus beinselben fo wenig. als wenn ber Bertrag gar nicht geschloffen worden ware. Die Annahme einer, wenn auch unvollkommenen Wirffamteit eines vom Gefete mit Absicht aus: geschloffenen Uebereinkommens wurde biefe Absicht geradegu vereiteln (vrgl. Beber, über bie natur: liche Berbindlichkeit §. 75 und 76). Es hat auch ber oberfte Gerichtshof in einer Reihe von Fällen die mundlichen Leistungsbestimmungen bei Immobillarverträgen als wirfungslos und die Auruckforderung des Beleisteten als statthaft und nur mit theil: weiser Aufrechthaltung des Vertrages als unvereinbar erklärt (Bl. für Rechtsanw. Bb. 32 S. 139 u. 368, Bb. 35 S. 361, Bb. 37 S. 81 brgl. auch Bb. 29 S. 76). Diesem gemäß ist auf ben gegens theiligen nicht naber motivirten Ausspruch bom 17. Febr. 1868 (Bl. für Rechtsanw. Bb. 33 G. 211 u. 212, vrgl. hiemit bie Ausführ. in Bb. 35 S. 135) fein Gewicht zu legen.

Die Anerkennung der Verbindlichkeit aus einem solchen blos mündlichen Vertrage vor dem Vermitztelungsamte, hier des Einzelngerichtes — (Art. 223 der Proz.=O.) auf Grund eines über diese Verbindslichkeit ausgestellten Schuldscheines erscheint nicht als civilrechtlich unansechtbar, indem einem solchen Uebereinsommen vor dem Vermittelungsamte nur der prozessuale Vollzug gleich einem Urtheile gesichert, die Frage der civilrechtlichen Giltigkeit aber dadurch, wie sich auch aus Art. 868 Jist. 3 der Proz.=O. ergibt, nicht berührt wird, wie denn auch Vergleiche

vor dem Vermittelungsamte der in der G.D. Kap. 17 S. 1 Rr. 12 enthaltenen civilrechtlichen Anfechtung fortan ungeachtet ihrer Vollziehbarkeit unterlies

gen. Urth. v. 20. Mai HBRr. 1047.

Alimentenflage gegen bie Groß: außerehelichen Rinbes. be8 Rlagsbegründung, preuß. Landr. Alimentenklage gegen bie Eltern bes außerehelichen Baters genügt es, daß die Baterschaft bes Sohnes au dem Kinde und beffen Unvermögenheit jur Reiche ung bes Unterhaltes festgestellt ift, und gehört bie Behauptung ber Bermögenheit ber Großeltern be8 Rinbes zur Alimentenleiftung fo wenig zum Rlagegrunde, ale biefes bei anberen Schuldflagen ber Fall ift. Aus ben §. 628—630 II, 2 bes preuß. Landr. läßt fich bas Gegentheil nicht ableiten, inbem dieselben nur die Reihenfolge in der Alimens tationspflicht feststellen, aus §. 630 insbefondere beghalb nicht, weil biefer einen Ausnahmsfall von ber im §. 628 enthaltenen Regel enthält (eintretende Aliment.-Pflicht ber außerehel. Mutter, wenn fie hinreichendes eigenes Bermögen bat). Die Beitreibung ber Alimente (bier bereits auf bas nieberfte Mag festgesett) fann also bem Exekutionsverfahren überlaffen bleiben. Urth. v. 19. Mai HRR. 1025.

Haftung aus Verschulden. Sind Verwaltungsbeamte von den Verwaltungsbehörden wegen Verschuldens als haftbar erklärt, so sind die Gerichte befugt, bei Ersay: Ansprüchen berselben unter einander das theilweise Ueberwies gen des Verschuldens festzustellen. Der Ersayanspruch wird durch eigenes Verschulden ausgeschlossen, wenn es sich um einen dem Ersaykläger selbst zuges gangenen Schaden handelt. Eine Armenpsiege ist dadurch zu Schaden gekommen, daß eine von den

Bemeindeausschußmitgliedern unterschriebene Sppotheklofchungsbewilligung bem Schuldner von bem Gemeinbetaffier, noch ebe bie Bezahlung erfolgt mar, ausgehändigt und baburch die Loschung ber Sypothet ermöglicht wurde. Die Ausschufmitglieder wurben im Berwaltungswege beßhalb für folibarisch haftbar erflart und leiftete eines berfelben Zahlung, verlangte aber biefur von bem Bemeinbetaffier Erfat, indem dieser durch Sinausgabe ber Urkunde die Lofdung ichulbhaft ermöglicht habe. Der Anspruch wurde als begrundet erachtet, indem, wenn bie Schuld burch Die Berwaltungsbehörben einmal festgestellt sei (Kompet.:Ert. v. 20. Juli 1858 Rgbl. S. 1036), bas Gericht nichts hindere, bas Ueberwiegen des Verschuldens des einen ober anderen Berwaltungsmitgliebes im Prozeswege festzustellen, bas Sauptverschulben aber bier ben Raffier treffe, weil berfelbe die unterschriebene Urfunde vor wirts licher Zahlung nicht hatte anshändigen follen, und biefe Borficht die übrigen Mitglieder bei der Unteridrift vorauszuseten berechtigt waren, indem ende lich ein eigenes konkurrirendes Berfchulben bes Rlas gers bier aus bem Grunde nicht in Betracht tomme, weil Beklagter junachst durch seine Sandlung ben Schaben veranlagt hat und biefer Schaben nicht ben Alager felbst, fonbern bie Armentaffe traf, vom Rlager baber nicht gefagt werben tonne, bag er ben Schaben burch eigene Sorgfalt (l. 203 D. (50, 17) l. 21 §. 3 D. (19, 1)) hatte von fich abwenden ton-Urth. vom 24. Mai BBNr. 1118.

Eherecht. Berwaltung & befugniß ber Chefrau im Stande ber würz burger Gütergemeinschaft bei Berhinderung bes Ehemannes. Art. 190 ber Proz. D. Eine in vererbter Ehe nach würzburger Recht lebende Ehefrau hatte eine Schuld ihres Ehemannes an die Gemeindekasse, während berselbe eine ihm wegen Veruntreuung der bezügl. Summe als Gemeindepfleger zuerkannte Freiheitsstrafe verbühte,

berichtigt.

Die Anfechtung ber Wirksamfeit biefer Berichtig: ung, welche von Seite des Chemannes nach er standener Strafe erfolgt war, wurde als unbegrunbet erfannt, indem aus bem Befen ber Guterge: meinschaft von felbst folge, daß die Chefrau bei Ber-hinderung des Chemannes ihr gleichzeitig hiebei in Frage stehendes Intereffe zu mahren berechtigt sei, folglich eine bas gemeinschaftliche Bermögen belastende Schuld wirtsam berichtigen könne, und bie: fem nicht entgegenstehe, bag im Allgemeinen ber Chemann ale ber gefetliche Berwalter bes gemeinschaftlichen Bermögens erscheine; indem daher bei Der Betheiligung ber Chefrau am gemeinschaftlichen Bermogen die Aufstellung eines Kurators für ben Chemann während ber Dauer feiner Abwesenheit nicht erforbert gewesen sei, eine Rudersagtlage bes Chemanues gegen die Bemeinde sonach aus biesem Grunde nicht stattfinde.

Dagegen wurde durch die Abweisung der Klage, soweit solche die Bezahlung einer Nichtschuld zum Gegenstande hatte, der vom Kläger auch geltend gemachte Art. 190 der Proz. D. als verlett erklärt, weil von den Verwaltungsbehörden die Haftung des Klägers für den bezahlten Betrag noch nicht fest gestellt war. Urth. v. 17. Mai HVR. 1094.

77.

### Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

Inhalt: Belde Folge tritt bei ber Beidlagnahme einer Forberung im Bollsfredungeberfahren für ben als Drittidulbner in Anfpruch Genomsmenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abf. 2 3iff. 5, Art. 976 und 977 obliegende Erflärung innerhalb der hiezu bestimmten Frift von 8 Lagen unterläht? (Forifepung.) — Ueberschie über bie neues ren Ergebniffe ber Rechtsprechung bes oberften Gerichtshofes in Gesgenftanben bes Civilrechtes und Civilprozesses. 28. Mat — 8. Juni.

Welche Folge tritt bei der Beschlagnahme einer Forderung im Vollstreckungsversahren für den als Drittschuldner in Anspruch Genommenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abs. 2 Biss. 5, Art. 976 und 977 obliegende Erklärung innerhalb der hiezu bestimmten Frist von 8 Tagen unterläßt?

(Fortfetung.)

4) Auf die Analogie bes frangosischen Prozesses kann man sich hier nicht berufen. Im frangof. Prozesse ist nicht blog die Ungehorsams: folge, bag ber Dritte bei bem Berfaumniffe ber vorfcrift8måßigen Erflarung ale unbedingter Schulbner haftet, burch eine au & brüdliche gefetliche Bestimmung sanktionirt, sondern auch durch ein en tiprechenbes Berfahren bafür Gorge ge: tragen, daß die Nachtheile, welche dieses Prajudia nach bayer. Prozegrechte unfehlbar nach fich ziehen wurde, nicht eintreten. Sier wird ber Dritte von bem Berichte, welches über ben Arrest ju erkennen hat, vorgeladen, um sich über die beschlagnahmte Forberung zu erflaren, und wenn er feine Erflarung abgibt, fofort als unbebingter Schuldner erklärt. It er vor Gericht erschienen, bann gibt feine Belehrung burch ben Richter hinreichende Bürgschaft,

baß im Kalle ber verweigerten Erklärung feine Berurtheilung feine Unbilligfeit enthalt. Sit er nicht erschienen, bann fann er nach Art. 149 u. Cod. de proc. seine Verurtheilung burch Opposition ent fraften \*). Das gegen ihn erlaffene Urtheil ist bann nur ein Bersuch, Die Sache fur ben Kall, bag er fich demfelben freiwillig unterwirft, auf dem furze ften Wege ohne weitere Kosten für beide Theile ju erledigen, und für den entgegengefesten Fall, (wie es im Commentaire sur le Code de proc. civ. par Thomine-Decmazures. T. III pag. 18 heißt, eine bloße Drohung \*\*), um ihn zur Erklarungs abgabe zu bewegen. Im baber. Prozesse fehlt es bagegen an einer gesetlichen Bestimmung, auf welche bin eine aleiche Ungehorfamsfolge verhängt werben fonnte, und felbit wenn eine folche gefetliche Beftimmung wirklich vorhanden wäre, wurde das vor: aeschriebene Berfahren nicht biegu paffen. Auch in diefer hinsicht hatte zwar ber Entwurf ber BD. ursprünglich die Bestimmungen des Code de proc. in fich aufgenommen. Auf die Beanstandung im GG.Ausschuffe der Kammer d. Abg. trat jedoch an beren Stelle die Borschrift im Art. 981 b. PD., welche ben Arrestfläger anweist, gegen ben mit ber Erflärung faumigen Dritten Rlage ju ftellen, alfo zu beginnen. einen förmlichen Rechtsstreit welcher fich, wenn barin jenes Prajubig mit ber aleichen Bebeutung wie im frangofischen Brogeffe gut Anwendung fame, in den meiften Fallen fich als ein vergeblich er herausstellen wurde.

### III.

Ist die Ungehorsamsfolge einer unbedingten Haftung bes mit ber Erklärung faumigen Dritten

\*\*) "Condamnation n'est que comminatoire,"

<sup>\*)</sup> Carré: Les lois de la procédure civile. T. IV pag. 432-434.

im Besetze nicht begründet, so findet fich tein ande: rer Rachtheil, ber ihn wegen feines Berfaumniffes treffen könnte, als die Tragung ber baburch verurfachten Roft en. Auch in biefer Beziehung enthalt bie PD. für ben vorliegenden Fall teine befondere Bestimmung. Es muffen baber die allgemeinen Bestimmungen über bie Berbindlichfeit ber Barteien jur Roftentragung im Prozesse jur Anwendung tom: men. Daß es bei biefen belaffen werden wollte, geht auch baraus hervor, bag mit Bezug hierauf im Art. 12 ber Abanderung bes Entwurfes nur ber größeren Deutlichfeit wegen für ben vorliegenden Kall eine eigene Bestimmung getroffen werben wollte, welche jedoch bei ber Berathung als felbstverftandlich gestrichen wurde. (Berhandl. bes GGA. ber R. d. Abg. a. a. D. S. 246 Sp. 2.) — Bon den alle gemeinen Borfchriften über bie Berbinblichkeit gur Kostentragung im Prozesse tonnen hier nur zwei in Betracht tommen, namlich art. 106 Abf. 1 und 2 und Art. 215 ber PD. -, und es fragt fich, in welder Beise biese Borschriften auf ben vorliegenben Fall Anwendung finden.

Der Art. 977 verpflichtet ben Dritten nicht zu einer vollständ ig en Information des Arreststägers über den Bestand oder Nichtbestand der beschlagnahmten Forderung und insbesondere nicht, wie es der Art. 574 des Code de proc. gethan hat, dazu, den Arreststäger durch Darlegung seiner Urstunden oder anderer Beweismittel von der Wahrsheit seiner Angaben zu überzeugen. Mit Recht. Denn wenn der Dritte im Sinne hat, den Rechtsbestand der Forderung zu bestreiten, kann ihm nicht zugemuthet werden, seinem Gegner im Voraus den Stand seiner Beweisdehelfe zu verrathen und demsselben dadurch einen Vortheil im künftigen Prozesse gegen sich einzuräumen. Daß an die Stelle des ursprünglichen Gläubigers nun der Arrestsläger tritt,

ist für ihn etwas Zufälliges. Warum follten ihm gegen biefen weniger Rechte zusteben, als ihm gegen jenen zustanden? — Er genügt seiner Berbindlich teit nach Art. 977 vollfommen, wenn er bas Entftandensein der mit Arrest belegten Forderung wie berfpricht. Rur wenn er biefes jugefteht, muß er noch weitere Erflarungen abgeben. Miktraut ber Arrestfläger feinen Angaben, fo bleibt es biefem überlaffen, auf anderen Wegen Erfundigung ein auziehen, und will ber Arrestfläger gegen ben läugnenden Dritten Rlage ftellen, fo hat er im mer felbft bafur ju forgen, bie jur Begrunbung ber Rlage erforderlichen Thatfachen in Erfahrung ju bringen. Das Befet hat alfo ben Arrestflager feis ne 8 weg 8 von der Berbindlichteit zur eigenen Rach forschung über die beschlagnahmte Forberung gange lich befreit. Es will ihm nur diese Nachforschung burch die Erflärung des Dritten er leichtern. Er leichtert wird sie ihm durch die Erklärung bes Dritten auch nur, soweit biefer gesteht ober ihm Gin: reben angeigt, welche er im Falle ber Rlage stellung ju gewärtigen bat, nicht aber, soweit ber Beflagte blog wiberfpricht. Gine Berbinblich lichkeit zur Kostentragung tann ferner bem Dritten aus feinem Berfaumniffe rechtzeitiger Erklarung nur insoweit erwachsen, als ein hierauf zwischen ihm und bem Arrestfläger entstandener Brozek Rolge biefes Berfaumniffes war.

Hichkeit keine allgemeine Regel aufstellen läßt, sow bern die Beurtheilung hierüber sich nach ben beson beren Umständen des Falles zu richten hat.

(Shluß folgt.)

Nebersicht über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses. vom 26. Mai — 8. Juni

mit einem Rachtrage vom 20. Mai.

Bemerkung. Das in vorhergehender Rummer S. 203 u. 204 aufgeführte Urtheil vom 20. Mai HBRr. 979 ift nicht von diesem Tage, sondern vom 27. Mai und würde sich bas her hier einreihen.

### Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Schut des Prekaristen im Besite. Eine Gemeinde gestattete dem A. die Benützung einer Fahrt über ihr Grundstück zu seinen Grundstücken, wenn auch nur in prekärer Beise. A. wurde nun von einem Dritten in dieser Fahrt (durch Abgraben des zu ihrer Ermöglichung aufgeführten Materials) gestört und stellte die Klage auf Schutz im Besite. Diese Klage wurde als zuslässig erachtet, indem, wenn auch A. der Gemeinde gegenüber Rechte nicht geltend machen könne, ders selbe immerhin eine persönliche Besugnift zur Besnützung des Gemeindegrundes behufs der Fahrt dis auf Widerruf der Bewilligung habe und diese Bessugnift (nicht der Gemeindegrund) als Gegenstand des Besitzes, Dritten gegenüber als ein Recht erscheine (Anmerk. 4 lit. a zu S. 6 und Anmerk. 13 lit. g zu S. 5 Kap. 2 Th. IV und Anmerk. 2 lit. c zu S. 11 Anmerk. 3 lit. a zu S. 12 und Anmerk. 2 lit. e zu S. 2 Kap. 5 Th. II des baher. Landr.) Urth. v. 31. Mai HWR. 1084.

(Gleiches wurde hienach vom Kommobatar und

Digitized by Google

Pächter gelten.)

Sachenrecht. Gigenthumsausübung. In bem Saufe & zu Rurnberg wurde eine Dampfmafchine mit Lokomobile aufgestellt und Rauch und Ruß bisher mittels eines niedrigen ruffifchen Schlotes und ber Dampf burch eine besondere Ableitungs: röhre abgeleitet, wobei der Befiger eines anftogen: ben Anwesens in ungewöhnlicher Weife belästig-wurde und befihalb Negatorienklage bahin stellte, ben Beflagten für fchuldig ju ertennen, Die Ableitung von Rauch, Rug und Dampf fo lange einzustellen, als er nicht bie hieburch entstehenbe Belästigung burch eine anderweitige Vorrichtung gehoben habe. Auf Beweißerhebung über bas Statthaben einer ungewöhnlichen Belästigung erkannte bie erste Instang für ben Kläger und wurde beffen eingelegte Berufe ung auch im 2. Rechtszuge, in welchem eine ungewöhnliche Belästigung bes Klägers gleichfalls fest-gestellt wurde, verworfen. Dasselbe Schicksal hatte bie Nichtigkeitsbeschwerbe. Es wurde ausgeführt, daß hier junächst das subsidiare gem. Recht entischeibe, indem Gesetz V Abs. 2 Tit. 26 ber nürnb. Reformation nur baupolizeiliche Bestimmungen ents halte und nur von gewöhnlichen Hausschlöten spreche, fohin nicht von Vorrichtungen gelten könne, von welchen man bamals feine Ahnung gehabt, bag übrigens die Beobachtung ber Borfchrift bes Befetes V nur ein Verschulben bes Beflagten aus: schließen wurde, nicht aber die Beltendmachung ber aus bem Eigenthume fliegenben und in ihrer Geltenbmachung nicht burch ein Verschulden bedinaten Privatrechte; daß ferner richtige Anwendung ber gemeinrechtlichen Bestimmungen stattgefunden habe, indem 1. 8 §. 5-7 D. 8, 5 nicht blo8 auf ein absichtliches und fünstliches Sinüberleiten bes Rau-, ches auf bas benachbarte Anwefen ju verstehen fei, ba nicht bie hier aufgeführten fpeziellen Kalle, fonbern bie ber Entscheidung berfelben zu Grunde liegenden Digitized by Google

Rechtsfäte, in suo alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat; ferner: licere fumum non gravem in suo facere entscheiben, von welchen ber erfte Sat ein allgemeines Pringip, ber 2. beffen Anwendung enthalte. Daß insbesondere unter "Immittiren" nicht, wie von manchen Juristen wohl geschehen, blos ein positives Sandeln verftanden werden tonne, weil die 1. 8 cit. von fumum immittere auch in einem Falle spreche, wo ein positives Hinüberleiten des Rauches nicht stattfand ober boch nicht erkennbar ift, weil ferner in dem dort erwähnten Falle vom Steinebrechen (ut fragmenta in fundum cadant) eine immissio im obigen beschränften Sinne nicht bentbar fei, womit auch bie Erläuterung im §. 6 l. c. ex foco) übereinstimme; das Wort immittere so-mit alle Fälle begreife, in welchen auf fremdes Cigenthum etwas Materielles, Rörperliches hinübergeführt werde und als solches im §. 6 fumus gravis, der ungewöhnliche Rauch angesehen sei, während es als felbstverständlich erscheine, daß Riemand fich gefallen laffen muffe, daß auf fein Gigenthum vom Nachbarn überhaupt Rauch absichtlich burch besondere Borrichtungen hinübergeleitet werde. Das bisherige Ergebniß müßte schon gemäß der natürlichen Beschränkung, welche ben Eigenthumsrechten eines Jeben burch biefelben Rechte bes Nachbars auferlegt ift, ale rechtlich anerkannt werben. Der Sat: qui jure suo utitur neminem laedit, verstehe sich nur bon ber gewöhnlichen Benütung bes Gigenthums, von dem außergewöhnlichen Gebrauche (von besonberer Berechtigung abgefeben) nur bann, wenn bas durch ein Anderer in ber gewöhnlichen Benütung feines Eigenthumes nicht beeinträchtigt werbe.

Richt entgegenstehe l. 44 D. 47, 10, indem hier nur die Frage berührt ist, ob die in der Stelle bezeichneten Handlungen (fumigare etc.) eine Injurie enthalten, nicht aber, ob biefelben nicht gewehrt werben können. Urth. vom 29. Mai &BRr. 1115.

Bu Art. 49 u. 50 bes Sypothet. Gef. Das nach Art. 49 bes Sypoth. Gef. bem Sypothels gläubiger zustehende Bahlrecht in ber Beltenbmach: ung feiner Anspruche ift burch Art. 50 biefes Besetzes nicht beschränkt, indem hierin lediglich ausges sprochen ist, daß bem Hypoth. Blaubiger unter allen Umständen seine Ansprüche gegen den perfönlichen Schuldner gewahrt bleiben, so daß biefer für ben Ausfall einzustehen hat, welcher aus bem Erlofe bet im Erefutionswege veräußerten Pfanbfache nicht ge bedt wirb. Es ist auch in v. Gonner's Romm. Bb. I S. 411 vorausgefest, bag bie Rlage gegen ben Besiter bes Spoth. Dbjeftes, welcher zugleich als verfönlicher Schuldner für die Forderung haftet, gestellt fei, in welchem Ralle ber Glaubiger nach v. Gonner junachft feine Befriedigung aus ber verpfandeten Sache fuchen und bas übrige Bermogen bes Schuldners erft in zweiter Linie angreifen foll, welche Borausfetjung im vorliegenden Falle nicht gegeben ift, inbem ber begonnene Streit gegen ben bermaligen Drittbesiter nicht weiter betrieben, bagegen aber ber ursprüngliche Schuldner auf Grund feiner berfonlichen Saftung um Bezahlung mittelft besonderer Rlage belangt worden ift. Da es jeder Partei gestattet ift, erlangte Prozeß: Rechte aufzugeben, und anbererseits bem Wahlrechte bes Glaubis gers teine Schranken gezogen find, fo bleibt es beme felben unbenommen, von ber weiteren Berfolgung feiner Rechte gegen ben Befiger bes Sppothetenobe jeftes abzusteben und sofort von dem verfönlichen Schuldner die Bezahlung zu fordern.

Halt man die Bestimmung des S. 57 des Sypoth. Gefehes mit S. 49 desf. zusammen, so steht es außer Zweifel, daß es dem persönlichen Schuldener niemals verstattet ist, der Klage mit bem Eine

wande zu begegnen, daß seine Saftungsverbindlichs feit erst nach fruchtloser Ausklagung des Besitzers bes Spothek. Objektes wirkfam werde. Urth. vom

7. Juni &WNr. 977 \*).

Korftrechtspurifikationswald fläch en nehmen als Surrogate bie Eigenschaft ber Forftrechte an. Saben forftberechtigte Befiger erbrechtbarer Guter ihre ju bem Anwesen gehörigen Forstrechte gegen Ueberlaffung von Balbflachen von Seite bes Grundherrn aufgegeben — hier im Jahre 1826 -, fo liegt hierin eine Surrogirung ber Forft: rechte burch die Walbflachen (B. v. 13. Dezb. 1811 Regbl. 1812 S. 170 u. B. v. 18. Janner 1805 Rgbl. S. 129 insbes. Biff. 3; vrgl. Lanbr. Th. IV Rap. 7 §. 25 Mr. 1 u. §. 27) und die Walbflachen nehmen als Surrogat bie Eigenschaft ber als Bubebor ber erbrechtbaren Buter ericheinenben Forftrechte an, ohne daß es beffalls einer befonderen Bertragsbestimmung bei Ueberlaffung ber Balbflachen beburfte. Urth. v. 6. Juni BBRr. 944.

Obligationenrecht. Fälligfeit ber beiber: seit. Leistungen bei Berträgen. Hat bei zweifeitigen Bertragen ein Theil fpater ju leiften als ber andere, jedoch mit bem Berlangen ber Erfüllung von Seite biefes anderen Theiles fo lange juges wartet, bis auch feine Leistung fällig geworben ift, jo tann berfelbe bas Borangehen bes anberen Theis les mit ber Erfüllung nicht mehr verlangen, fonbern beibe Leistungen haben sobann Zug um Zug zu ges schehen. Urth. v. 27. Mai HRR. 1067.

Bewährschaft bei Biehveraußerungen. Rach Art. 10 Abf. 1 bes Gef. v. 26. Mars 1859.

<sup>\*)</sup> Brgl. übrigens bezüglich berfelben Frage, wenn ber Släubiger Sppothetrechte jum Rachtheile bes personlichen Schulbners aufgegeben hat, Sammlung v. Entsch. Bb. I S. 58 u. Bb. I S. 186.

bie Gewährleistung bei Viehveräußerungen betr., sind bie Kontrahenten in Ansehung der Verfügung über die Art der Gewährleistung nicht beschränkt und können sich deshalb auch für gewisse Eigenschaften des Thieres eine Gewährleistung ausbedingen, in welchem Falle sodann nach Abs. 4 des cit. Art. das erwähnte Gesetzur Anwendung zu kommen hat, sonach auch die Best. des Art. 4 desselben, daß auf Winderung des Kaufpreises nur geklagt werden könne, wenn eine besondere Vereindarung auf etwaigen Nachlaß am Kaufpreise getroffen worden ist, während außerdem nur die Klage auf Aussedung des Vertrages Platz greift, welche nach Art. 9 innerhalb 14 Tagen nach Ablauf der Gewährsfrist gestellt werden muß.

Burde daher bei dem Verkaufe einer Kuh blos zugesichert, daß dieselbe zu einer bestimmten Zeit kalbern werde, so kann bei Nichterfolg ein Entschädigungsanspruch wegen Wilchentganges von Seite des Käufers nicht erhoben werden, und ist auch die Klage auf Vertragsaushebung verjährt, wenn die gesetliche Frist (Art. 9) umflossen ist. Urth. v. 27. Mai

BWNr. 1105.

Entschäbigung sansprüche gegen Hypothefenbeamter die Löschung einer Hypothek vollzogen, ohne den hier zum Zinsengenusse von der verhypothezirten Forderung berechtigten Dritten zu vernehmen, so liegt hierin zwar ein besten Laftung gegenüber diesem Dritten begründendes Verschulden — S. 158 des HG. Der dadurch zu Schaden gekommene Dritte kann jedoch einen Regreßanspruch gegen den Hypothekbeamten dann nicht erheben, wenn ihm die bezüglichen Vorzgänge bekannt waren und er es unterlassen hat, seine Rechte bezüglich des Zinsengenusses selbst gestörig zu wahren, indem die gemeinrechtlichen Besstimmungen, daß die schuldhafte Unterlassung der

Abwendung bes Schabens die Entschädigungsklage ausschließt (l. 11 pr. D. 9, 2; l. 56 §. 3 D. 21, 2; l. 203 D. 50, 17; vrgl. baher. Landr. Th. IV Kap. 1 §. 20 Nr. 4) auch in Fällen der Haftschicht von Hypothekenbeamten gelten, wie sich auch aus §. 109, 59, 158 und insbes. §. 100 des Hypoth. Ges. ergibt. Urth. v. 30. Mai HNR. 976.

Condictio sine causa gegen einen in Folge eines Areditorenvergleiches bezahlten Gläubiger von Seite des gesmeinschaftlichen Schuldners. In einer Exektionssache gegen B., in der sich eine Ueberschuldung desselben ergeben hatte, schlossen die Gläubiger im Jahre 1863 bei einem Landgerichte als Bermittelungsamt einen Bergleich, worin sie auch eine gegen B. angemeldete, aber von diesem nicht anserkannten und ihre Forderung des L. zu 550 fl. anerkannten und ihre Forderungen durch Nachlässe soweit verringerten, daß die Masse zur Befriedigung Aller hinreichte. Das Landgericht vertheilte hienach die Masse, ohne die Zustimmung des B. zum Berzgleiche zu erholen oder auch nur denselben hievon in Kenntniß zu setzen. Später stellte B. die condictio sine causa gegen L. auf Herausgabe der ihm ausbezahlten 550 fl.

Der oberste Gerichtshof entschied den Fall auf solgende Weise: B. hat zwar, weil er nicht zum Bergleiche beigezogen wurde, einen Grund, denselben anzusechten. Er darf aber nicht theilweise ihn gelten lassen und theilweise ihm die Genehmigung versagen. Will er ihn ganz umstoßen, dann darf er nicht einen der Gläubiger allein herausgreisen, sonser muß seine Klage "gegen sämmtliche Gläubiger richten, den früheren Zustand wieder herstellen und auf diese Weise die Wöglichkeit herbeisühren, das früher nicht vorschriftsmäßig erledigte Schuldenwessen durch einen neuen, allseitig genehmigten Bergleich

ober richterliche Entscheidung zu Ende zu bringen."
So lange der Vergleich von V. nicht gehörig anges sochten ist, bildet derselbe einen rechtmäßigen Grund des Empfanges der 550 fl. für L., welcher die condictio sine causa ausschließt. — Bei gänzlicher Aushebung des Vergleiches würden ferner die Gläubiger ihre Forderungen wieder in den ursprünglichen Beträgen geltend machen können und selbst dann, wenn L. die 550 fl. wirklich ohne Rechtsgrund empfangen hätte und zu deren Gerausgabe angehalten würde, berechtigt sein, diese Summe für sich in Anspruch zu nehmen. Hieraus erhellt, daß V. "sein rechtliches Interesse" zur Klage hat, hiezu "nicht legitimirt" ist. — Urtheil vom 20. Mai HR.

Wir finden in dieser Entscheidung kaum einen

Sat, ber nicht zu beanstanben mare.

Die Vereinbarung ber Gläubiger unter sich und mit Q. ohne Beiziehung bes B. ift ale eine res inter alios acta gegen biefen ichon jest ent schieden wirfungslos. Der o. G. betrachtet aber ben B. fo lange hieran gebunden, bis eine gerichtliche RichtigkeitBerklarung erfolgt ift und infolange bie condictio sine causa gegen Q. für ausgeschloffen! - Bum Umftogen bes Bergleiches foll ferner bie Rlage gegen &. allein nicht genügen. B. foll geawungen sein, burch Ausklagung fammtlicher Gläubiger ben früheren Zustand wieber berzustellen, also die Refundirung ber ohne fein Wiffen und gegen feinen Willen verausgabten Maffe ju bewirken und die Berbefferung ber im Debitverfahren ohne seine Schuld begangenen Fehler zu ermöglichen! Welch' eine große und unbillige Erschwe rung ber Rechtshülfe lage nicht hierin schon bann, wenn bem B. wirklich die erforderlichen Rechtsmittel ju Bebote ftunden, um alle biefe Bebingungen erfüllen zu tonnen. Aber mit welchen Rechtsmit

teln fann er benn bie Gläubiger zwingen, basjenige zurückuerstatten, was fie zur Befriedigung ber bon ihm anerkannten Forderungen erhalten haben?

Rulest wird bem B. noch bas Rlagerecht wegen Mangels an einem rechtlichen Intereffe gang und gar abgesprochen. Kann man jedoch behaupten, B. habe tein rechtliches Intereffe, bas ihm ohne Rechtsgrund Entzogene jurudjuforbern, blog barum, weil basselbe möglicher Beife von anderen Personen als Exetution sobjett in Anspruch genommen werden fann? Die mindestens hochst zweifelhafte Frage, ob die Gläubiger noch einen solchen Anspruch auf die 550 fl. erheben könnten, wollen mir unentschieden laffen. Soviel ist gewiß, bag &. die 550 fl., wenn er teine Forderung gegen B. hatte, ohne Rechtsgrund besitt, und zwar nicht zum Schaben ber Gläubiger, welche feine Forberung freiwillig anerkannten, — L. 203 D. (50, 17) sondern zum Schaben bes B., aus beffen Bermögen L. bezahlt wurde, und baß B., ein Recht auf sein Bermögen hat, nicht bloß, soweit es nicht von feis nen Glaubigern beansprucht werben fann, sondern auch, soweit es nicht wirklich von ihnen beansprucht wirb. Die Gläubiger tonnen bem Q. bie 550 fl. in feinem Kalle mehr abforbern. Für beibe Fälle, daß sie keine Nachforderung gegen B. mehr erheben können oder wollen, hat also ber o. G. baburch, daß er bem B. bas Rlagerecht gegen L. absprach, ben Schut, welchen er bem Gigenthume bes B. hatte gewähren follen, bem unrechtmäßigen Erwerbe des Q. angebeiben laffen.

Staatsrecht. Anspruch auf erhöhte Geshaltein Folge einer Gehaltsregulirung, die von früherem Datum an wirksam wird. Durch allerhöchste Verordnung v. 12. Dezb. 1868 wurden die Gehalte der Beamten der f. Verkehrs,

anstalten erhöht und bestimmt, daß diese Erhöhung

bom 1. Januar 1868 an in Rraft trete.

Es entstand nun die Frage, ob die erhöhten Gehalte auch jene Beamten anzusprechen haben, welche zur Zeit des Erlasses der Verorden. bereits quiedzirt, aber am 1. Januar 1868 noch aktiv waren, bez. ob den Relikten der am 1. Januar noch aktiven aber vor Erlas der Verordnung verstorbenen Beamten die Pension nach dem erhöhten Gehalts: bezuge gebühre.

Diese Frage wurde vom oberften Gerichtshofe in Uebereinstimmung mit den Gerichten bes 1. u. 2.

Rechtszuges verneint.

Die Motive enthalten Folgenbes:

Bezüglich bes Umfanges ber ruckwirkenden Rraft, welche ein Gefet ober eine Verordnung fich felbft beilege, entscheide ber Wille des Urhebers, und bie Quiebzenge und Benfionsansprüche regeln fich aller bings nach jenem Behalte, welchen ber betreffenbe Beamte rechtlich anzusprechen hatte, wenn er auch solchen nicht thatsächlich bezog (§. 7, 8 u. 12 ber IX. Beil. jur B.-U. und Art. XXIV S. 2 ber Dienstelle Pragmatit von 1805); es feien ferner bie Rechte auf die burch erwähnte Verordnung erhöhten Behalte auch nicht von einer fpeziellen landesherrlichen Betleihung ber betreffenden Behalte an die einzelnen Beamten abhangig gewefen, nachbem ein beffallfiger Borbehalt, wie in anderen berartigen Fällen (Bog. v. 24. Febr. 1862, ben Bollzug bes G.B.G. bom 10. Nov. 1861 betr., Berordn. v. 26. Jan. 1858, bie Regulirung ber Bezüge ber Baubebiensteten bett., Berordn. v. 23. Mai 1872, die Gehalte der Staats, biener betr.) hier weber ausbrucklich gemacht wor ben sei, noch aus ber Faffung ber Berordn. als in berfelben stillschweigend enthalten angenommen wer ben könne und aus bem Berfahren bei bem Boll auge ber Berordn. felbst hervorgebe, daß die Ein:

weisung nicht von einer speziellen allerhöchsten Bersleihung an die einzelnen Beamten abhängig erachtet worden fei.

Es liegen jedoch keine genügenden Grunde vor, bie rudwirkende Kraft ber Berordn. v. 12. Dezbr. 1868 in bem oben angebeuteten ausgebehnten Sinne

ju verfteben.

Abgesehen von dem Wortlaute ber Berordn. \*) felbst und ber Natur bes Staatsbienerverhaltniffes, entscheibe jedenfalls bie Erwägung, bag bei bem Mangel einer unzweibeutigen gegentheiligen Bestimmung nicht angenommen werden fonne, ber Urheber ber Verordnung habe bie Klaufel ber Rückwirfung berfelben abweichend von ben bezüglichen Berwaltungegrundfaten verstanden wiffen wollen. biefen Grundfagen gebore aber, bag bie rudwirkende Kraft von neuen Gehaltsregulativen, wenn auch die boberen Gebalte von einem früheren Zeitpunkte ein= gutreten haben, boch nur auf jene Beamten fich erstrede, welche zur Zeit bes Erscheinens ber Berords nung noch in aktivem Dienste sich befinden. Einen Beleg hiefür bilbe ber Landtagsabschied v. 28. April 1872, Gefethl. 1871/72 S. 253, in welchem zus gleich bemerkt fei, daß mit beffen Bestimmung für bie Behandlung anderer Kalle fein Prajudig geicaffen fein folle, fo wie die bamalige Erflärung be8

<sup>\*)</sup> Wir glauben, baß schon bieser entschieden hätte, inbem ber Erlaß über eine Gehaltsregulirung für Staatsbiener nur an jene Staatsbiener gerichtet gelten kann, bie zur Zeit bes Erscheinens ber Berordnung im Staatsbienste sich wirklich befanden, also nicht an bereits Quieszirte ober an die Relikten bereits verstorbener Staatsbiener, daß baher eine Rückwirkung bezüglich bes Eintrittes der Erhöhung von selbst auf die wirklichen Staatsbiener sich beschränkte.

Bertreters der Staatsregierung, daß diese sich allein nicht für befugt erachtet haben würde, eine rückwirfende Kraft der Gehaltsnormen, wie solche der Landtagsabschied feststellte, eintreten zu lassen. Dassselbe ergebe sich aus der mit Minist. Entschl. vom v. 29. Mai 1868 (Regbl. S. 849) bekannt gegesbenen allerhöchsten Anordnung, die Gehaltsbezüge des k. Forstpersonals betr.

Es ist also hier die Sache nicht so anzusehen, als sei die Verordn. v. 12. Dezbr. 1868 bereits

am 1. Januar 1868 publigirt gewesen.

Eben so unbehelstich sei die deßfallsige Berufung auf die im Budget enthaltene Geldbewilligung, da hiebei die einzelnen Fälle nicht voraußgesehen werzen konnten, und der Staatsregierung nur die erforderlichen Mittel nach einem bestimmten Status zur Verfügung gestellt werden wollten, ohne daß sie verpslichtet gewesen wäre, die bewilligten Summen auch zu verausgeben, indem ferner die einzelnen Betheiligten nicht schon durch diese Bewilligung einen Anspruch auf die erhöhten Gehalte erworben haben.

E8 sei auch die Anordnung einer rudwirkenden Kraft einer Berordnung eine Ausnahmsbestimmung, der im Zweisel keine erweiternde Auslegung gegeben werden durfe. Urth. vom 26. Mai SBRr. 1009.

77.

### Dr. J. A. Seuffert's

## Blätter für Rechtsanwendung

annächft in Bayern.

Inhalt: Belde Folge iritt bei der Beschlagnahme einer Forberung im Bolfftredungsversahren für den als Oritisculoner in Anspruch Genommenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abs. 2 3if. 5, Art. 976 und 977 obliegende Ertlärung innerhalb der diezu bestimmten Frist von 8 Tagen unterläßt? (Schuß.) — Uebersicht über die neueren Ergednisse der Rechtsprechung des obersten Erzechtsbesels in Gesegenkänden des Civilrechtes und Eivilrozeffes. 9. — 22. Juni. — Rostarsbasiung wegen Unierlassung der Einschinahme des hypothetensbuches vor Aufnahme eines Jmmobiliarvertrages.

Welche Folge tritt bei der Beschlagnahme einer Forderung im Vollstreckungsverfahren für den als Drittschnloner in Anspruch Genommenen ein, wenn er die ihm nach Art. 972 Abs. 2 Biff. 5, Art. 976 und 977 obliegende Erklärung innerhalb der hiezu bestimmten Frist von 8 Tagen unterläßt?

(Shluß.)

1. Wird ber Dritte im Streite mit bem Arrest: flager zur Zahlung ber mit Arrest belegten Forders ung verurtheilt, bann hat er schon ber Regel nach gemäß Art. 106 Abs. 1 als unterliegender Theil bie Streitstoften zu tragen.

2. Wird er aber von ber Rlage entbunden,

fo ift zu unterscheiben:

A. Erfolgt die Entbindung wegen eines Umstandes, wornber ber Dritte nach Art. 977 bem Arrestfläger hatte Aufschluß geben follen, 3. B. weil bie Forberung schon vor ber Arrestanlegung durch Zahlung getilgt war, so hängt die Entscheibung davon ab, ob und wieweit die Kosten von bem Beklagten burch das Verfäumniß ber Erflärung auf schulbhafte Weise verurfacht wurden.

Neue Folge XVIII. Band.

- a) Hatte ber Kläger bereits anderswoher Kennt:
  niß von diesem Umstande erlangt und hat er
  es nur versäumt, den Umstand im Prozesse gehörig zu berücksichtigen, so ist dieses Versäumniß und nicht das des Beklagten Ursache der
  Prozeskosten. Hier bleibt es daher gleichfalls
  bei der Regel, nach welcher gemäß Art. 106
  Abs. 1 der Kläger als unterliegender Theil
  die Kosten allein zu tragen hat. Uebrigens
  versteht es sich von selbst, daß, so lange die
  Kenntniß des Klägers von dem Umstande nicht
  dargethan ist, angenommen werden muß, er
  habe davon nichts gewußt.
- b) Hatte ber Rläger keine Renntniß von bem Umstande und
- a) war er auch nicht im Stande, benselben in Erfahrung zu bringen, dann sind alle Prozest kosten, welche bis zu dem Zeitpunkte erlausen, in welchem der Beklagte die versäumte Erklärung nachträglich im Prozesse abgibt, durch dessen Bersäumniß verursacht. In diesem Falle hat daher der Beklagte die bis dahin erlausenen Kosten nach Art. 215 Abs. 3 allein zu tragen, wenn er nicht das Versäumniß nach Art. 216 zu entschuldigen vermag.
- (A) Standen bem Aläger Mittel zu Gebote, aus welchen er die erforderliche Kenntniß hätte schöpfen können, und ließ er diese Mittel unbenützt, dann fällt beiden Theilen ein Verschulden zur Last. Kein Theil kann daher von dem anderen einen Ersatz der Kosten beauspruchen. L. 203 D. (50. 17) L. 21 §. 3 D. (19. 1.) Es hat also die Ausnahmstbestimmung im Art. 106 Abs. 2 in Anwendung zu kommen, nach welcher der obssegende Theil von dem unterliegenden Theile keinen Ersatz

verlangen barf, fondern jeber Theil feine Aus-lagen felbst zu tragen hat.

Der Rlager ift indeffen nur verpflichtet, auf folden Begen Erfundigung einzuziehen, welche ihm Boffnung geben, einen bestimmten und verlässigen Aufschluß zu erlangen. Er braucht nicht nach unbekannten Quellen zu suchen, und ber Beklagte kann auch nicht verlangen, baß ber Rläger besondere Mühe und Roften aufwende, um einen Aufschluß zu erhalten, welchen er felbst bemfelben ju ertheilen verbflichtet war. Die Entscheidung barüber, ob hienach ein ichulbhaftes Berfaumnig des Rtagers anzunehmen fei, ist Sache bes richterlichen Ermeffens. Sind ju einer folchen Annahme teine hinreichenden Anhaltspuntte gegeben, bann ist ber Kläger nicht nur bem Beflagten ju feinem Roftenerfage verbunden, sondern kann vielmehr nach Art. 215 Abs. 3 von biefem Erfat feiner Auslagen verlangen. Erft bann, wenn ein folcher Antrag nicht gestellt ist ober bem Rlager entschieden selbst eine Rachlaffigfeit in der Benütung feiner Informationsmittel jur Laft fallt, fommt die Bestimmung im Art. 106 Abf. 2 gur Anwendung, nach welcher die Entscheidung barüber, welche Rosten burch ein Verschulden ber obsiegenden Partei entstanden sind, gleichfalls bem richterlichen Ermeffen, und zwar ohne Zulaffung eines besonde: ren Beweisverfahrens, überlaffen ift. Das Berfaum: niß bes Beflagten wird in folchen Fallen von bie: fem felbst nicht wohl bestritten werden konnen, mah: rend Recht und Billigfeit bafur fprechen, im 3weis fel ein schulbhaftes Berfaumnig bes Rlagers nicht anzunehmen. Wenn baber ber Beflagte fein Berfaumnig nicht burch eine unabwendbare Berbinderung zu entschuldigen vermag, wird die Entscheidung sowohl nach Art. 106 Abs. 3 als auch nach Art. 215 Abl. 3 meistentheils zu feinem Nachtheile ausfallen.

B. Erfolgt bie Entbindung aus einem an:

Dig Red by Google

beren Grunde, z. B. weil es ber Klage nach ben thatsächlichen Behauptungen bes Klägers an einem Rechtsgrunde gebricht oder weil der Kläger seine Behauptungen nicht zu beweisen vermochte, dann sehlt es an jedem erkenndaren Kausalzusammenhange zwischen dem Versäumnisse des Beklagten und dem von dem Arrestkläger gegen ihn geführten Prozesse. Es ist also kein Grund vorhanden, ihn für die Kosten diese Prozesses haftbar zu machen. Jedenfalls kann sich der Kläger nicht darauf berufen, daß ihn der Beklagte durch sein Stillschweigen zu der Meisnung verleitet habe, daß die Forderung begründet sei oder von dem Beklagten nicht bestritten werde; denn es existirt kein Geset, welches ihn zu einer solchen Annahme berechtigte.

Die Auslegung bes Art. 981 Abs. 1 und 2, ber P. D., welche im Vorstehenden näher zu bes gründen gesucht wurde, erhielt die Anerkennung bes obersten Gerichtshofes in einem Urtheile vom 19. Nov. 1872 (HR. 726).

Uebersicht über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshoses in Gegenstäuden des Civilrechtes und Civilprozesses vom 9. — 22. Inni.

# I. Bur Proz. Drdn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 115. Der Beklagte war in 20 fl. Hauptssache und die Kosten von dem Einzelrichter verurtheilt und waren die Kosten des Klägers im Urtheile auf 24 fl. 18 kr. festgesetzt worden; im 2. Rechtszuge liquidirte Beklagter, um die Zulässigkeit der

Berufung bargulegen, feine Roften mit 41 fl. 18 fr. Die Verwerfung ber Berufung wegen mangelnber Summe wurde als unbegrundet erachtet, indem bie im 1. Rechtszuge nicht bethätigte Liquidirung ber Roften bes Beklagten nicht ben Ausschluß biefer Roften gur Folge habe, ba Art. 115 im Bufammenhalte mit Art. 106 ber Prog. D. nur fo aufgefaßt werden fonne, daß berjenige ju liquidiren bat, welcher von ber Gegenpartei Roftenerfat nach Art. 106 verlangt, wozu Beflagter im 1. Rechtszuge noch feine Beranlaffung gehabt habe \*), er tonnte baber im 2. Rechtszuge mit ber Bitte um Rlagsabweifung und Verurtheilung bes Rlagers in die Roften auch bie Liquidation seiner Rosten verbinden (vrgl. Art. 731 26f. 1, 2 u. 3 Biff. 3). Glaubte Richter 2. Justang biefe Rosten nicht ohne vorgängige Prüfung feiner Entscheidung ju Grunde legen ju tonnen, fo find ihm burch Art. 691 vrgl. mit Art. 188 Abs. 3 u. 4 ber Proz. D. die hiezu nöthigen Direktiven gegeben. Urth. vom 10. Juni BBRr. 1124 \*\*).

Art. 157. So wenig gegen die Anordnung der Verbindung von Rechtsstreiten nach Art. 157 der Proz. D., ebensowenig ist gegen die Aushebung dies serverbindung (Wegweisung einer verbundenen Sache zur gesonderten Austragung in dem über dieselbe bereits anhängig gewordenen Verfahren) Nichtigkeits; beschwerde zulässig, da es sich hier um in das Ermessen des Gerichtes gestellte, nur die formelle Beshandlung der Sache betreffende Akte handelt (Art. 157 Schlußabsas). Urth. vom 18. Juni HVR.

1112.

Art. 180. S. Art. 788. Art. 202 Ziff. 2 mit Art. 118 n. 220. Ein

<sup>\*)</sup> Jebenfalls fiel bie Boraussehung ber Liquibirung mit bem Urtheile im ersten Rechtszuge hinweg.

<sup>\*\*)</sup> Beral. oben G. 196.

Berufungsatt lautete bezüglich ber Bezeichnung ber Rlagspartei: Auf Betreiben ber Rirchenstiftung und Kirchengemeinde N., f. Landgerichts . . , habe ich (Gerichtsvollzieher) bem kgl. Fiskus erklart . . r. Die Verwerfung biefer Berufung als formell nichtig wurde oberftrichterlich gebilligt, indem eine juriftische Perfon nur durch ihren gefetlichen physischen Bertreter handeln tonne, und ber Prozeggegner in bie Lage gefett fein muffe, zu wiffen, mit welchem gugänglichen Prozefgegner er es zu thun habe und biefes Erforderniß insbesondere für ben 2. Rechtszug gang felbstftanbig gelte, baber im Berufungsafte ber Bertreter der juristischen Berson nach Namen ober boch nach einer bauernben amtlichen Stellung (bier weniaftens als Pfarrer von N.) hatte bezeichnet werden muffen (Art. 202 Ziff. 2\*) u. 218 Abs. 2 ber Proz. D.), indem endlich von einer Anwendbar feit bes Art. 220 ber Prog. D. hier beghalb nicht bie Rebe fein fonne, weil es fich um Ausschluft eis nes Rechtsmittels banble. Urtheil vom 14. Rumi SBNr. 1042.

Art. 264 Abs. 4 u. 274. S. Art 344.

Art. 275, S. Art. 788.

Art. 344, 274 u. 264 Abs. 4. Ist ber Haupteid nur eventuell zugeschoben, wenn der angebotene Beweiß durch Zeugen und Urkunden nicht erbracht wird, so kann die Frage, ob es zur Auslage des Haupteides kommen soll, erst in der öffentl. Sitzung, welche gemäß Art. 344 der Proz. D. nach der Beweisaufnahme stattzusinden hat, Gegenstand der Erörterung werden, und da das Gericht bei Würdigung der Sache zunächst dassenige Parteivordringen zu berücksichtigen hat, welches in der öffentl. Berhandlung geltend gemacht wird, so ist es Ausgabe

<sup>\*)</sup> Die Borschrift bezüglich der Handlungshäuser u. s. w. erscheint als eine spezielle gesetliche Ausnahme.

bes Beweissührers, in dieser Verhandlung die Auflage bes Haupteides zu beantragen, soferne auf den Eid Gewicht gelegt werden will. Wird ein bezüglicher Antrag nicht gestellt, so hat auch der Richter in dieser Beziehung von Amtswegen nicht vorzugehen, und ist ebensowenig veranlaßt, die Art. 274 u. 264 Abs. 4 der Proz. D. deßfalls anzuwenden, indem solche nur von Rechtsbehelsen handeln, von denen ungewiß und zweiselhaft ist, ob solche in der That zur Geltung gebracht werden wollen, was nicht von Beweismitteln gelten kann, welche von den Parteien mit Stillschweigen übergangen worden sind. Urth. v. 17. Juni HVR. 990.

Art. 460. Rlager feste einer vom Beflagten produzirten Quittung unter naherer thatsachlicher Begrundung die Ginrede bes Scheines entgegen und erbot fich jum Nachweise burch Zeugen und Gib. Nach erfolgter Beweiserhebung ließ das Gericht den Rläger zum Eide darüber, daß die Ausstellung der Quittung nicht zum Scheine erfolgt sei, weil ein pris marer Beweis nicht erbracht worden, und die 2. Instanz verwarf aus bemfelben Grunde bie hiegegen eingelegte Berufung. Die gegen biefen Ausspruch erhobene Richtigfeitsbeschwerbe, welche insbesondere geltend machte, daß die Einrede des Scheines in der Sidesauflage behufs Ausschlusses von Mentalzrefervationen hätte thatsächlich gefaßt werden sollen, wurde als unzuläffig erklärt, indem sich die der Eis besauflage vorausgegangene Verhandlung auf das Ergebniß des Beweisverfahrens beschränkt, dars über aber, wie die Eidesformel zu fassen sei, weder im 1. noch 2. Rechtszuge eine Erörterung stattgefun-den habe, so daß die Gerichte lediglich die Erheblichfeit und Bulaffigfeit bes Gibes als Beweismittel für die Einrede bes Scheines ausgesprochen, sohin ben Eibessatz nur vorläufig festgesetzt haben (Art. 460 Abf. 1 ber Proz. D.). Gegen bie vorläufige

Festsetzung bes Sibes sei jedoch ein Rechtsmittel überhaupt nicht gegeben, da Streitigkeiten, welche auß den Erklärungen der Parteien bezüglich des Sides hervorgehen, erst in der zur Sidesleistung ansberaumten Sitzung entschieden werden und erst hier der Sidessatz endgiltig festgesetzt werde (Art. 460 Abs. 2), hier sodann auch, wenn es als geboten oder doch räthlich erscheint, die richterliche Belehrung über die Bedeutung und Tragweite des Sides statz zusinden habe. Urth. v. 9. Juni HVNr. 1121.

Art. 788 Ziff. 4, 180, 175, 792. Die Wis berfetung gegen eine Rlagsanderung muß nach bem Amede, ben bie Bestimmung bes Art. 180 hat, in bem nämlichen Prozefftabium erfolgen, in welchem bie Rlagsanderung vorgenommen wird, alfo wenn bie Aenderung im ersten Rechtszuge erfolgte, jedensfalls noch in biesem Rechtszuge, widrigenfalls ein Verzicht auf die Widersetzung angenommen werben muß und tann fich fur die gegentheilige Anschauung nicht auf die Bestimmung bes Art. 707 Abf. 1 ber Brog. D. berufen werden. Wenn auch im 2. Rechts: juge die Einrede der unzuläffigen Rlageanderung noch erhoben, aber im Urtheile ftillschweigend verworfen worden ift, fo fann barauf, bag biefe Ginrede in den Motiven des Oberrichters nicht besonbere erwähnt und die erfolgte stillschweigende Berwerfung berfelben nicht ausbrücklich motivirt worben ift, ein Nichtigkeitsgrund nach Art. 275 und 788 Biff. 4 ber Proz. D. bann nicht begründet werben, wenn aus bem Zusammenhange ber Entscheibungs: grunde mit genugender Sicherheit zu entnehmen ift, baß und warum ber Berufungerichter nicht eine unter die Vorschrift bes Art. 180 fallende Aenderung ber Rlage, fonbern nur eine unter allen Umftanben erlaubte Einschränfung ber Rlagsansprüche erblickte.

Wurde ber auf Interesselistung wegen Nichters füllung eines Bertrages gestellten Rlage ber Einwand,

baß zunächst nur Klage auf Vertrags-Erfüllung statthaft sei, im letten ordentlichen Rechtszuge nicht entgegengehalten, so kann solcher durch Nichtigkeitsbeschwerde nicht geltend gemacht werden. Urtheil vom 14. Juni SVRr. 1104.

Art. 792. S. Art. 788.

Art. 1050. Auf mit Rartoffeln bestellte Grund: ftude wurde im Wege ber Gilfsvollstredung Beschlag gelegt. Nach bieser Beschlaglegung — ob bor ober nach beren Bormertung im Sppothefenbuche ift ungewiß, vertaufte ber Schuldner bie noch ausstehende Kartoffelernte an einen Dritten mit ber fos fortigen Ueberweifung berfelben jur Ginbringung. Die Bersteigerung ber Grundstücke erfolgte 12. Sept. 1872 und ift in bem Berfteigerungsprototolle nicht erwähnt, daß die Grundstude fammt ben Früchten ersteigert worden seien. Die Kartoffelernte wurde vom Raufer berfelben erft nach ber Bersteigerung ber Grundstücke eingebracht. Die Rlage ber Erfteigerer gegen biefen auf Erfat bes Werthes ber Rartoffel murbe als unbegrundet erachtet, indem, wenn auch Früchte auf ber Wurzel wegen ihres Busammenhanges mit dem Boden Pertinenzen einer unbeweglichen Sache find (L. 44 D. 6, 1; L. 17 pr. D. 19, 1) und von allen Berfügungen über die Sauptfache mit betroffen werden (L. 47 D. 18, 1), biefe Regel bie Boraussetzung in fich tragt, bag nicht schon bor ber Berfügung über bie Bauptfache eine felbstständige gesonderte Verfügung über die Rebenfache getroffen wurde, wie dieß bei trennbaren Bertinengftuden als julaffig erscheint, was bier ber Kall ist.

Es frägt sich baber nur, ob biese gesonberte Berfügung über bie Nebensache als rechtswirksam betrachtet werben konnte, nachdem die Grundstücke bereits vor bem Berkaufe ber Kartoffelernte mit Besichlag belegt waren. Dieses muß hier angenommen

werben, es mag die Ernte vor ober nach ber Bormerfung ber Beschlagnahme im Sphothefenbuche erfolgt fein, weil Art. 1050 Abf. 1 alle nach ber Vormertung vom Schuldner getroffenen Berfügungen als nichtig erflart, welche bie Glaubiger beeinträchtigen und im Abs. 2 bie zwischen ber Beschlagnahme und beren Bormerkung getroffenen Berfügungen bes Schuldners auf Rlage eines Zwangsversteigerung betheiligten bigers als ungiltig zu erflären sind. Im 2. Falle wurde zur Ungiltigfeitserklärung die erforberte Klageftellung Voraussenng fein, mabrend im 1. Falle bie Nichtigkeit gleichfalls keine absolute ist, sondern nur unter ber Bedingung und fo weit wirft, als bie Rechte ber Betheiligten auf Durchführung bes 3mangeverfahrens beeintrachtigt werden (Werng, Abth. II S. 782 3. 9), was hier als Klagegrund nicht geltend gemacht und auch nicht festgestellt ist. Urth. v. 18. Juni HBMr. 1064 \*).

Bem. Die betr. Nichtigkeitsbeschwerde wurde als gegen Verletzung des Art. 1050 der Proz. D. erhoben betrachtet, weil als Beschwerdegrund die Verletzung der gesetlichen Vorschrift, daß die Nechte des die Subhastation betreibenden Gläubigers an den Massegegenständen auf die Steigerer übergehen, bezeichnet wurde, worin die Absicht liege, die gesetliche Unwirksamkeit der Verfügung des Schuldners

geltend zu machen.

Art. 1179. Wird eine Gant durch Afford ersledigt, so gilt nicht schon durch die bloßen Beitrittszerklärungen zu einem Affordvorschlage das Gantversfahren als beendet, vielmehr hat, wenn auch nach angenommenem Afforde das Gantverfahren als sols

<sup>\*)</sup> Nach Art. 1210 Abf. 1 find auch die von dem Gemeinschuldner nach Berkündung des Ganterkenntnisses gemachten Berfügungen gleichfalls nur der Gläubigerschaft gegenüber nichtig.

ches einzustellen ist, das Gantgericht doch noch von dem ordnungsmäßigen Bollzuge des Aktordes Einssicht zu nehmen, somit gehört, wenn bei dem Bollzuge Differenzen entstehen, die Entscheidung dersels den schon mit Rücksicht auf die allgemeine Attraktivkraft des Gantgerichtes (Art. 1179 der Pr.D.) vor dassenige Gericht, welches die Gantverhandlungen gepflogen hat. Urth. v. 13. Juni PBRr. 1167.

Art. 1206 n. 1222. Der Antrag eines Gläusbigers auf Ganteröffnung wurde am 29. Juli 1/26 Uhr Abends bei Gericht gestellt und in Folge Anordnung bes Bezirksgerichtes vom 2. August mit Borlage vom 30. Aug./4. Sept. durch Beibringung weiterer Bescheinigung der Ueberschuldung ergänzt, worauf die Gant eröffnet wurde. Nach Notariats Urfunde vom 15. Juli, aufgenommen früh 1/29 Uhr, bestellte der Gemeinschuldner für zwei Gtäubiger Hypotheken und es fragte sich in dem späteren Gantversahren, ob nach Art. 1222 der Proz. D. diese Hypothekessellung als in den letten 14 Tagen vor dem Anstrage auf Ganteröffnung geschehen zu betrachten sei, d. h. ob diese 14 Tage von Tag zu Tag oder von Stunde zu Stunde zu berechnen seien.

Es wurde die Berechnung von Tag zu Tag b. h. von Mitternacht vom 28. auf 29. Juli bis Mitternacht vom 15. auf 14. Juli angenommen.

Die Motive heben hervor:

Bei Berathung bes dermaligen Art. 1222 (B. ber K. b. A. Beil. Bb. II Abth. 2 S. 484, Beil. Bb. III Abth. 3 S. 350, 351, 514, 581) wurde zuerst von dem Tage der Ganteröffnung ausgeganz gen und erst in zweiter Lesung (Beil. Bd. III Abth. 4 S. 240, 285) erhielt der Art. 1222 seine dermal. Fassung, und wurde hiebei auf den gestellten Anstrag selbst das Hauptgewicht gelegt, so daß eine inzwischen getretene Berzögerung — Prüfung der Berzmögenslage — Art. 1191, 1193 Abs. 3 der Pr.:D.

— nicht in Betracht tommt; baher ber Nachtrag zum gestellten Antrage, nachbem letterem burch Ganteröffnung Folge gegeben wurde, ben Zeitpunkt nicht verrückt.

Die Bestimmung bes Art. 1206 ber Proz.D. ist hier ohne Einfluß, weil es sich im Art. 1222 (wie auch aus ben Ausschußverhandlungen hervorgeht) um ben Tag bes Eintrittes bes Ereignisses, nicht um bessen Stunde handelt und weil die Zeitbestimmungen der Art. 1206 u. 1222 keineswegs auf den gleichen gesetzlichen Beweggründen beruhen.

Art. 1206 mußte einen firen Zeitabschnitt für die Dispositionsunfähigkeit des Schuldners fest-segen, damit dieser nicht ben Rest des Tages zu nachtheiligen Verfügungen benüte, während bie im Art. 1222 enthaltene Fiktion (bag ber Schuldner feine Ueberschuldung gekannt, alfo arglistig gehandelt habe) unnatürlich ware, wenn von bem vollen Umfange eines bürgerlichen Tages abgesehen werden wollte. Das Wesen der Civilkomputation besteht auch barin, daß nach gangen Sagen gerechnet wird, und die Faffung des Art. 1222 ("vor" nicht "von" ber Banteröffnung u. f. w.) befeitigt auch bie Frage, ob der Anfang oder das Ende des dies civilis (je nachdem es fich um ben Erwerb ober Berluft von Rechten handelt) entscheidend sein foll. Wenn bie Frist in den letten 14 Tagen vor dem erwähnten Tage — hier 29. Juli — bestehen foll, fo kann es feinem Zweifel unterliegen, daß biefer einschlägige Tag selbst in die Frist nicht eingerechnet werben barf, sondern daß ber Ausgangspunkt ber Frift von seinem Beginne (Mitternacht vom 28. auf 29. Juli) genommen werden muffe, weil sonst der ganze Tag einzurechnen und hienach hier die Frist nur eine 13tägige ware. Die Frist ift alfo um Mitternacht bom 15. auf 14. Juli bier abgelaufen. Urth. bom 21. Juni HBRr. 1128.

#### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Klagverjährung nach Art. 3 Ziff. 3 bes Ges. v. 26. März 1859. Ein Metger verlaufte um Michaelis 1867 2 Schweine um 102 fl. an einen Nichtfaufmann (Faßziehers: sohn) und klagte Ende 1872 einen Kaufschillingsrest von 12 fl. ein. Die Klage wurde als verjährt erzachtet, indem, wenn auch auf den vorliegenden Fall nicht der Art. 3 Ziff. 4 des Gesetzes vom 26. März 1859, die Verjährungsfristen betr., wie der aburtheilende Richter angenommen, Anwendung sinde, weil dessen Boraussetzungen sehlen, doch die Klage nach Ziff. 3 dess. Art. als verjährt erscheine, da Kläger als Metger Handelsmann sei, und die verstauften Schweine als Waare, abgegeben an einen Richthandelsmann, in Betracht kämen. Urth. vom 14. Juni HVR. 1086.

Obligationenrecht. Gefellschaftsvertrag. Einlage in Die Gefellschaft. Richt jebe von einem Gefellschafter zur Erreichung bes Gefellschafts: zwedes gemachte Baarzahlung ist als Gefellichafts. einlage (bie bem Gewinne ober Berlufte unterlieat) ju betrachten, im Gegentheile erhellt aus L. 67 pr. u. §. 2 D. 17, 2; L. 40 D. 3, 5 fo wie aus §. 5 Mr. 2 Th. IV Rap. 8 bes b. Landr., bag jes ber Gefellschafter, abgefeben von feinen Einlagen, Gläubiger ber Gefellichaft wirb, wenn er gum Besten der Gesellschaft, sohin zu Gesellschaftszwecken, Berwendungen macht. (Brgl. Seuffert, Archiv Bb. 3 Nr. 198, Bd. 9 Nr. 30, Bd. 20 Nr. 157, Bb. 25 Dr. 79 u. 80). Als Geschäftseinlage tann insbef. nach b. Landrechte l. c. S. 4 u. Anmert. nur basjenige angesehen werben, was von ben Besellschafs tern als folche vereinbart wurde, es fann baber eis nem Gefellschafter, ber Aufwendungen jum Beften ber Gesellschaft macht, ju benen er burch ben Ges

sellschaftsvertrag nicht verpflichtet ist, nicht zuges muthet werden, bei eintretendem Verluste, diesen nach Verhältniß nicht seiner Einlagen, sondern auch seiner übrigen Auswendungen zu tragen. Die bloße Festsetzung, daß diese Auswendungen nicht Darlehen seien, berechtigt nicht zu dem Schlusse, daß solche als Einlagen gelten, da auch andere Gründe der Auswendung (Mandat, Geschäftsführung ohne Austrag) in Mitte liegen können. Urth. v. 10. Juni HVR. 1095.

# Entscheidungen des oberften Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

Notarshaftung wegen Unterlaffung ber Einsichtnahme bes Hypothetenbuches vor Aufnahme eines Immobiliarvertrages.

In einem Falle, in welchem eine Haftung des Notars aus vorbemerkter Unterlassung geltend ge macht worden war, handelte es sich insbesondere darum, ob der beklagte Notar zu erweisen habe, daß ihm von den Klägern der verkaufte Grundbesitz als hypothekenfrei bezeichnet worden sei.

Der oberste Gerichtshof verneinte hier diese Frage. Die betr. Motive lauten im Wesentlichen:

Es kann ber Revidentin mit Rücksicht auf bas von ihr in Bezug genommene Erkenntniß bes oberften Gerichtshofes vom 26. März 1866 (Justip Min.281. 1866 S. 78 ff.) zugegeben werden, daß sich aus der Bestimmung im Art. 45 bes RotsGe

setzes eine Verpflichtung bes Notars ergebe, "vor ber Aufnahme einer Urkunde, welche eine Besitzversänderung zur Folge hat oder sonst zu Einträgen im Hypothekenbuche Anlaß gibt, so weit es ihm ohne besondere Beschwernisse möglich ist, die betreffenden Hypothekenbücher einzusehen, und durch Anleitungen die er den Theilen für die Einrichtung und Tragweite ihrer Willenshandlungen gibt, zu berücksichtigen."

Allein diese Verpstichtung stellt sich nach der Unterscheidung, welche bereits jenes oberstrichterliche Erkenntniß getroffen hat, nicht als eine vom Gesetze bestimmt auferlegte (positive) dar, deren Nichtersfüllung daher vom Notare schon wegen der Ueberstretung eines speziellen Gesets nach allen Folgen zu verantworten wäre; sondern nur als eine aus dem speziellen Gesetze ableitbare (relative) Obliegenzheit, deren Nichterfüllung für den Notar bloß insopett eine Verantwortlichkeit erzeugen kann, als diesselbe gegen andere positive (wenn auch allgemeine) Gesetzevorschriften verstößt.

Die zur Begründung der vorliegenden analogen Syndikats-Alage erforderliche lata culpa des Bestlagten kann daher nicht schon mit dem bloßen Hinweise auf eine gegebene Nichterfüllung des Art. 45 des Not.:Ges. dargelegt werden, sondern erheischt zu ihrer Darlegung noch thatsächliche Nebenumstände, welche erkennen lassen, daß dieselbe nach allgemeisnen gesehlichen Begriffen ein grobes Verschulden in sich begreifen, welches von einem Notare gleich einem

Richterbeamten zu vertreten ift.

Ger.:Orbn. Kap. 16 §. 3.

Seuffert's Komment. (alte Aufl. Bb. IV S. 190. Rink's Komment. zum Notar.: Gesets S. 531.

Die Rücksicht auf Art. 45 bes Not. : Gesetzes macht es also nicht nothwendig, ben Beklagten noch

mit einem Beweise zu belaften, woraus hervorgeben foll. baf ihm bie Rlager eine aus biefem Befete für ihn entspringende Verantwortlichkeit erlaffen hatten.

Aus ber Bestimmung in Biff. 2 bes Kaufver-trages vom 12. Juli 1865, baß Sppothekenfreiheit gewährt werbe, tann für ben gegebenen Sall in Berbindung mit ber unbeftrittenen Thatfache, bag bie Bertaufer bamals zahlungsfähig waren, feine andere Folgerung gezogen werben, als bag bie Bemeinde, zu beren Sicherung biefe Bestimmung getroffen ift, eine wirklich ober möglicher Beife beftebende hupothefarische Belaftung bes Raufsobjettes babei im Auge gehabt, fich aber mit ber perfonlichen Saftung ber Bertaufer fur beren Beseitigung begnügt habe, jumal ber von ber Gemeinde jum Rauf8: abschlusse beigebrachte Kuratel-Konfens eine porausgegangene amtliche Information über bas Sach: und Rechteverhaltnig vorausfeste.

Diefe Umftanbe waren bagu angethan, in bem Notare das Vertrauen zu erwecken, daß es, um eine Befährbe von ber Gemeinde abzuwenden, einer vorgangigen Ginsichtnahme bes Sppothekenbuches vor ber Raufs-Verlautbarung nicht mehr bedürfe und awar mußten biefe Umstanbe mit größerem Gewichte auf jenes Vertrauen wirfen, als wenn bie Gemeinbes verwaltungsmitglieber ihm nur einfach erflart hatten,

bas Raufsobjekt sei hypothekenfrei. DAGErk. vom 23. Dezb. 1870 MMr. 816.

## Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

zunächst in Bayern.

Inhalt: Sppotbetbeftellung an bem Bruchtheil einer Liegenschaft. — Ueberficht aber bie neueren Ergebniffe ber Rechtsprechung bes oberften Gerichtsbofes in Begenftanben bes Civilrechtes und Civilprozeffes. 23. Juni — 6. Juli.

#### Appothekbestellung an dem Bruchtheil einer Liegenschaft.

Bon Professor Regeleberger in Burgburg.

Das Sypothefengeset vom 1. Juni 1822 ent: halt keine ausbrückliche Entscheidung ber Frage, ob ber ideelle Antheil an einer Liegenschaft felbststänbiger Begenstand einer Spothet fein tonne. Auch bie Bollzugeinstruktion vom 13. März 1823 schweigt barüber. Es tann baber nicht überraschen, bag biefer Punkt bei Schriftstellern und in richterlichen Erfenntniffen eine verschiebene Beurtheilung gefunden Reuerdings hat Roth im zweiten Bande seine8 baverischen Civilrechte8 in dieser Streitfrage sehr entschiedene Stellung genommen. Seine Gründe haben mich nicht überzeugt; ich bin vielmehr nach wie vor Anhanger ber bon ihm befampften Dein-Da es fich um eine Frage von einschneibenber praftischer Wichtigkeit handelt und ba bas Roth'sche Werk zweifellos in kurzer Zeit einen maßgebenden Einfluß auf die Rechtsanwendung üben wird, fo burfte es fein ungerechtfertigtes Unternehmen fein, bas Ergebniß einer erneuten Prufung bem öffentlichen Urtheile zu unterbreiten.

Π.

Der Stand ber Streitfrage ist folgender.

A. Für die Bulaffigfeit ber hypothefarischen Berpfändung haben sich ausgesprochen mitted by Google

Reue Folge XVIII. Banb.

- 1) Gönner im Kommentar über bas Syposthetengefet Bb. I S. 125; Bb. II S. 40;
- 2) zwei appellationsgerichtliche Urtheile, mitgetheilt in den Bl. f. RA. Bb. VI S. 270.

B. Gegen bie Bulaffigkeit:

1) Roth a. a. D. S. 188. IV. 1. lit. c (Bb. II S. 423 fg.);

2) zwei Appellationsgerichtserkenntnisse, mitgestheilt in Arends' Sammlung interessanter

Erkenntnisse Bb. V S. 1841).

Zweifelhaft ist auf den ersten Blick die Zutheilung von Lehner und Jungermann. Der Erstere trägt an einer Stelle seines Lehrbuches des bayerischen Hypothekenrechtes (§. 28) schlechthin die bejahende Ansicht vor; an einer anderen (§. 166) macht er einen nicht klaren Vorbehalt, indem er sagt:

"Bet bem condominio pro diviso, wo bie Antheile eines jeden Miteigenthümers ausgeschieden und im Sppothekenbuche benannt sind, kann Jeder, jedoch nur auf seine Antheile Sppothek.

rechte einraumen".

Fast wörtlich übereinstimmend mit der zweiten

<sup>1)</sup> Daß über eine Frage von folder Bebeutung für bas Rechtsleben ein fo fparliches Material aus ber Berichtspraris zur allgemeinen Renntnig offen liegt, ift eine Folge ber nicht erfreulichen Thatfache, bag bis in die neuere Beit die Beröffentlichung pringipieller Entscheibungen wefentlich auf bie Urtheilsthatigteit bes oberften Berichtshofes beschrantt murbe. Hierunter leidet gerade bie Fortbildung bes Sppothetenrechtes, indem bei bem Ausschluffe einer britten Inftang im bypothetenamtlichen Berfahren (Spp. Gef. S. 94) Fragen aus biefem Rechtsgebiete berbaltnigmäßig felten an bas Oberappellationsgericht gelangen. Es fei bier ber Bunfch geftattet, bag auch aus ber Braris ber Mittel = und Untergerichte namentlich über hppothetenrechtliche Fragen regelmäßigere Mittheilungen veröffentlicht werben.

Aeußerung Lehner's erklärt Jungermann (Hands buch des bayerischen Sypothefen : und Prioritats: rechtes S. 167 s. v. Miteigenthumer) die Errichtung einer Sppothet auf ben ibeellen Antheil eines Miteigenthumers nur unter ber Boraussetzung für statthaft, bag ber zu verpfandende Antheil ausgeichieben, von dem Gesammtobjekte getrennt behandelt und daß für denselben ein eigenes Spothekenfolium angelegt wird. Was verstehen diese Schriftsteller unter Ausscheidung? Roth meint, die förperliche Theilung, alfo Berwandlung des Miteigenthums in Sondereigenthum \*). Damit reimt fich aber schlechterbings nicht bie Festhaltung bes condominium pro diviso, was im Sprachgebrauche von Lehner und Jungermann bas Miteigenthum ju gedachten Theilen im Gegenfate jum Gefammt: eigenthum und zum Sondereigenthum an körper: lichen Stücken bezeichnet. Wan barf einem Schrift: fteller boch nicht ben Ausspruch unterftellen: beim condominium pro diviso ist eine antheilsweise Berpfändung zulässig, wenn es aufgehört hat condominium ju fein, eine Behauptung, Die fich mefsen könnte mit bem Sage, daß ber lebende Mensch nach bem Tobe die Studtheilung verträgt. Bei Lehner tritt ber ermähnten Deutung auch bie Erwägung entgegen, daß ein völliger Meinungswechsel in bemfelben Werte in Ermangelung einer andeutenben Bemerfung minbestens unwahrscheinlich ift, und - was noch schwerer wiegt - die im unmittelbaren Anschlusse an die ausgehobene Stelle folgende Aeußerung: "Ist nun die Vormerkung oder Eintragung einer Hypothet auf die ganze Sache er:

<sup>\*)</sup> Diese Auffassung ber Sache burch Roth erscheint uns zweiselhaft. Es burfte nur die Ausscheibung burch Feststellung des Antheils und gesondertes Folium gemeint sein.

folgt, so kann unter den erstbemerkten Boraussetzungen jeder der übrigen Miteigenthümer die Lösch: ung der Hypothek, soweit sie sich auf seinen Antheil bezieht, verlangen". Ich glaube daher, daß die von beiden Schriftstellern gemachte Boraussetzung der Ausscheidung dahin aufzusassen ist: für jeden Miteigenthümer muß der Antheil ziffermäßig seschen (ob 1/8, 1/3, 1/4 u. s. w.) und im Hypotheken (ob 1/8, 1/3, 1/4 u. s. w.) und im Hypothekenbuche angegeben sein, wozu Jungermann noch die Anlegung eines besonderen Foliums forbett. Wir werden daher mit Recht beide Schriftsteller den Anhängern der antheilsweisen Verpfändung bei zählen dürfen.

#### III.

Mit bieser Richtigstellung bes Parteiverhalt nisses ist freilich für die Entscheidung der Frage selbst noch wenig gewonnen; denn die Stimmen

werben gewogen, nicht gezählt.

Da muß und vor Allem an ber Richtigkeit ber verneinenden Ansicht die baraus folgende erheb: liche Beschräntung ber Verpfandbarteit bedentlich machen. Denn wenn ,an einem im Miteigenthum stehenden Sypothekenobjekte eine Sypothek nur gegen: über sammtlichen Miteigenthumern und nur auf bas gange Objekt errichtet werden kann", fo ist nicht blos die freiwillige Sphothekbestellung durch einen Miteigenthumer ohne Beistimmung feiner Rechts genoffen sondern auch der gegen einen einzelnen Miteigenthumer begründete gesetzliche Spoothektitel wirfungslos. Dem thatfachlichen Erfolge nach find bemgemäß alle im Miteigenthum befindlichen Grund, stude von der hypothetarischen Verpfandung nahezu ausgeschloffen, benn ber Fall eines allen Diteigen thumern gemeinsamen Intereffes an ber Sppothel: bestellung ift nur felten und in ben gallen bes ein feitigen Intereffes eines Miteigenthumers wird bie

Zustimmung der übrigen in der Regel nicht zu erslangen sein. In dem behaupteten hypothekenrechtslichen Grundsage läge demnach eine mittelbare Nös

thigung zur Klage auf forperliche Theilung.

Wie sehr bas praktische Bedürfniß auf bas Gegentheil hindrangt, beweisen die neueren Syposthekengesetzgebungen, welche mit — meines Wissenseinziger Ausnahme der mecklenburgischen 2) die anstheilsweise Verpfändung durch einen Miteigenthümer zulassen:

1) bas preußische Recht; schon bas Landrecht I, 17 S. 69; I, 20 S. 20 und jett auch bas neue Geset über ben Erwerb von Grundeigenthum

§. 21 3);

2) bas österreichische bürgerliche Gefethuch §. 829 und bas neue Grundbuchgeset vom 25. Juli 1871 §. 13;

3) bas würtembergische Pfandgeset Art. 9;

4) bas burgerl. Gesethuch für bas Königreich Sachsen §§. 388, 424 in Uebereinstimmung mit bem alteren Sppothekengesete vom 6. November 1843 §. 54;

5) das großherzogl. hessische Pfandgeset Art. 9.

Im Entwurfe eines Sachenrechts für bas Rönigreich Bayern Art. 373, 383 wird die Zulässigfeit einer Hypothef auf dem Bruchtheile einer Liegenschaft viel mehr vorausgesett als verfügt und in
den Motiven (S. 111, 114) hievon durchaus nicht
in dem Sinne gesprochen als ob damit ein neuer
Sat in das bayerische Recht eingeführt werden solle.

(Shluß folgt.)

<sup>2)</sup> Meibom, bas medlenburgifche Sppothetenrecht S. 113, 116.

<sup>2) &</sup>quot;Der eingetragene Miteigenthumer kann auf seinen Antheil eine Sppothet ober Grundschulb bewilligen; auch kann im Wege bes gesetlichen Zwanges gegen ihn auf seinen Antheil eine solche eingetragen werben."

Nebersicht über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses vom 23. Inni — 6. Inli.

Bemerkung. Das Urtheil vom 1. Juli "Paulianisches Rechtsmittel wegen Befriedigung von Erbschaftsgläubigern, benen bas Recht auf Separation ber Erbmasse zusteht" wird nachgetragen.

### I. Zur Proz. Drdn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 177. S. Art. 788.

Art. 210. S. unten Rr. II Allg. Lehren. Mangel des Vertragswillens gegenüber einer öffentichen Urfunde.

Art. 265, 695 Abf. 1, 791. In einem Parteiprozesse handelte es sich um die Frage, ob ein Unterhandler vom Beklagten jum Abschluffe des in Frage stehenben Getreidkaufgeschäftes ermächtigt war. Bieruber wurde in der Verhandlung vor bem Ginzelnrichter der Eid angeboten und zwar dabin, daß zur Zeit des Vertragsabschluffes der Unterhandler nicht vom Beflagten ermächtigt gewesen fei, Getreib täufe für ihn abzuschließen und erklärte sich ber Be flagte für Annahme biefes Eibes, worauf bas Ge richt in dem fofort verfündeten Urtheile den Gides: sat fo festsette wie er angeboten war, und zur Ableistung des Gides weiteren Termin festfette, ba Beklagter an Fortsetzung ber Verhandlung burch bringende Geschäfte verhindert war. Siebei sprach fich das Gericht auch über feine Zustandigkeit aus, indem es folche auf Art. 23 der Proz. D. grunbete. Am Gibestermine erschien Beklagter nicht, und wurde berfelbe befthalb verurtheilt. Im 2. Rechts: juge wurden bie Rechtsfraft des GideBurtheiles und bie Zuständigkeit bes Erstrichters in Frage gestellt,

beides jedoch vom Berufungsrichter angenommen, die Zuständigkeit auf Grund bes Art. 20 der Broz. D.

Die bezügl. Nichtigfeitsbeschwerbe murbe verworfen, indem Art. 265 ber Prog. D. bann nicht jur Anwendung fomme, wenn bezüglich ber Buftanbigfeit ein rechtsträftiger Ausspruch in Mitte liege \*), welchen Ausspruch bas erstrichterl. Urtheil bereits enthalte, wenn auch von einer Geltenbmachung ber Intompetenzeinrebe nichts fonstatirt sei. Das Gericht bes 2. Rechtszuges habe aber bie Annahme aufgestellt, bag, nachbem Beflagter gegen bas erftrichterliche GibeBurtheil weber fofort Berufung eingelegt, noch auch um Anberaumung einer neuerlichen Sigung ju feiner Erflärung über Annahme ober Burudichiebung bes Gibes gebeten, vielmehr ben gugeschobenen und in ber nämlichen Faffung auch richterlich auferlegten Eid angenommen, berfelbe fich biefem Urtheile unterworfen habe. Diefe Reststell nng fei aber eine thatfachliche, baber gemäß Art. 791 ber Prog. D. mit ber Nichtigkeitsbeschwerbe nicht anfechtbar und feien hiebei gefetliche Borfchriften in8= besondere Art. 531 der Proz. D. nicht verlett, da hienach die Erklärung über den Eid, die richterliche Entscheidung hierüber, so wie die Eidesleistung in ber nämlichen Sigung sofort zu erfolgen haben, und im gegebenen Falle bie Bertagung ber Sache jur Gibelleiftung nicht Folge einer Erflarung bes Beflagten, fondern ber Berhinderung besselben gewesen sei. Es sei baher eine Berufung gegen biefes Urstheil hezüglich ber Kompetenz und Sibesfrage aus: geschloffen (Art. 695 Abf. 1 ber Prog. D.) und Die zweitinstangliche Begrundung ber Kompeteng jebenfalls unschädlich (Art. 790) und aus gleichem Grunde erscheine die Beschwerde gegen bas Endurtheil als hinfällig, da sämmtliche Beschwerbegründe durch die Rechtstraft des früheren Urtheiles beseitigt seien. Urth. vom 28. Juni HWR. 1199.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 54.

Art. 345 mit 322 Abs. 2. Wenn auch ein außergerichtliches Geständniß sich nur als Beweis: grund und nicht als Beweismittel barftellt, fo tommt boch bemfelben nicht blos die Rraft einer fog. gemeinen Bermuthung zu. Im Entwurfe ber Br.D. enthielt Art. 308 Sauptstud XIII, die Geständniffe behandelnd, die Borfchrift, daß die Burdigung ber Beweistraft eines gehörig erwiesenen außergerichtl. ober vor einem unzuständigen Gerichte ober in einer anderen Streitfache abgelegten Bestandniffes bem Gerichte überlaffen sei (B. des A. d. R. b. Abg. Beil. Bb. II G. 126 u. 127). Diefe Bestimmung wurde (mit bem gangen Sauptstücke) als überfluffig und felbstverständlich gestrichen, und hiebei auf Art. 282 bes Entwurfes, nun Art. 345 und ben hierin ent haltenen allgemeinen Grundfat, bag ber Richter, wo das Befet nicht anders bestimmt, das Ergebnig ber Beweisführung nach freier Ueberzeugung ju würdigen habe, verwiesen (Beil. Bd. III 2. Abth. S. 169, 170 und 177), fo daß es einem Zweifel nicht unterliegen fann, daß auf bas außergerichtliche Geständnig die Bestimmung des Art. 345 Anwend: ung finde. Urth. v. 25. Juni BBMr. 1075.

Art. 351 Abs. 2. Hat ber Berufungsrichter eine Alluvion beßhalb nicht angenommen, weil die Anschütte noch bei mittlerem Wasserstande durch eisnen mit Wasser gefüllten Graben vom Usergrundstücke getrennt sei (Wasserbenützungsgesetz v. 1852 Art. 23 Abs. 2), und sich in dieser Richtung durch die bei Vornahme eines Augenscheines zum ewigen Gedächtnisse erfolgte Begutachtungen für genügend insormirt erklärt, so ist Art. 351 Abs. 2 der Pr.D. dadurch verletzt, daß der (wenn auch nicht mit außebrücklichen Worten, doch sonst unverfennbarer Weise) im 2. Rechtszuge gestellte Antrag auf nochmalige Ersteung des zum ewigen Gedächtnisse aufgenommes nen Beweises, gestellt zu dem Zwecke, daß darges legt werde, daß die Sohle des Wassergrabens bei

mittlerem Wasserstande sich aus dem Wasser erhebe, verworfen wurde, da die Entscheidung des Berufzungsrichters nur auf den Beweis zum ewigen Gesbächtniffe sich stützte. Urth. vom 27. Juni HRR. 1054.

Art. 399 Abs. 2. S. Art. 210. Art. 695. S. Art. 265.

Art. 788. Materielle und formelle Rechtsfraft. Ein Austrägler nahm nach Uebers gabe bes Unwefens ein mit beffen Befige verbunbenes Bafferrecht an bem Brunnen bes Nachbaranwesens in Anspruch, wurde aber zur Klagestellung nicht als legitimirt erachtet, weil er bas angeblich berechtigte Anwesen nicht mehr befige \*). Rach Abweisung der Rlage stellte der Besitzer des angeblich belasteten Anwesens Rlage gegen den früheren Kläsger, der persönlich und durch Angehörige die Wasser> rechtsanmaßung wiederhole, bahin, bem Beflagten unter Androhung einer Gelbstrafe von 25 Thir. ju verbieten, bes Rlagers Sofraum ju betreten und aus bem bafelbft befindlichen Brunnen Baffer gu fchopfen. Diefe Klage wurde im ersten Rechtszuge abs gewiesen und die Berufung gegen biese Abweisung als unbegründet verworfen, weil insbesondere im ersten Prozesse das im 2. Rechtszuge ergangene Urstheil vom früheren Kläger mit der Nichtigkeitsbes schwerbe angefochten und über biefe noch nicht entichieben fei, ber noch schwebenben Konfessorientlage gegenüber baber nicht bie Regatorientlage gestellt werben tonne. Die hiegegen "wegen unrichtiger Anwendung der gesetlichen Borschriften über die Litispendenz" erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wurde zwar gegenüber der Borschrift des Art. 798 Biff. 2 für zulässig erachtet, weil hier blos in Frage stehe, ob burch eine bie Konfessorienklage wegen mangelnder Aktivsachlegitimation abweisende der Nich

<sup>\*)</sup> S. oben S. 125.

tigkeitsbeschwerbe noch zugängliche und bann mit bieser Beschwerbe auch angesochtene Entscheibung bie separate Anstellung ber Negatorienklage durch ben bisherigen Beklagten gehindert werde, ber Be-

schwerbegrund baber nicht zweifelhaft fei.

Die Beschwerde wurde aber materiell verwor fen, weil zur Zeit ber Anstellung ber Regatorienflage das Endurtheil im Konfefforienstreite noch nicht materiell und endailtig rechtsfraftig gewesen sei, was erft der Fall ware, wenn die gegen basfelbe einge legte Richtigkeitsbeschwerbe verworfen ober die Frift hiefur abgelaufen fei, wie fich aus Art. 788 ber Brog. D. ergebe, wonach die Richtigfeitsbeschwerde als ein Rechtsmittel bezeichnet fei, woburch bas im letten Rechtszuge ergangene Endurtheil angefochten werben fonne; nicht entgegen fei Art. 764 ber Pr.-D., ber nur von ber Rechtsfraft gegenüber bem außerorbentl. Rechtsmittel ber Wieberaufnahme bes Berfabrens foreche. Gin im letten Rechtszuge erlaffe nes Urtheil fei, fo lange bie erhobene Dichtigfeits: beschwerbe nicht verbeschieden fei, nur formell rechte: fraftig, es fonne ber Berurtheilte nach Art. 799 ber Brog. D. bie Bollftredung hinbern.

Zur Zeit der Erhebung der neuen Klage sei aber die Frist zur Einlegung der Nichtigkeitsbeschwerde im früheren Prozesse noch gelaufen und sei diese

Beschwerbe auch eingelegt worben.

Diefelbe Sache könne aber nicht zweimal vor

ben Richter gebracht werben.

Gegenstand des Streites und die bei diesem betheiligten Parteien seien in der frühern und jetzigen Sache identisch, da die Negatorienklage nur die Kehrseite der frühern Konfessorienklage enthalte, beide Klagen denselben Gegenstand betreffen und sei detzigen denselben Gegenstand betreffen und sei detzigelbe auch eine Verbindung der Konfessorienklage mit der Negatorienklage auch dadurch nicht möglich, daß letztere gegen erstere als Widerklage erhoben werde. (Art. 177 der Proz. D.).

Daß die Nichtigfeitsbeschwerde inzwischen entsichieden worden sei (durch beren Abweisung), sei ohne Einfluß, da es sich nur darum handle, ob die bermalige Klage zur Zeit ihrer Anstellung zulässig gewesen sei. Urth. vom 28. Juni HBRr. 1146.

Art. 791. S. Art. 265.

Art. 792. Wurde sich auf die Wirkung der Deffentlichkeit des Hypothekenbuches im letten ors bentlichen Rechtszuge zur Begründung des erhobes nen Anspruches nicht berufen, somit auch die thatssächlichen Boraussetzungen dieser Wirkung nicht zur Erörterung gebracht, so kann wegen Verletzung der §. 25 und 26 des Hypoth. Gesetze Nichtigkeitsbesichwerde nicht erhoben werden. Urth. v. 30. Juni HVRr. 1131.

Art. 797 Abs. 2. S. Art. 210. Art. 798 Ziff. 2. S. Art. 788. Art. 821, 831 n. 842. Nach Bollzug der

Art. 821, 831 n. 842. Nach Bollzug ber Pfändung gegen einen Bierwirth wegen Bierschuld erhob dessen Ehefrau Einspruchsklage, weil die gespfändeten Gegenstände zum Theile ihr gehörten. Dieser Alage wurde entgegengehalten, daß Klägerin die offene Bierwirthschaft mit ihrem Chemanne gesmeinschaftlich betrieben habe, und somit nach dem hier entscheidenden bayer. Landrechte Th. I Kap. 6 §. 32 Nr. 6 für die Bezahlung der Bierschuld mit ihrem eigenen Vermögen hafte und wurde die Klage auch nach Feststellung dieses Umstandes abgewiesen, dieser Ausspruch aber vernichtet, weil, wenn diese Haftung auch feststehe, hieraus noch nicht die Bessugniß des Gläubigers solge, zum Zwecke seiner Befriedigung sosort das Eigenthum der Chefrau pfänden zu lassen.

Es finde nemlich die Zwangsvollstreckung nach Art. 821 der Proz. D. nur auf Grund einer in der Richtung gegen diejenige Person vollstreckung urskunde statt, gegen welche die Vollstreckung vorgenoms men werden soll, es musse auch nach Art. 831 bers

felben die vollstreckare Urfunde vorher zugestellt werden und habe die Bollstreckung nach Art. 842 mit dem Befriedigungsgebote zu beginnen, welche sämmtlichen Boraussetzungen hier nicht gegeben seien, insbesondere stehe die richterliche Feststellung der Hägerin für die Bierschuld einer Berurtheilung derschlung nicht gleich und sei ein verurtheisender Ausspruch in der That

gegen bie Chefrau nicht ergangen.

Es könne auch ber Wiberspruchsklage die Einsrede des Dolus nicht entgegengehalten werden, weil die Klägerin jedenfalls berechtigt sei, der Zwangssvollstreckung an ihrem Vermögen wegen eines Ansspruches entgegenzutreten, der ihr gegenüber noch nicht zur Bollstreckung bereift erscheine und weil die Widerspruchsklage nicht Befreiung der Klägerin von ihrer Mithaftung beziele, es wegen dieser Haftung nicht nothwendig zu einer Hilfsvollstreckung zu kommen habe, und es auch im Interesse der Klägerin liegen könne, daß ihr gerade die gepfändeten Mobistien nicht entzogen werden. Urth. vom 23. Juni HVRr. 1169.

#### III. Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Berjährung bes Ansfpruches auf Entschäbigung für Leistung häuslicher Dienste, welche nur im Allg. zugesichert wurde. Gin Rechtsstreit zwischen Dienstboten und Dienstherrn im Sinne des Art. 6 Biff. 2 der Proz.D. ist dann nicht gegeben, wenn es sich um Dienstleistungen handelt, für welche Kläsger keinen ihm als Dienstboten ausbedungenen Lohn, sondern nur angemessene Entschädigung namentlich beshalb verlangt, weil die ihm durch letztwillige Besdachtnahme zugesicherte Schabloshaltung für seine Dienstleistung nicht erfolgt ist; ferner aber auch dann nicht, wenn die Erben eines Dienstherrn aus einem ursprünglichen Dienstverhältnisse belangt sind,

ba die Erben das höchstpersönliche Verhältniß ihres Erblassers in einem solchen Falle nicht geltend machen, sich somit auf die Ausnahmsbestimmung bes Art 6 Ziff. 2, welche strenge auszulegen und anzuwenden ist, nicht berufen können.

Der erstere Umstand schließt auch die Anwendsung des Verjährungsgesetzes vom 26. März 1859 Art. 3 Ziff. 8 auß \*), welches als Spezialgesetzeine Ausdehnung auf Dienstleistungen außer dem Dienstlotens und Taglöhner: Berhältnisse nicht zuläßt, indem insbesondere auch unter "Arbeiter" in dieser Stelle Fabrikarbeiter, gewöhnliche Handarbeiter versstanden sind. Dollmann, Gesetzgebung Th. I Bd. 3 S. 94. (Es handelte sich im gegebenen Falle um häusliche Dienste und Pflege, welche zweien Eheleuten von Berwandten, die sich bei ihnen auf hielten, während mehrerer Jahre geleistet worden waren). Urth. vom 23. Juni HR. 1122.

Mangel des Vertragswillens gegensüber einer öffentl. Urfunde. Fristenlauf für die Nichtigkeitsbeschwerde. In einer Streitssache wegen Fahrtrechtes waren außer dem mit der Regatorienslage belangten Hauptbeklagten noch 4 Gewährschaftsbeklagte betheiligt und wurde dem Kläger das die Klage abweisende Urtheil des Berufungs-Richters auf Betreiben zweier Gewährschaftsbeklagten am 1. Febr. 1873 mitgetheilt, worauf dieser Nichtigkeitsbeschwerde einlegte, welche diesen beiden Gewährschaftsbeklagten am 1. April, dem Hauptbeklagten und übrigen Betheiligten aber erst am 21. April und später zugestellt wurde. Die Beschwerde wurde als rechtzeitig erachtet. Die Mostive enthalten Folgendes. Nach Art. 797 Abs. 2 lause die Erhebungsfrist von Zustellung der beschwerzenden Entscheidung an und nach Art. 210 Abs. 2 werde durch die Zustellung der Fristenlauf auch gegen die Partei begründet, welche die Zustellung ver

<sup>\*)</sup> Brgl. Bl. f. R.A. Bb. 36 S. 347. Google

anlaßt hat, die Anwendung dieser Bestimmungen setze voraus, daß eine Urtheilszustellung wirt-lich geschehen sei, habe eine solche nicht stattgefun-ben, so sei die Erhebung der Richtigkeitsbeschwerde an eine Frist nicht gebunden. Die Frist zur Erhebung ber Beschwerde fei hier nur gu Gunften berjenigen Partei, von der die Urtheilezustellung ausging, nicht aber ju Bunften ber übrigen Betheiligten, von benen bie Urtheilszustellung unterlaffen und an welche auch von ben übrigen Betheiligten eine Buftellung nicht gemacht worden fei, gelaufen. ergebe fich aus Art. 210 Abs. 1 u. 2 im Zusams menhalte mit Art. 203 Abs. 1, baß für ober gegen biejenige Partei, welche ihrerseits eine Bustellung nicht veranlasse und an welche auch von den anderen Betheiligten eine folche nicht veranlagt werbe, eine Krift nicht zu laufen beginne. Es fei auch, nachdem hier die Bustellung von den zwei Streitbetheiligten nur allein an die Klagspartei und nicht auch an bie übrigen Betheiligten veraulaft worden fei, ber Fall im Romm. von Wern & S. 608 Biff. 2 (vigl. auch Schmitt Bb. II S. 575 Rote 46) nicht gegeben, sondern muffe die gesetliche Regel gelten, bag die Zustellung nur so weit wirke, ale fie überhaupt geschehen sei.

In der Hauptsache selbst war die Negatorienklage, wodurch ein Fahrtrecht bestritten wurde, deßhalb abgewiesen worden, weil dieses Fahrtrecht in einer Notariatsurkunde über einen Grundstückverkauf ohne Sinschränkung anerkannt (eingeräumt) worden sei und die Sinwendung, daß nur dem ersten Erwerber das Fahrtrecht habe zugestanden werden wollen und daß dessen Sinräumung auch an die Besitznachfolger gegen den erklärten Willen der Betheiligten aus Irrthum des Notars aufgenommen worden sei, nach Landr. Th. IV Kap. 1 §. 25 Ziss. 3 keine

Berudfichtigung verbiene.

Diese Entscheidung wurde als ungesetlich er:

flärt, weil hier mehr als ein Jrrthum, nämlich Mangel des Bertragswillens, ohne welchen ein Bertrag nicht bestehen könne \*), behauptet sei, wobei bemerkt ist, daß auf die in Frage stehende Notariats-Urfunde als bereits 1864 errichtet, die Bestimmungen der neuen Prozes-Ordnung nicht Anwendung sinden können, folglich gegen dieselbe der Gegendeweis nach GO. Kap. 11 §. 7 Ziff. 3 zulässig sei. Dasselbe sei prinzipiell auch im Art. 399 Abs. 2 der neuen Proz. D. anerkannt und weiche diese Bestimmung von dem ältern Prozestechte nur darin ab, daß die Handlung des beurkundenden Beamten eine strafbare sein müsse \*\*).

Es könne auch nicht eingewendet werden, daß wegen dieses Vertragsmangels nur auf Ungiltigkeits: erklärung des Rechtsgeschäftes geklagt werden müsse, nicht aber auf Anerkennung von Rechten geklagt werden könne; es bestehe nämlich kein geseyliches hinderniß, den Vertrag nach seinem wahren Inhalte dadurch aufrecht zu erhalten, daß der sehlerhaft besurkundete Vertragspunkt durch Ermittlung der vom Betheiligten erklärten wahren Willensmeinung bestichtigt und auf diesem Wege eine Rechtshilfe gewährt werde, welche insbesondere in Fällen, wo die Wiederherstellung des vor dem Vertrage stattgehabsten Zustandes entweder gar nicht mehr oder nicht ohne erhebliche Schädigung der Kontrahenten bewirkt

<sup>\*)</sup> Brgl. die umständliche Ausführung hierüber in ben Bl. f. R.-A. Bb. 35 S. 145, mit welchen die Mostive wesentlich tonform sind.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. oben S. 162. Liegt wirklicher Mangel bes Bertragswillens vor, so kann ein Bertrag überhaupt nicht bestehen, da eine civilrechtl. Voraussehung für bessen Annahme sehlt, und diesen Mangel kann die öffentl. Urkunde so wenig ersehen, als sie die Wirkungen von Zwang und Betrug auszuschließen vermag. Die Beschränkung gilt nur vom Beweise der Fälschung der Urkunde.

werben könnte, im eigenen Intereffe ber Betheilige ten gelegen sei. Urth. vom 5. Juli BBRr. 1195.

Art. 14 be 8 Notar. : Ges. Kaufpreiß: Sis mulation. Daß ein notarieller Immobiliarkauf; vertrag, in welchem ein geringerer, als der vereins barte Kaufpreiß (hier 16000 fl. statt 17000 fl.) vorz getragen ist, nur im Ganzen als nichtig angefochten werden fönne, nicht aber die Zurückforderung des nur zu viel bezahlten Kaufpreises Platz greifen und Käufer das erworbene Anwesen dabei behalten könne, wurde wiederholt ausgesprochen \*). Urtheil vom

23. Juni BBNr. 1096.

Obligationenrecht. Rompensation, beren Wirkung. Der Beweis ber Zahlung ist nicht baburch festgestellt, daß bem beflagten Schuldner Begenforderungen gegen ben Rlager felbst aufteben, indem bas bloge Gegenüberfteben von Forberung und Gegenforberung an bem Befen und an ber selbstständigen Natur und Wirksamkeit der beiderseit igen Obligationsverhältniffe nichts andert, fondern nur die Möglichkeit eröffnet, die gegenseitigen Schulb: verbindlichkeiten burch Kompensation auszugleichen. Ein folder Ausgleich tritt aber nicht von Rechts: wegen ohne Buthun ber Parteien ein, sondern biegu ift von Seite besjenigen, ber um Zahlung belangt wird, eine hierauf bezügliche Willenserklarung erfor: bert, indem sowohl nach gem. Rechte als auch nach baver. Landrechte die Kompensation nicht ipso jure, sondern nur ope exceptionis rechtliche Wirksamkeit äußert (Bangerow, Leitfaben Bb. 3 S. 351; Puchta, Panbeften §. 290; Seuffert, Panb. §. 288 Not. 2; Landr. Th. IV Kap. 15 §. 1 in Not. Nr. 11. Urth. v. 3. Juli HBNr. 1174.

<sup>\*)</sup> Brgl. die ausstührl. Abhandlung hterüber Bb. 37 S. 275 u. f.

Rebatt.: R. Settich. Berl.: Palm & Ente (Abolph Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Sohn

# Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwenvung gnnächft in Bayern.

Inhalt: Sppothetbestellung an bem Bruchtheil einer Liegenschaft. (Golub.) — Ueberficht über bie neueren Ergebnisse ber Rechtsprechung bes oberften Gerichtshofes in Gegenständen bes Civilrechtes und Civilprozesses. 7. — 17. Juli mit einem Rachtag vom 1. Juli.

#### Appothekbestellung an dem Bruchtheil einer Liegenschaft.

Bon Professor Regeleberger in Burgburg.

(Soluf.)

#### IV.

Unter biefen Umständen werden nur sehr zwingenbe Grunde bie Anficht rechtfertigen fonnen, bag vom Standpunkte unferes geltenden Rechts bie Sppothet an bem Bruchtheil eines Grundstückes unstatthaft sei. Das Stillschweigen bes Gesetzes und ber Instruktion reicht hiezu nicht hin. Die allgemeinen rechtlichen Borausfetungen für diefe bybo: thefarifche Verpfandung find vorhanden. Das Grundstud, worauf fich die Sppothet bezieht, ist im Sppothekenbuche eingetragen, der Berpfander dortfelbit als Eigenthümer benannt. Wird ber Bruchtheil, auf welchen fich die Sypothet beschränft, im Supo: thekenbuche ber Biffer nach bezeichnet, fo läßt auch bie Bestimmtheit bes Gegenstandes (Spp.=Gef. S. 11 Abf. 2) nichts zu wünschen übrig. Der Wiberstreit zwischen ben Sypothefrechten an ber ganzen Sache und ben auf einen Bruchtheil berfelben beschränkten ist nicht unlösbar, benn in bem Bruchtheile stellt sich sofort auch ber Antheil am Gesammterlös Ibeelle Theile find im Allgemeinen veraußerungs: Art. 858 ber burgerlichen Prozefordnung, fähia.

Reue Folge XVIII. Banb.

N. Carlotte

welcher die Zwangsvollstreckung in den Antheil eines Miteigenthümers ausschließt, weist zugleich dem Gläubiger den Weg, um auch diese Vernögensgezgenstände zu seiner Befriedigung zu verwerthen: Jeder Gläubiger eines Miteigenthümers, welcher mit einer vollstreckbaren Urkunde versehen ist, kann auf Grund seiner fälligen Forderung die Theilung oder Auseinandersehung gegen den Schuldner und seiner Miteigenthümer vor Gericht betreiben.

Unterstügend kommt noch Folgendes in Betracht. Bei ber Hypothetengesetzgebung vom J. 1822 war das damalige preußische Hypothetenrecht so sehr Borbild, daß prinzipielle Abweichungen wo nicht im Gesetze selbst so in dem Kommentar seines Redaktors Gönner nicht unerwähnt bleiben. Daß das preußische Landrecht in sehr bestimmten Worten die antheilsweise Verpfändung von Liegenschaften für statthaft erklärt, ist oben angeführt worden. Im banerischen Hypothetengesetze sinde tich ein entgegenzgesetzer Rechtssatz weder ausdrücklich noch andeutzungsweise. Sönner aber spricht sich mit aller Sicherheit und ohne eines Zweisels nur zu gedenken im Sinne des Landrechtes aus. Er sagt I S. 124 fg.:

"Ift es ein Miteigenthum (condominium) im eigentlichen Sinne, so kann gegen einen Miteisgenthümer auf bessen Antheil an ber Sache auch ohne Beistimmung der übrigen Miteigenthümer die Hypothek gültig eingetragen werden; denn Jeder kann die Theilung der gemeinschaftlichen Sache, sie geschehe durch Abtheilung der Sache selbst oder durch Bertheilung des Preises, verlangen, und wenn die Antheile jedes Miteigenthümers nicht außgedrückt sind, so muß die gleichheitliche Theilung unter denselben in Folge der Deffentlichkeit des Hypothekenbuches eintreten, soweit es die Sicherheit der Hypotheken sordert."

Daß Gönner unter bem "Miteigenthum im eigentlichen Sinne" bas Miteigenthum zu ibeellen Antheilen versteht, kann nach seiner Ausführung nicht zweifelhaft sein 1).

#### V.

Was gegen die Anerkennung einer Hypothek an dem Bruchtheil einer Liegenschaft angeführt wird, läßt sich in Folgendem zusammenkassen. 1) Eine Hypothek kann nur auf einem Gegen-

1) Eine Hypothel kann nur auf einem Wegen: stand errichtet werden, für welchen ein eigenes Fo-

lium im Sypothetenbuche besteht.

2) Die Hypothet ergreift die ganze Sache und alle Theile; die Beschränfung auf einzelne Bestand: theile ist zwar erlaubt, aber burch Anlegung eines eigenen Foliums für dieselben bedingt (hyp. : Gef.

§§. 33, 120 Abf. 2).

3) Dem Hypothekengläubiger steht nur ein zweisacher Weg zur Befriedigung offen, durch Berstauf der ganzen Sache oder durch Einsehung in den Besitz und Genuß berselben (Hyp.:Ges. §: §1). Auf die ganze Sache gewährt die Sypothek an einem Bruchtheile kein Recht und die Subhastation eines Bruchtheiles ist durch Art. 858 det bürg. Prozeßs ordnung ausgeschlossen.

Muffen wir biefen Erwägungen gegenüber bie Segel ftreichen und bem Verfehre ein non possu-

mus gurufen? Ich glaube nicht. Denn

ju 1) ein Sat bieset Inhaltes ist im Spposthetengesetze nicht enthalten. §. 120 sagt nur, daß jedes unbewegliche Gut und sedes den unbeweglichen Sachen gleichgeachtete Realrecht in dem Hyposthetenbuche eine besondere Nummer und eigenes Fos

<sup>1)</sup> Dieß ist völlig verkannt in dem zweiten bei Uren be a. a. D. angeführten Erkenntniß, beffen Begründung sich auch im Uebrigen nicht gerade burch Uebers zeugungekraft auszeichnet.

ففكد

lium erhalten sollen, und §. 11 Abs. 2 beschränkt nur die Eintragung auf bestimmte Liegenschaften. Daß gegen die lettere Borfchrift die hypothekarische Belaftung eines Bruchtheiles nicht verftoft, ift bereits erwähnt. Mehr zu verlangen ware nadte Bebanterie, unter ber vielleicht bie Bequemlichkeit ber Spothekenführung, nimmermehr die wohlthätige Wirfung bes Befeges gewinnen tonn. Die gefet liche Regel für die Verpfandung von Bestandtheis len läßt einen Schluß auf die Behandlung von Bruchtheilen durchaus nicht zu. Würden Bestand theile b. h. forperliche Stude sowohl im Bangen als gesondert verpfändet, so ware der Antheil bes Sonderhypothefars am Erlofe aus bem Gangen nicht au ermitteln und eine felbständige Befriedigung baraus ohne die freie Zustimmung der Gesammtgläubis ger ebenfalls ausgeschloffen. Diese Schwierigkeiter bestehen bei ber Verbindung von Sypothefen an ber ganzen Sache und an einem ibeellen Theile nicht.

Hiemit ist im Wesentlichen auch der Gegengrund zu 2) entkräftet. Eine buchstäbliche Auslegung bes §. 33 würde auch eine selbständige Verpfändung von Bestandtheilen ausschließen. Der Gesetzeber will nur der Ungetheiltheit der Pfandhaftung Ausstunk geben (Gönner, Komm. I S. 350) und sagen: die Hypothef als dingliches Recht erstreckt sich auf die ganze Sache, welche und soweit sie im Hypothekenbuche als Pfandzegenstand bezeichnet ist. Dieser Rechtssatz steht der antheilsweisen Verpfändzung nicht entgegen, sondern erheischt nur im Hyposthekenbuche eine die Beschränkung auf den Bruchtheil anzeigende Bemerkung.

Ju 3) Daß es bem Hppothekrecht an einem Bruchtheil nicht an ber Geltendmachung durch die bingliche Klage gebricht, ist bereits erwähnt. Allen Bebenken in dieser Richtung hat die ausbrückliche Borschrift der Prozesordnung die Spike abgebro-

hppothetbestellung an bem Bruchtheil einer Liegenschaft. 261

den, so daß die antheilsweife Berpfandung in dem neuen Gesete vielmehr eine Stüte als ein Sinder: nif findet.

#### VI.

68 war allerdings ein bebenfliches Ueberfeben. daß die Bollzugsinstruktion zum Hypothekengesete ber hier in Rebe ftebenben Berpfandung mit teiner Silbe gedachte. Denn fo einfach und zweifellos ift bie Aus: führung nicht, daß eine Wegleitung für die Onbothefenbehörden fein Bedürfniß gewefen ware.

Die Eintragung ber Sypothef auf einen Bruch: theil lagt fich in zweifacher Bestalt benten: entweber burch Anlegung eines eigenen Spothekenfoliums für jeden Bruchtheil ober durch einen einfachen Bujas bei bem Eintrag ber Sppothek auf bem Folium din ganzen Sache bes Inhaltes, daß biefe Hypohet nur auf bem bem R. N. geborigen xten Antheil des Grundstückes hafte.

Für ben erfteren Weg, welchen Junger: mann und vielleicht auch Lehner befürwortet, ließe sich der Gewinn an größerer Rlarlegung ber Belaftung verhaltniffe am Grundftud als empfehlenbes Moment anführen. Er hat aber im Uebrigen wesentliche Bedenken gegen sich. Es müßte ber Bruchtheil, für welchen ein felbständiges Folium begrundet ift, auf bem Folium ber gangen Sache abgeichrieben werben. Damit mare bie Berpfanbung ber gangen Sache fortan und fo lange, bis jenes Sonberfolium geschloffen wirb, verhindert. Alles dieß schnitte tief in das Spothekenrecht und in das Spothekenverfahren ein \*).

<sup>\*)</sup> Es wäre biefer Mikstand burch Verbandhppotheten sehr leicht zu beben. Die Unlegung eines bef. Sppothetfoliums allein macht eine sofortige Ueberficht ber Hopothetverhaltnisse möglich. Man fete nur beng e

Diese Wislichseiten vermeihet die zweite Behandlungsweise. Ihr wird in den Bl. für R.A. a. a. D. das Wort gesprochen. Sie ist thatsächlich angenommen im preußischen und sächsischen Recht 2).

Ware hier nicht jest noch Anlaß, von Oberaufsichtswegen regelnd einzugreifen, um fo mehr als dadurch das lette Bedenken der Hypothekenbehörden gegen die Zulässigkeit der antheilsweisen hypothekarischen Berpfändung gehoben würde?

über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des aberften Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilrechtes und Civil-

vom 7. — 17. Juli, mit einem Nachtrag vom 1. Inli.

Bemerkung. Die Urtheile vom 8. Juli HRRr. 1083, vom 12. Juli HRRr. 1164 und 1177 und vom 14. Juli HRRr. 1169 werben nachs getragen.

## I. Zur Proz. Drdu. vom 29. Apr. 1869.

Art. 585. Durch Art. 585 Abs. 2 ber Pr.D. ift, wenn ber Streit über bas Recht anhängig ift, bie Besitztage nur unter benselben Parteien ausge

Fall, daß 20 Miteigenthümer ihre ibealen Antheile verpfänden und eine lange Reihe von Beränderungen burch Rechtsübertragungen, Löschungen u. s. w. in Mitte läge. Die Führung einer doppelten Hypothekreihe in demselben Folium ist dem Hypothekengeset nach bessen Gesammtanlage und den Bestimmungen über Einrichtung der Folien sicher fremd.

Anm. d. Redaktion.

<sup>2)</sup> Steiner, Anleitung zur Bearbeitung der Grunds buchsachen (in Preußen) S. 79. Hehne, Kommentar über das sächsiche Hypothetengeset Bb. I S. 259 fg,

schloffen, nicht aber gegenüber Dritten, welche ben Befit bes im Sauptitreite als Rlager Aufgetretenen ftoren, weil außerdem letterer ben Dritten gegenüber in feinem Befipe rechtlos gestellt ware; bomit bei anhangiger Sauptflage bie Besittlage auch Dritten gegenüber ausgeschloffen fei, muß ein gefetlicher Ausnahmsfall vorliegen. Diefer tann aber nicht fchon barin gefunden werden, daß die Dritten ihr Recht auf bie Sache, um die es fich im Sauptstreite banbelt (bier 2 Grundftude), von bem im Sauptitreite Bellagten erworben haben. Bielmehr wuß gur Begrundung einer folchen Ausnahme erforbert werben, baß ber hauptstreit um bas Recht auch fur bie Dritten ale ein anhangiger erscheint, weil es außerbem für biefe an ber Boraussetung bes Ausschlusfes ber Besittlage fehlt. Als anhangig für bie Dritten erfcheint aber ber Haupstreit nur bann, wenn bie Entscheidung beofelben auch ben Dritten gegenüber Rechtstraft hat. Dieß ist aber nach Art. 294 ber Brog. D. nur bann ber Fall, wenn bie Dritten erft nach Erhebung bes Sauptstreites ein Recht an ber streitigen Sache von einer ber Parteien erwor: ben haben. Sat die Erwerbung vor Erhebung bes Streites (wie bier behauptet ift) stattgefunden, fo ist ein Ausnahmsfall nicht gegeben. Urtheil vom 9. Juli HBRRt. 1141.

Art. 685. Gegen einen Miterben wurde Klagsanspruch auf Einwerfung eines Dariehensschuldrestes
von 500 fl., welchen er der Erblasserin noch schulde,
in die Erbmasse erhoben und wurde bessen Berufung
gegen das Urtheil erster Instanz (auch abgesehen
von einem noch streitigen weiteren Betrage von 100 fl.
an dieser Darlehensschuld) der Summe nach für
zulässig erklärt, wenn auch Beklagter die Hälfte mit
250 fl. als Miterbe wieder zu beziehen habe, weil
es sich nach der Klage nur um die Feststellung der
Größe einer vom Beklagten an die Nachlassmasse zu

bezahlenden Schuld handle, daher die Berufungs; summe nach dem bestrittenen Betrage der Forder; ung und nicht nach dem Ergebnisse der Erbtheilung zu bestimmen sei. Urth. v. 16. Juli HBRr. 1101.

Art. 791. S. unten Mr. II. Allgem. Lehren. Pertinenge Eigenschaft ber Einrichtung einer Delmühle.

Art. 985, 994, 1208 n. 1218. In einer Gantsache wurde die Frage angeregt, ob die nach Eröffnung ber Gant anfallenben Penfionsraten bes Gemeinschulbners zur Gantmaffe gehören ober zur ausschlieflichen Befriedigung ber bereite in biefelben vorher gerichtlich eingewiesenen einzelnen Blaubiger au verwenden seien. Der oberfte Gerichtshof hat Diese Frage im Sinne ber erften Alternative ent schieden. Die Motive find im Wefentlichen folgende. Die Frage sei lediglich eine prozeffuale und teine civilrechtliche, es feien baber mit Recht bie Beftime mungen ber Prog. - Art. 985, 994, 1208 unb 1218 — und auch gang richtig angewendet worben. Art. 985 enthalte zwar seinem Wortlaute nach eine Einweisung bes Arrestflägers in alle Rechte bes Arrestbeflagten, allein aus ben Berhandlungen bes Befet : Beb. : Ausich. ber A. ber Abg., insbesondere aus ber bamals vom Ministerial-Rommiffar abgeges benen und nirgende beanstandeten Erflarung (wonach ber Schuldner burch bie Ginweifung bom bigherigen Gläubiger nicht liberirt werbe), gehe hervor, bag nicht beabfichtigt gewesen sei, diese Einweifung einer formlichen Ceffion im Sinne bee Civilrechtes gleichzustellen, indem bie Liberirung bes Schuldners als wesentliche Konse queng ber formlichen Abtretung ber Forberung er: fcheine \*). E8 fonne auch ber eingewiefene Glaus biger, weil sich das obligatorische Verhältniß zwischen ihm und seinem Schuldner nicht lose, die Einweifung als Exetutionsmittel fallen laffen und

<sup>\*)</sup> S. oben S. 165.

ein wirffameres Bollftredungsmittel gur Beltung brin: gen, es trete auch ber Schuldner, wenn anderweitige Befriedigung feines Gläubigers erfolgt ift, in bas bem Drittschuldner gegenüber bestehende Forderung8: recht wieder ein, ohne bag es beghalb eines neuen UebertragungBaftes bedürfe. Die Ginweisung scheine somit nur als ein Aft ber Ermächtigung bes Arrestflägers, die bei bem Dritten ausstehende Forderung, in fo weit fie für ben Arrestbeflagten besteht und gu feiner Befriedigung ausreichend ober nothe wendig fei, von dem Dritten belgutreiben, wobei immer vorausgesett bleibe, bag ber Arrestbeflagte ber eigentliche Berechtigte sei. Diese Borquesegung falle aber mit ber Ganteröffnung hinweg (Art. 1208 ber Prod. D.), indem von ba an bas Gesammts vermogen bes Schulbnere jur Gantmaffe gehöre. Die bier feit Eröffnung ber Gant anfallenden Penfioneraten, fo weit fie ber Exetution juganglich, feien baber fraft bes Gefetes ber Bantmaffe verfallen und habe ber Wirfung bes Gefetes nicht burch bie Ginweifungsafte in ben Spezialprozeffen vorgebeugt au werden vermocht, indem die erst verfallenden Raten der Disvosition des Gemeinschuldners nach ber Ganteröffnung überhaupt entzogen feien und bas Erefution verfahren ber Ginzeln : Gläubiger, welche bie Einweisung in die fortlaufenden Bezüge erlangt haben, seiner Natur nach als ein fortgesetzes ers icheine, welches bei der jeweiligen Fälligkeit der eingewiesenen Rate in Wirtsamfeit gefest werbe, fo daß die Einweifung in ben Spezialprozessen nur als ber Anfang einer Reihe von Bollftreckungshandlungen fich barftelle, welche bis zur Banteröffnung wirt: sam sei, von da an aber ihre Wirksamkeit verliere. Art. 1218 Abf. 2 ber Pr..D.

Diese Auffassung ergebe sich auch aus einer von keiner Seite beanstandeten Aeußerung des Ges.= Aussch. Referenten ber R. d. Abg. (zu dem damal.

Art. 13 Abs. 2 bes 40sten Hauptst.), daß die Einweisung auf laufende Einkünfte mit dem Momente
der Ganteröffnung aufgehoben werde, in welcher Erklärung zwischen gewöhnlichen Forderungen und
folchen Forderungen, welche in Ausprüchen auf gewisse zu bestimmten Zeiten wiederkehrende Bezüge
bestehen, auch wohl unterschieden sei. Nicht entgegen
stehe Art. 994 der Proz. D., der nur von dem Bertheilungsversahren in einem Speziatprozesse handte,
während für die Gant andere Grundsätze gelten
(Art. 1300 Abs. 3), zudem aber auch bestimme,
daß bei fortlaufenden Bezügen die Anweisung gegen
den Drittschuldner erst Wirksamkeit mit Einkrikt der
Verfallzeit erlange. Urtheil vom 8. Juli HANT.
1078 u. 1090.

### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Pertinenzeigenschaft ber Einrichtung einer Selmühle, beren Boraussetzung. Es handelte sich bei einer Einspruchstlage gegen eine Vollstreckung durch Pfändung um die Frage, ob die in feste Verbindung mit dem Gesbäude gebrachten Einrichtungen einer Delmühle Perdinentien des Gebäudes seien, somit bei deffen Zwangsverlaufe auf den Erwerber übergingen, oder ob ein Gläubiger die an denselben für ihn vollzogene Mosbiliarpfändung zur Geltung bringen könne. Bei Entscheinung dieser Frage im ersteren Sinne wurden insbesondere folgende Sätze ausgesprochen.

Nur die Feststellung der thatfächlichen Boraus, setzungen der Pertinenzeigenschaft sei für den Kassationshof bindend, nicht aber der hieraus abgeleitete Ausspruch, daß die Pertinenzeigenschaft gegeben sei, indem derselbe eine rechtliche Folgerung enthalte und die annot. zu Landr. Th. II Kap. 2 §. 14 Nr. 6 (pertinentiae sind facti) nur in diesem Sinne zu verstehen seien, übrigens müßte auch bei Annahme

einer thatfächlichen Feststellung ber Pertinenz-Eigenschaft immer noch geprüft werben, ob ein Befet biebei nicht verlett fei. Allerdings fei bie feste Berbindung ber Delmühleinrichtungen (hier durch Ginmauern und Anschrauben) jur Annahme ber Bertinenzeigenschaft nicht genügend, indem eine solche Berbindung auch vom Pächter des Gebäudes mit ber ihm gehörigen Einrichtung geschehen tonne und im gegebenen Falle ursprünglich auch geschehen fei; fondern die Pertinenzeigenschaft fete voraus, bag bie Berbindung von demjenigen gemacht bezw. forte gefest worben fei, welcher über bie verbundenen Sachen frei zu verfügen berechtigt gewesen (Seuffert, Arch. VII Mr. 30, 286, XVI Mr. 108, XVII Rr. 207, XVIII Rr. 8), was im gegebenen Kalle als thatfachlich festgestellt angenommen worben, wie auch beibe Parteien ihre Rechtsanfprüche barauf grundeten, bag bem Gebäubebesitzer bas Eigenthum an ben Einrichtungen ber Delmühle zuftandig geworben fei.

Der Widerruf der Pertinenzeigenschaft setze eine bezügliche — ausbrückliche oder konkludente — Erklärung voraus, liege also nicht schon darin, daß die Pfändung der in Frage stehenden Einrichtungen für den Gläubiger der Eigenthümer des Gebäudes bezw. ein Bertreter desselben geschehen ließ, da es nicht in seiner Macht gestanden habe, diesen Exekutionsakt abzuwenden. Urth. v. 11. Juli HVR. 1109.

Bem. Es war im oberstrichterlichen Urtheile auch geltend gemacht worden, daß die Entscheidung zu Gunsten des Ersteigerers auch deshalb gerechtsfertigt gewesen wäre, weil die Oelmühleinrichtung auch in 1. Rubrif im Sppothekenbuche als Pertinenz der Mühle vorgetragen gewesen sei, die Sppothekgläubiger also die Mühle nach dem Eintrage im Sppothekenbuche zur Versteigerung bringen konnten.

Nach S. 34 bes Hypoth. Gefețes würde aber die Pertinenz-Eigenschaft immer noch von der vorgängzigen ausdrücklichen Erklärung durch Privatwillen abshängen, dieser also sestzustellen sein. Soferne es sich aber um die Wirkungen der Deffentlichkeit des Hypothekenbuches in der Kassationsinstanz handeln soll, müßte solche jedenfalls und insbesondere im letten ordentlichen Rechtszuge geltend gemacht worden sein. (S. oben S. 251).

Sachenrecht. Regatorienflage, Boraus: fekung. Die Negatorienklage findet gemeinrechtlich statt gegen alle partiellen Gingriffe in bas Gigenthum, worunter nicht blos thatliche Befitftörungen, fondern alle Beeintrachtigungen und Befchrantungen bes Gis genthums verstanden werden, wozu fonach insbesonbere auch die gegen ben Willen bes Eigenthumers erwirkten Eintrage auf Immobilien in öffentliche Bucher zu rechnen find (Bl. f. R.M. Bb. 30 S. 224; Roth, bayer. C.-R. Bd. II S. 224 S. 150; Seuffert, Panb. : R. Bb. I S. 242 Rot. 2; Windscheid, P.: R. Bb. I S. 198 Rot. 1) Gegenstand ber Klage ist also bie Löschung solcher Eintrage (bier ber Brotestation gegen ben Besiteintrag) und fteht ber Burbigung ber Klage als Negatorienflage beren primärer Antrag auf Ausspruch, bag Beflagter bas flagerische Eigenthum anzuerkennen habe, nicht entgegen \*), indem das Gericht in der rechtlichen Würdigung ber Sache freie Band hat, biefer Antrag als eine unschabliche Beifügung erscheint und eine Aenderung der Klage beffalls nicht in Frage steht (Art. 264 Abf. 1, 180 und 707 Abs. 2 ber Broz. D.).

<sup>\*)</sup> Um so weniger ift bieß ber Fall, als ber Rechtsgrund ber Negatorienklage bas Sigenthum selbst ift, Rläger also bie burch biese Rlage gestellten speziellen Anträge nur zur Geltung bringen kann, wenn sein Sigenthum feststeht.

Wenn auch ber fragliche Eintrag barauf beruht, daß Beklagter gegen den Besteintrag des Klägers desthalb protestirte, weil er selbst Eigenthüsmer sei und die Negatorienklage nicht statthaft erscheint, wenn ein totaler Angriff gegen das kläger. Eigenthumsrecht, und nicht blos ein partieller Ein-griff gegen basselbe vorliegt \*), so ist doch mit Rücksicht darauf, daß in einem 2. Prozesse unter benfelben Parteien ber bermalige Rlager als Gigens thumer burch gleichzeitigen Ausspruch, gegen welchen bie Richtigfeitsbeschwerbe verworfen ift, anerkannt worden, der fragliche Sypothefen : Eintrag des Charaftere einer blogen Sicherungsmagregel für ben Eigenthum8 : Pratendenten entfleidet und nehme die Eigenschaft eines partiellen Gingriffes in bas Gigen: thum an \*\*). Urth. v. 12. Juli HBRr. 1163.

Servituteigenschaft ber Beiberechte als Regel. Der Umstanb, bag ein Beiberecht feine Entstehung aus bem grundherrlichen Berhaltniffe ableitet, schließt für fich allein bie Annahme einer in b'emselben liegenben Servitutsberechtigung nicht aus, indem das Obereigenthum an fich bie Beibeberechtigung ber Grundherrschaft auf ben grund: baren Gütern nicht zur Folge hat (Mittermaier b. Pr.-R. Bb. I S. 479 VII. A.). Auch ber Umstand, bag bas Weiberecht nicht burch bas Intereffe der Bewirthschaftung des Gutes bedingt ist, steht der Annahme eines Servitutrechtes nicht ents gegen, indem biefes Recht auch als Berfongl. Gervitut - einer bestimmten physischen ober juriftischen Berfon, einer autsberrlichen Familie guftebend -

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 199 und bie Rote bazu. Wir mer-

ben auf biese Frage gurudtommen.
\*\*) Die biesem späteren Umstanbe beigemeffene Wirtung fteht im Biberfpruche mit bem Urtheile vom 28. Juni DONr. 1146. G. oben G. 251.

an einer fremben Sache vorkommen kann (Seufsfert, L. der P. §. 166, 171 Rot. 1; Windsscheid, Pand. §. 202; Bangerow, Leitfaden Bd. I §. 339 Anm.; Mittermaier I. c. §. 368; Bayer. Landr. Th. II Kap. 7 §. 2 Nr. 6 und ann. 3,b; Roth, b. C.: Bd. II §. 156 u. 163) \*). Auch der Bortrag des Weiderechtes im Steuerkatzscher läßt einen Schluß gegen die Servituteigenschaft nicht zu, weil vielfach Servituten und insbesondere Weideservituten in diesen Kataster eingetragen wors den sind

(cfr. Rumpf, ber §. 95 bes b. Grundft. Gef. v. 15. Aug. 1828 S. 62; Bl. f. Rechtsanw.

Bd. 19 S. 144).

Es wird auch sowohl nach gem. Rechte als nach bayer. Landrechte bem Welberechte als Regel die Natur einer Servitut beigelegt.

(Mittermaier l. c. S. 168; Bluntschli, b. Pr. R. Bb. I S. 88; Befeler, System b. gem. b. Priv. Rechtes Bb. 3 S. 193; Bayer. Landr. Th. II Kap. 8 S. 13; Roth l.c. S. 163).

Es muß baher ein solches Recht, wenn für das Gegentheil nicht bestimmte Anhaltspunkte gegeben sind, nach den Grundsätzen über Servituten behanz delt werden. Dasselbe erlischt daher als servitus discont. durch bloßen Nichtgebrauch jedenfalls in 20 Jahren. (Bl. f. Rechtsanw. Bd. 13 S. 378, Bd. 31 S. 368) und wird die Erlöschung nicht durch die facultas exercendi innerhalb der Erslöschungsfrist ohne wirkliche Ausübung des Rechtes gehindert, weil sonst die Vorschrift der Erlöschung durch Nichtausübung in gesetlicher Frist bedeutungszlos wäre. Urth. v. 9. Juli HVR. 1194.

Obligationenrecht. Paulianifches Recht &.

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google$ 

<sup>\*)</sup> Es ware bieg aber eine Ausnahme, beren Borbans benfein erft festgestellt fein mußte.

mittel wegen Befriedigung von Erbschaftse gläubigern, denen das Recht der Separation der Erbmasse zusteht. Haben die Ersben die Erbschaft mit der Rechtswohlthat des Inventars angetreten und wurde ein Erbschaftsgläusdiger mit seiner Forderung zu einer Zeit aus der Erbschaft befriedigt, in welcher er noch Separation der Erbschaft verlangen konnte (l. 1 §. 1 l. 6 pr. D. 42, 6; G.». Rap. XX §. 17; Prior.». §. 7 u. 8 Nr., 4), so kann diese Befriedigung (hier durch zwei Forderungsæssionen ersolgt) von den Gläubizgern der Erben (hier des Erben, welchem der Rücklaß allein überwiesen worden war) mit dem paulis anischen Rechtsmittel nicht angesochten werden, weil diese Rechtsmittel eine Benachtheiligung der von demselben Gebrauch machenden Gläubiger voraussiest, somit ein bessers oder gleiches Recht derselben auf Befriedigung aus dem Bermögen, aus welchem die Zahlung ersolgt ist, diese Voraussehung auf Seite der persönlichen Gläubiger des Erben gegensüber den Gläubigern des Erblassers in einem solschen Falle sehlt.

Ganz unerheblich ist, baß zur Zeit ber Besfriedigung bes Erbschaftsgläubigers ber Konkurs über bas Bermögen bes Erben noch nicht ausgesprochen war, indem die Gläubiger bes Erben bei dem späster ausgebrochenen Konkurse über das Vermögen des Erben hier ein Recht auf Befriedigung vor oder neben dem Erbschaftsgläubiger nicht gehabt haben würden \*). Urth. vom 1. Juli HRR. 1243.

<sup>\*)</sup> Die Fraubulosität ber Bezahlung wird allein schon burch ben Umstand ausgeschlossen, daß zur Zeit derselben ber betr. Erbschaftsgläubiger das Recht auf Separation, also ein besseres Recht als die Släubisger des einen Erben hatte, weil dieses Recht sogar wirksam gemesen mare, wenn schon damals der Erbe konkursmäßig war.

Bemerk. Die Berufungsinstanz hatte die paulianische Alage deßhalb abgewiesen, weil der Erbsantritt mit Inventar die Folge gehabt habe, daß die persönlichen Gläubiger der Erben einen Anspruch auf Befriedigung auß der Erbmasse so lange nicht erheben konnten, als noch unbefriedigte Erbschaftssgläubiger vorhanden waren. Diese Ansicht wurde unter Hinweisung auf L. 22 S. 4, 8 u. 9 C. 6, 30 und die odige Digestenstelle, dann Seuffert's Pandesten S. 573 Not. 4, Arndts, Pand. S. 524 Anm. 1 und in Beiste's Rechtslez. Bd. IV S. 19—21, Sintenis, g. C.R. 3. Aust. Bd. III S. 186 S. 508, Archiv für civ. Prazis Bd. XII S. 241, Windscheid Pand. S. 607 Ar. 3 als unhaltdar erklärt, indem eine solche Folge mit dem Erbschaftsantritte mit Inventar nicht verbunden ist, dagegen wurde der Ausspruch aus dem obigen Grunde nach Art. 790 der Proz.D. ausrecht erhalten.

Zugleich war in diefer Sache Anlaß gegeben, bie Rechtsfrage über Rechtzeitigkeit bes Beginnes und der Vollendung des Inventars zu prüfen und wurde diefelbe im Sinne des Urtheils v. 29. März I. J. BBRr. 931 — s. oben S. 159, entschieden.

Gewährschaft bei Biehveräußerun: gen. Die in dem oben S. 217 u. 218 mitgetheil: ten Urtheile (vrgl. auch Sammlung Bb. I S. 208 und Bb. II S. 27 ausgesprochenen Rechtsgrund: säte wurden in zwei weiteren Urtheilen vom 7. Juli HRR. 1242 und 1277 aus gleichen Erwägungen aufrecht erhalten.

## Dr. J. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

zunächft in Bayern.

Inhalt: Ueberficht über bie neueren Ergebniffe ber Recht/prechung bee oberften Gerichtshofes in Gegenftanben bes Civilrechtes und Civilprozesses. Bom 18. — 31. Juli mit 4 Rachtragen vom 8. Juli PRR. 1083, 12. Juli PRR. 1.123 Juli PRR. 1177 u. 14. Juli PRR. 1196. — hppothetceffion. Guter Glaube.

**Nebersicht** 

über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des oberften Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses

pom 18. — 31. Juli

mit 4 Nachträgen vom 8. Juli HVAr. 1083, 12. Juli Honr. 1164, 12. Inli Honr. 1177 und 14. Inli Avur. 1196.

Bemerkung. Die Urtheile vom 23. Juli BBNr.1205, vom 26. Juli HBNr. 1258, vom 28. Juli HBNr. 1116 und 29. Juli BBMr. 1235 werben nachgetragen.

I. Zur Proz. Debn. vom 29. Apr. 1869 und aum Ginf .= Sef. biezu.

Cinf.-Ges. Art. 2 Abs. 2. S. unten Art. 901. Art. 5 Ziff. 4 mit Art. 33 Abs. 3 n. 110 der Prog. = Ordn. Sat ein Gerichtsvollzieher die Bustellung der Ladung (die hier an einen ledigen Banblungs : Kommis zu erfolgen hatte) wegen Abwesenheit bes zu Ladenden an ben Distrifts : Bor: fteber gemacht, ohne in ber Buftellunge : Urfunde bie gesetlichen Voraussetungen biefer Ersatzustellung zu tonstatiren, so ist hiedurch bas Gefet (Art. 192, 195-197 ber Prog. D.) verlett, und ber Berichtes vollzieher für die hiedurch entstandenen Roften haftbar.

Reue Folge XVIII. Band.

Bur Entscheidung über diese Kosten als Nebenssache im Prozesse ist aber gemäß Art. 33 Abs. 3 der Prozess. das Gericht der Hauptsache zuständig und zwar sowohl nach der Natur der Sache, und da fragliche Bestimmung eine Beschräntung nicht enthält, das Einzelngericht ebensowohl, als das Bezirksgericht oder ein Gericht höherer Instanz, wie dieß auch aus Art. 110 der Prozes. hervorgeht.

Die Annahme, daß zur Entscheidung über Haftung der Gerichtsvollzieher aus ihren Dienstwidrigkeiten in allen Fällen nur die Bezirksgerichte (Art. 5 Nr. 4) zuständig seien, ist daher im Ge-

fete nicht begründet.

Wenn bei biefer Annahme bas Bezirksgericht, an das die Entscheidung über die Saftfrage hienach 524 überwiesen werben müßte, jur Ueberzeugung gelangen wurde, daß ben Gerichtsvollzieher ein Ber: schulden nicht treffe, daß die fraglichen Rosten dem: nach dem in der Saudtsache unterliegenden Theile jur Last fallen, wurde es an einem Gerichte jur Entscheidung über biefe Rosten fehlen, nachdem mit ber Entscheibung über bie Sauptsache bas Urtheil im Rostenpunkte zu verbinden und ein Vorbehalt nachträglicher Entscheidung über außergerichtliche Roften nirgends für ftatthaft erflart, bas Begirts: gericht aber unzuständig ift, lediglich im Roftenpuntte in einer vom Einzelngerichte in ber Hauptfache (hier bes Klägers gegen ben Sandlungs: tommis wegen Forberung) entschiedenen Sache Ausfpruch zu erlassen. Urth. v. 22. Juli HBMr. 1259.

Art. 106 n. 109 Abf. 2. Die Verurtheilung bes Hauptbeklagten und bes Gewährschaftsbeklagten in die Kosten des Haupt und Gewährschaftsprozesses zu gleichen Theilen läßt sich weber mit Art. 106 noch 109 Abs. 1 der Proz. D. in Einklang bringen, da der Gewährschaftsbeklagte nicht Partei

im Hauptstreite ist und die beiden Prozesse bei ber Entscheidung im Kostenpunkte nicht zusammenges worfen werden dürfen, sondern so zu behandeln sind, als wären sie successive geführt worden\*). Urth. v. 19. Juli HBR. 1165.

Art. 106 mit Art. 878. Hat Widerspruchsbeklagter das bessere Recht des Klägers an den gepfändeten Effekten nach erhobener Klage anerkannt,
so sind durch Verurtheilung des Klägers in die
Kosten die Art. 878 u. 106 Abs. 1 der Proz.-Ordn.
jedenfalls verletzt, indem dieser Fall einer Verurtheilung des Beklagten gleichsteht und in der Proz.Ordn. keine Bestimmung darüber sich vorsindet, daß
der Widerspruchskläger vor Anstellung der Klage
der Gegenpartei außergerichtliche Mittheilung bezügs
lich seiner Rechtsansprüche mache und sie vorher zu
bekragen habe, ob sie die mit Pfändung belegten
Gegenstände freigeben wolle. Urth. v. 25. Juli
HVNr. 1014.

Art. 154 mit 156, 164 Abj. 3, 264 n. 274. Hat Aläger einen wesentlichen Theil ber thatsäch: lichen Alagsbegründung in der mündlichen Verhand: lung gar nicht vorgebracht (im gegebenen Falle hat Cestionar nicht behauptet, daß der cedirende Direftor einer Versicherungsgesellschaft die nach den Statuten erforderte Ermächtigung zur Cession gehabt habe), so sind durch Abweisung der Alage als unsbegründet keine Gesehesbestimmungen verletzt, indes. nicht die Art. 154, 156, 164 Abs. 3, 264 und 274 der Proz. D., indem diese Art. andere Vorzaussehungen enthalten und nur auf Ergänzung und Richtigstellung von mangelhaftem und unbestimmten Vordringen beziehbar sind, und ist das Nichtvorsbringen durch die Bemerkung in den Gründen,

<sup>\*)</sup> S. oben S. 105.

Aläger habe nicht zu behaupten vermocht, daß ... zur Genüge festgestellt. Urth. v. 18. Juli HWR. 1209.

Art. 355 mit 322 u. 345. Ginem außergerichtlichen fcriftlichen\*) Geftanbniffe, bier gelegentlich in Bezug auf Gigenthumsverhaltniffe niebergelegt in einem von ber Berwaltungsbehörbe aufgenommenen Sandlohnfixationsprototolle, fann (abgesehen vom Art. 355 Abs. 2 Sat 1 ber Proz. D.) volle Beweistraft beigemeffen werden, ohne dag hiedurch eine Rechtsregel ober eine Befetesvorschrift, insbefondere Art. 322 ber Prog. Dron., verlett mare. Go wie nämlich nach Art. 355 Abf. 2 Sat 2 ber Proze Orb. bem sonstigen b. h. nicht auf bie Feststellung von Rechten und Rechteverhaltniffen gerichteten Inhalte von Privaturfunden gegen ben Aussteller u. f. w. volle Beweistraft beigemeffen werben tann, so gilt dieß zweifellos auch von jenem Inhalte öffentlicher Urkunden, welcher nicht durch den Zweck ihrer Errichtung bedingt ift, sondern nur eine von einem Betheiligten nebenbei abgegebene Erflarung fonstatirt, welche jum Beweise wiber ben Ertlarenbenütt werben fann (Barth, Romm. II S. 228).

Hier handelt es sich überall nicht um einen Vermuthungsbeweis im Sinne des Art. 322, sons bern um einen Urkundenbeweis mit freier richterl. Beweiswürdigung (Schmitt, Civ. Proz. IS. 646 III). Urth. v. 29. Juli HVNr. 1230.

Art. 878. S. oben Art. 106.

Art. 901 n. Einf.: Gef. Art. 2 Abf. 2. Die Ausnahmsbestimmungen bes Art. 901 ber Proz.

<sup>\*)</sup> Die Frage über Behanblung eines außergerichtlichen münblichen Geständnisses wurde hier offen gelassen, vergl. übrigens die oben S. 248 angeführten allgemein gehaltenen Motive.

Orbn. (hier ber Ziff. 5) schließen auch die Pfands ung ber hierin bezeichneten Gegenstände durch den Bermiether aus und berogiren allen entgegenstehens den Partifularrechtsvorschriften (hier insbes. der nürnberger Reformation tit. 21) gemäß Art. 2 Abs. 2 des Einf. Ges. Urth. v. 30. Juli PBNr. 1170.

Art. 1225 Biff. 2 mit 1222 Abs. 1 n. 2. Sppothekbestellung durch den Schuldner für eine ältere Forderung ohne Verpstichtungsgrund hiezu und ohne Gegenleistung von Seite des Gläubigers (durch Stundung, Fristengewährung) erscheint als eine freigebige Verfügung im Sinne des Art. 1225 Jiff. 2 der Proz. Drdn. und steht dieser Annahme Art. 1222 Abs. 2 bei Vergleichung mit Abs. 1 nicht entgegen. Urth. v. 19. Juli HVR. 1155.

### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Art. 14 bes Not. Ses. Kaufpreissimulation. Der in ben Urtheilen v. 17. Febr. 1868 Bl. f. NA. Bb. 33 S. 211, vom 5. Febr. 1872 daselbst Bb, 37 S. 81 u. v. 23. Juni 1873 HR. 1096\*) ausgesprochene Grundsak wurde in einem weiteren Urtheile v. 28. Juli HR. 1092 wiederholt festgehalten.
Art. 14 bes Not. Ses. Kaufpreissimus

Art. 14 bes Not. Gef. Kaufpreissimus lation gegenüber ber Honorarforderung eines Unterhandlers. Gin Unterhändler hatte 5% vom Gutstaufschillinge für seine Bemühung

vom Vertäufer ju erhalten.

In ber Notariatsurfunde war ber Kaufpreis auf 50,000 fl. (um angeblich einen höheren Guts- werth für ben Käufer barzustellen) angegeben, wäh-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 256.

rend er in Wirklichkeit nur auf 45,700 festgesetzt und nach dieser Summe der Vertrag vollzogen worden sein soll. Von dieser Summe wurden die Honorar-Prozente nicht beanstandet. Die Mehrsorderung des Unterhändlers war von dem aburtheilenden Gerichte als statthaft erklärt worden, weil, so lange der Vertrag wegen Simulation nicht angesochten sei, Vertäuser denselben so gelten lassen

muffe, wie ihn die Urfunde barftelle.

Diefer Ausspruch wurde in ber Erwägung ver nichtet, daß ber in ber Simulation enthaltene civil rechtliche Mangel bes Vertrages - bas Fehlen bes auf 50,000 fl. Raufpreis gerichteten, nur jum Scheine erklärten Bertragswillens, ben Bertrag ab: solut nichtig mache, ba diefer ohne entsprechenden Bertragswillen nicht bestehen konne, daß diese Rich tigfeit von vorneherein und nicht erft mit ber Anfechtung bes Vertrages vorhanden sei und unbebingt, alfo auch gegen Dritte wirte, bag bie fattifche Aufrechthaltung bes Bertrages mit einer Raufs: fumme von 45,700 fl. hieran nichts andere und bak, wenn Bertaufer bas Honorar freiwillig aus 45,700 fl. bezahlte, hieraus nicht zu folgern fei, bag er es aus 50,000 fl. berechnen zu lassen habe, daß endlich auch Art. 399 Abs. 2 der Proz. Drbn., da Simulation vorliege, überdieß die Urkunde in ihrem Wortlaute gar nicht beanstandet fei, nicht entgegenstehen tonne. Urth. v. 18. Juli BBRr. 1208.

Art. 14 des Not.: Ges. Außernotarielle Berfügung über Bezahlung eines Grundsstückfaufschillinges. Wenn auch im notariellen Immobiliarkaufvertrage die Bestimmung, daß Käufer ermächtigt werde, den Kaufschilling an bestimmte Dritte zu bezahlen, nicht aufgenommen wurde, so ist diese Ermächtigung gleichwohl wirksam, weil solche keinen Bestandtheil des Immobiliarkausvers

trages selbst bilbete und ber Berkaufer über seinen perfonlichen Aufpruch auf den Raufschilling beliebige Berfügung treffen, insbesondere einen Dritten zu beren Empfangnahme ermächtigen konnte. Gleichgiltig ist es, wenn eine solche Bestimmung schon vor der Aufnahme der Notariatsurkunde getroffen gewesen wäre, wenn es nur bei derselben auch nach-her sein Verbleiben hatte. Urth. vom 29. Juli 5BNr. 1214.

Sachenrecht. Ift bei Diftangkaufgeich aften in ber Uebergabe ber Baare an den Frachtführer eine Tradition an den Käufer enthalten?

Aus Anlaß des gegen eine Pfändung erhobe-nen Widerspruches war die Frage zu entscheiben, ob bei Distanzkaufgeschäften in der Uebergabe der Waare von Seite des Verkäufers an den Frachtführer behufs Ablieferung an den Käufer der Att der Tradition, mit welcher das Eigenthum an der Waare auf den Käufer übergehe, enthalten sei.

Der oberste Gerichtshof hat diese Frage —

hier nach gem. Rechte zu beurtheilen — verneinend

entschieben.

Die Motive lauten im Befentlichen:

Das Handelsgesethuch habe diese Frage (vgl. Lut, Prot. Th. II S. 633 u. f., Th. III S. 1375 u. f.) nicht entschieden und auch nicht entscheiben wollen, vielmehr bem Richter bie Entscheidung hierüber nach dem im einzelnen Falle gur Anwendung fommenden Civilrechte überlaffen und es werde insbesondere weder im Art. 344 noch in den Art. 345 u. 402 des allgem. d. HBB. die Frage des Besitz und Eigenthums-Ueberganges berührt. Namentlich lege der Art. 344 dem Verkäuser die Eigenschaft eines sietiven Stellvertreters des Käufers bei ber Uebergabe nicht bei, vielmehr bezwecke die Bestimmung dieses Art. einzig und allein, die (übrigens bei Distanzgeschäften selbstverständeliche) Verpflichtung bes Verkäufers, die Waare dem Käufer zu übersenden, auszudrücken (vgl. Anschütz u. v. Völdernden, auszudrücken (vgl. Anschütz u. v. Völdernden, Auszudrücken (vgl. Anschütz u. v. Völdernden, Bayern Th. I Bb. 6 S. 280; Goldschmidt, Handb. des Hand. R. Vb. II S. 632).

Die Frage sei baher nach ben allgem. civilrechtl. Vorschriften zu entscheiben. Nach gemeinem Rechte setze die Erlangung des Besitzes durch eine Mittelsperson (zum Zwecke der den Eigenthumsübergang vermittelnden Tradition) voraus, daß die Apprehension der Mittelsperson mit dem Willen, für den Prinzipal Besitz zu erwerben, geschehe, daß ferner letzterer den Willen, durch die Mittelsperson Besitz zu erwerben, habe (L. 1 §. 20, L. 3 §. 1 u. 12, D. 41,2; Windscheid, bes

P. N. S. 155).

Diese Erfordernisse seien aber burch Abgabe ber Waare an den gemäß Art. 344 des HBB. gewählten Frachtsührer nicht erschöpft, da hiedurch die Annahme nicht begründet werde, daß der Verkäufer sich des Besitzes habe entäußern wollen, oder daß der Frachtführer mit Uebernahme der Waare zur Beförderung an den Abressaten für letzteren und der Käufer in diesem Zeitpunkte durch den Frachtführer für sich den Besitz habe erwerben wollen. Die Tradition, wozu der Verkäufer allerdings als verpssichtet erscheine, sei nicht ein einseitiger Akt desselben, sondern erfordere zu ihrem Abschlusse auch die Annahme von Seite bessen, der Besitz und Eigensthum erwerben soll (Windsche der Heib l. c. §. 171; Endemann, deutsch. Hand. Kand. R. §. 112 V; Goldschmidt l. c. S. 627; Prot. der Hand. Konf. d.

Lut Bb. III S. 1378). Es führen auch bie täglichen Erscheinungen im Berfehrleben gur Bahrnehmung, daß ber Berfender mahrend ber Dauer bes Transportes bis zur Uebergabe ber Baare an ben Empfanger in ber Regel noch bie Gewalt über die Waare behalten wolle und dem sich hierin tund gebenden Bedürfniffe entfprechend fei auch im Art. 402 bes BBB. das Berfügungsrecht bes Absenbers während bes Transportes bis zur Uebergabe bes Frachtbriefes nach Anfunft bes Gutes am Orte ber Ablieferung anerkannt (Golbschmibt 1. c.). Der Frachtvertrag werde ferner vom Berfender mit bem Frachtführer in eigenem Namen wenn auch auf Rechnung bes Bestellers abgeschloffen und bem Frachtführer mangle regelmäßig jede Absicht, für ben Abreffaten Befit ju erwerben (Golbich mibt l. c. S. 633), es mußten baber besondere thatfacht. Momente vorliegen, woraus bie Absicht bes Frachtführers, für ben Besteller Besit zu erwerben, in einem gegebenen Falle klar ersichtlich sei, bie Abssicht zu tradiren auf Seite bes Versenbers immer vorausaefest.

Ebensowenig könne bei dem Besteller, der bei Gattungkkäusen wegen vertrags: oder gesetwidriger Beschaffenheit der Waare deren Annahme zu versweigern berechtigt sei, nicht regelmäßig die Absicht, durch den Frachtführer Besit zu erwerden, voraussgesetzt werden, wenn nicht besondere Umstände auf diesen Willen schließen lassen, außerdem gelte, auch den entsprechenden Willen des Frachtführers voraussgesetzt, die Regel: ignoranti possessio non acquiritur (Goldschmidt l. c. S. 634).

Die Abgabe ber Waare, sei es an ben vom Käufer bezeichneten ober vom Berkäufer nach Art. 344 bes HGB. gewählten Frachtführer allein enthalte baher ohne bas hinzutreten obiger Momente

keinen Traditionsakt, da der Frachtführer nur als Transportorgan erscheine, und laffe fich bas bezügliche Verhältniß auch nicht unter ben Gesichtspunkt eines constitutum possessorium bringen, indem bie bei Berathung bes Entwurfes bes 569. in erfter Lefung aufgestellte Behauptung, bak bas Befen ber Uebergabe ber Guter im taufmaunischen Berkebre barin liege, bag biefelben in irgend einer Beife burch ben Berfaufer jur Berfügung bes Raufers gestellt wurben (Qut, Prot. Bb. II S. 635), bei ber zweiten Lefung entschieben zurudge wiesen worben sei (baf. Bb. III S. 1378, 1380). E8 sete aber auch das constit. possess. den aus brücklich ober stillschweigend erklärten Willen auf Seite bes einen Theiles, ben Besit aufzugeben und von nun an im Ramen bes anderen zu besiten. Seite bes anberen Theiles, von nun an ben Befit für fich ju erwerben, voraus, für beffen Annahme bestimmte Thatsachen festgestellt fein mußten. (Qus l. c. Bb. III S. 1379). Unrichtig fei auch ber aus bem Art. 402 bes SBB. auf eine burch bie Uebergabe an den Frachtführer erfolgte Tradition deß: halb gezogene Schluß, weil bei ber gegentheiligen Annahme es jener fpeziellen, bas Berfügungerecht bes Absenders aussprechenben Bestimmung gar nicht bedurft hatte. Denn durch jenen Art. foll, weil eben Rechte aus dem zwischen bem Absender und Empfanger bestehenden bireften Rontraftsverhältniffe bem awischen bem Absender und Frachtführer stebenben Rechtsverhaltniffe unabhangig find, bas Berfügungsrecht des Absenders allgemein, also auch für ben Kall ausgesprochen werben, wenn nach Partifular recht \*) die Abgabe ber Waare von Seite bes Ber-

<sup>\*)</sup> Brgl. z. B. preuß. Landr. Th. I tit. 11 S. 128 u. 129 u. tit. 7 S. 58, tit. 9 S. 2—6, tit. 10 S. 1.

senbers an ben Frachtführer als Wollzug ber Ueber=

gabe an ben Destinateur erklärt ist.

Wenn endlich auch die gegentheilige Anschausung in Theorie u. Prazis nicht unvertreten gebliesben sei, so habe sich doch sowohl die Theorie als Prazis (Thöl, H.A. §. 78; Krävell, das allg. b. How. 2 s. 344 Anm. 2 s. 445 u. Art. 402 Anm. 2 s. 560; Auerbach, das neue Hand. R. Abth. II. s. 43; Anschütz u. Völderndorff l. c. s. 284; Goldschmidt Bb. II §. 66 s. 612 u. f.; Seuffert, Archiv Bd. 4 Ar. 91, Bb. 5 Ar. 60, Bd. 7 Ar. 7, Bd. 13 Ar. 82, Bd. 15 Rr. 48, 21, Bd. 22 Ar. 202, Bd. 24 Ar. 188 u. 211, Bd. 25 Ar. 98) überwiegend für die hier begründete Ansicht ausgesprochen. Urth. v. 14. Juli HR. 1196\*).

Weitere Anlegung von dem Nieß: brauche unterstellten Kapitalien. Ginem Sohne war ein Muttergut von 11700 fl. ausgezwiesen und dafür Hypothek bestellt worden, und verzblied dem Vater (nach augsburger Stadtrecht) der lebensläugliche Nießbrauch hieran. Dieses Mutterzgut wurde später an B. u. C. cedirt und die Hypothek, nachdem von der Nachbestzerin Baarerlage erfolgt war, gelöscht. Es handelte sich nun um Wiederanlage mit Wahrung des Zinsengenusses des Vaters und war dieser zur Alagestellung gegen die Cessionare dahin veranlaßt, daß die Anlage in  $4^1/2$ 

<sup>\*)</sup> Die gegenwärtige so wichtige Frage ist vom Reichsoberhandelsgerichte noch nicht direkt entschieden, wenigsstens sind die in den Rechtsgrundsätzen von Dr. D.
E. Calm unter Sat 385 gemachten Allegationen
nicht ganz zutreffend. Ein neueres Erk. vom 9. Mai
1873 entschiedet die Frage nach dem andere Gesichtspunkte aufstellenden preuß. Landrechte, baher auch in
einem anderen Sinne.

baber. Staatsobligationen gegen Stellung einer Raw tion für etwaigen Coursverlust von seiner Seite gu geschehen habe. Die Abweisung ber Rlage im zweiten Rechtszuge, baburch motivirt, bak Die Ceffic nare nicht belangt werben können, weil bas Recht bes Vaters auf Zinsengenuß unverändert bleibe und ein Rechtsverhaltniß awischen ihm und ben Ceffic naren nicht bestehe, wurde für ungerechtfertigt er achtet, indem Rlager als Rugnieger berechtigt fei, eine feinen Intereffen entsprechenbe Wieberanlage bes heimgezahlten Kapitales zu veranlaffen und bie Beklagten als Proprietare bes Kapitales, weil fie biesem Antrage entgegentraten (indem fie nur Anlage bei ber Bankfiliale Augsburg gegen 2% ge statten wollten), die Rechte des Klagers als Ulu fruttuar beeintrachtigen, baber die Grundfate über bas Rechtsverhältniß zwischen Usufruktuar und Broprietar verlett feien, inbem endlich burch bie angebotene Kaution von 1000 fl. wegen Verluftes burch Courebiffereng bie Rechte ber Proprietare ficher gestellt seien. Urth. v. 22. Juli BBRr. 952.

Deffontlichkeit des Hypothekenbuches. Folgen der unterlassenen Eintragung einer Personalservitut. Die im Urtheile vom 9. August 1870 (Bl. f. Rechtsanw. Bd. 36 S. 20) ausgesprochene Rechtsansicht wurde in einem Urth. v. 18. Juli FWR. 1185 wiederholt zur Geltung

gebracht.

Inabifikation im guten Glauben. Hat Jemand auf fremden Grund (in der Erwartung, diesen durch notariellen Vertrag zu erwerben) je doch mit Einwilligung des Eigenthümers, der die Besitznahme bereits gestattete, gebaut, so ist des letzteren Klage auf einfache Entfernung des Baues ohne Entschädigung nach Landr. Th. II Kap. 3 §. 17 2. Falles, da guter Glaube des Bauenden

vorliegt, unstatthaft. Urth. vom 21. Juli HBRr. 1178 \*).

Obligationenrecht. Insinuation ber Immobiliar Raufverträge nach oberpfälzer Landrechte Th. I tit. VIII Abs. 1 S. 212 sind außergerichtl. Immobiliarkaufverträge absolut nichtig, wie sich aus dem Wortlaute des Gesetzes (nit fräftig noch giltig sein sollen) und dem Wortlaute des diese Bestimmung aufrecht erhaltenden bayer. Landrechtes Th. IV Kap. 3 S. 26 (kein Kauf... statt hat, vrgl. Annot. zu S. 1 l. c. Nr. 2 lit. c), dann aus der Erwägung ergibt, daß die auf das Abspringen vom außergerichtl. Vertrage im oberpfälzischen Landr. gesetze Strafe, wie aus dem Eingange der Stelle zu entnehmen ist, nur den polizeilichen Zweck verfolgt, das Abspringen der Parteien von der gerichtl. Verlautbarung der Verträge zu verhindern und das durch die Redlichkeit des Verkehres zu sichern.

Die Infinuation folder Verträge hatte nach oberpfälzer Landr. vor dem Gerichte der belegenen Sache zu geschehen (vrgl. G. » D. Kap. 1 §. 9, welche auch für Sachen der freiwillig. Gerichtsbare keit gilt, vrgl. Annot. zu §. 17 lit. b). Urth. v.

12. Juli HENr. 1164.

Lastenfreie Uebergabe bes Berkaufs: gegenstandes. Deßfallsige besondere Bestimmung. In einem notar. Raufvertrage über ein Anwesen war am Schlusse enthalten: "Käufer haben von heute an die auf dem erkauften Anwesen ruhenden Abgaben an den Staat und die Gemeinde zu tragen, Berkäufer haftet lediglich für die Hyposthekenfreiheit. Nachdem sich herausgestellt hatte, daß auf dem Anwesen in 3 Posten Gilten und Stiften

<sup>\*)</sup> Brgl. biefe Bl. Bb. 36 S. 256. 1,500 p. 18 30

im Kapitalswerthe von minbestens 300 fl. ruhen, machten die Käufer diesen Betrag als Gegenrechenung gegen die Kaufschillingsforderung geltend, wurden jedoch damit zurückgewiesen, indem, wenn auch die Gilten und Stiften als außergewöhnliche Lasten im Sinne des b. Landr. Th. IV Kap. 3 §. 10 Nr. 2 aufzufassen seien, durch den Wortlaut des Vertrages jeder deßfallsige Anspruch als aus.

geschloffen erscheine.

Der bezügliche Ausspruch wurde in ber Erwägung vernichtet, bag nach ber cit. Landrechtestelle ein Bergicht ber Räufer bezüglich ber im Raufvettrage nicht angezeigten Lasten, wenn auch bie auf einen Bergicht gebenbe Bertragsauslegung richtig ware, nur dann von rechtlicher Wirksamkeit fonnte, wenn feststunde, daß babei die Raufer von ber Existeng ber betreffenden Laften Renntnig gehabt haben (im Kontrakte angezeigt und vom Käufer übernommen worden), daß dieses aber durch obige Bertragestelle noch teineswegs festgestellt fei, weil von ber betreffenden Stipulation durchaus fein Schluk hierauf gezogen werden tonne; daß ferner auch biefe Feststellung hier um so mehr nothwendig gewesen ware, ale bie Raufer zugleich geltend gemacht baben, es sei ihnen versichert worden, daß Alles abgelöst worben sei. Urth. v. 8. Juli BBRr. 1083.

Bemerkung. Diese Entscheidung dürfte nicht unbedenklich sein. Zweisellos ist es allerdings, daß nach der erwähnten Landrechtsstelle Käuser verlangen könne, daß daß Anwesen frei von außergewöhnelichen Lasten, so weit sie im Vertrage nicht angezeigt und von ihm übernommen wurden, ihm übergeben werde. Dieß schließt aber anderweitige Vertragsbestimmungen nicht aus. Insbesondere ist nicht einzusehen, warum die Haftung des Verkäusers nicht

auf bestimmte Gutslaften foll beschränft werben fonnen, und warum eine folche Beschränfung nur giltig fein foll, wenn die Laft vorher dem Raufer angezeigt war. Die Landrechtsstelle \*) hat bei ihren dis: positiven Worten nut das einfache Schweigen im Bertrage gegenüber ber Anzeige und ber Uebernahme im Auge, nicht aber ben Fall einer anderweitigen speziellen Vertragsbestimmung. Sind beide Theile über das rechtliche Bestehen von Lasten ungewiß ober ift es wenigstens ber Berkaufer, so ift fein Grund bentbar, warum fich letterer in biefer Begiehung gegen weitere Ansprüche im Bertrage nicht foll ficher ftellen tonnen. Die Uebernahme ber Laft ift in biefem Salle auch tein einfacher Bergicht, fonbern eine vertragsmäßige Begenleiftung, bie auch auf ben Raufschilling von Einfluß fein fann. bann ware ber Fall anders, wenn ber Berfaufer über die wirkliche Existenz erheblicher Lasten keinen Zweifel haben konnte, dem Raufer bagegen folche völlig unbekannt waren. hier konnte ber Bertrages bestimmung, daß Bertaufer nur für Sppothetenfreiheit hafte, der Borwurf dolofen Vorgebens gemacht werben. Ein begfallfiger Rlagsanspruch wurde jeboch zu feiner Begründung eine andere thatfachliche Unterstellung erfordern.

Familienrecht. Klage auf Rechnungsstell: ung gegen die testamentar. bestellten Borm ünder bei fortgesetem Besite ber Wittwe mit den Kindern. Kulm: bacher Recht. Eine Wittwe hatte nach dem Tesstamente ihres verlebten Chemannes das vorhandene Rücklaßvermögen bis zu ihrer allenfallsigen Wieder: verehelichung zu verwalten und die Einkunste davon zu beziehen gehabt und zwar unter Aussicht dreier

<sup>\*)</sup> Brgl. auch §. 23 l. c. Nr. 4.

im Testamente bestellter Vormünder. Nach erfolgter Wiederverehelichung wurden letztere von einem der Kinder auf Rechnungsstellung vom Todestage des Erblassers an geklagt und im 2. Rechtszuge auch verurtheilt. Durch dieses Urtheil wurde §. 16 Tit. VIII der hier zur Anwendung kommenden bahreuther Landeskonstitution (mit §. 2 u. 10 der revidirten Polizeiordnung vom 1. Sept. 1746) als verletzt erklärt, indem vom Todestage des Erblassers an dis zur Wiederverehelichung der Wittwe den Vormündern eine Rechnungsstellung nicht obgelegen habe, indem auch die Feststellung im 2. Rechtszuge, "daß die beklagten Vormünder schon vor der Wiederverehelichung an der Verwaltung des Vermögens sich betheiligten" als mangelhaft und beschalb nicht geeignet erklärt wurde, der Entscheidung eine seite Grundlage zu geben. Urth. v. 12. Juli HVNr. 1177.

## Entscheidungen des oberften Gerichtshofes für Sapern rechts des Rheines.

Spothetceffion. Guter Glaube.

Hatte ber Ceffionar Anlaß zum Zweifel, ob die Sppothetforderung, welche Gegenstand ber Ceffion war, bezahlt sei, gleichwohl aber eine Rachforschung hierüber unterlassen, so liegt eine Fahrlässigfeit vor, welche ben guten Glauben ausschließt (v. Gönner's Komm. Bb. I S. 274).

DAG.:Erf. v. 4. Sept. 1869 Reg.: Nr. 339.

Rebatt.: R. Hettich. Berl.: Palm & Ente (Abelph Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Sohn.

### Dr. J. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

zunächft in Bayern.

Inhalt: Rachtrag ju ber in Rr. 18 enthaltenen Ueberficht über bie neueren Ergebniffe ber Rechtiprechung bee oberften Gerichtschofes vom 18. —
31. Juli. — Ueberficht über bie neueren Ergebniffe ber Rechtiprechung bee oberften Gerichtshofes in Gegenftanben bee Strafrechts in ber Zeit vom 1. Januar 1872 bis 30. Juni 1873.

Nachtrag 311 der in Ur. 18 enthaltenen Nebersicht über die neueren Ergebuisse der Rechtsprechung des oberften Gerichtshofes vom 18. — 31. Juli.

#### Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Art. 14 des Rotar. Gef. Rabere Bestimmung über bei einer Butkübergabe verbehaltene Mobiliargegenstände. S. Obligat.:

Recht. Begrundung einer Zahlungseinrebe.

Dbligationenrecht. Miethauflöfung we: gen Feuchtigfeit eines Berfaufsladens. Ein Lederverkaufsladen wurde wegen der ungewöhn: lichen, auf die Waare schädlich einwirkenden Feuch: tigkeit, da Abhilfe nicht gewährt werden konnte, von bem Bermiether vor ber Zeit aufgegeben und auf Auflösung bes Miethverhaltniffes gegen ben Bermiether geklagt.

Den bezüglichen thatsächlichen Feststellungen gemaß wurde die Rlage für begründet erachtet und wurden hiebei insbesondere folgende Gate aufgeftellt. Die (hier anwendbare) Bestimmung bes bayerischen Landr. Th. IV Kap. 6 S. 18 u. S. 5 Nr. 1 u. 2 beruhe, wie sich aus den Anmerkungen ergebe, auf gemeinrechtlicher Grundlage, nach welcher ein folcher Mangel ber Sache, ber bem Miether ben vertrags:

mäßigen Gebrauch ber Sache gänzlich verhindert oder doch beträchtlich schmälert, zur außergewöhnlichen Kündung berechtige, soferne dieser Mangel nicht schon bei Eingehung der Miethe für den Miether erkennbar gewesen sei (l. 28 §. 2, l. 27 pr. u. §. 1 D. 19, 2; Puchta, Pand. §. 369 J. 1, b; Windscheid, P. §. 402 Jiff. 2, a; Holzschuber Bb. III S. 808 J. II\*); Sintenis SR. Bd. II S. 664; Bangerow, Pand. Bd. III S. 426; Glück, Komm. Bd. 17 S. 482), welcher Grundsat sich aus den aufgeführten einzelnen Beispielen ableite, welche Beispiele nicht als ausschließliche Bestimmungen aufzusassen seien.

Holesi sei es gleichgiltig, wenn der bezügliche Mangel oder natürliche Fehler (soferne er nur bei Eingehung der Miethe nicht flar vor Augen lag) schon früher vorhanden war und sich dem Miether erst während des Gebrauches offenbart, wie sich aus den hervorgehobenen Beispielen von beschwerlichem Rauche und von Ungezieser und insbes. aus 1. 27 §. 1 D. cit. (vrgl. Anm. zum Landr. 1. c. Nr. 3 lit. c u. Kap. 3 §. 23 Nr. 3 lit. e) ergebe.

Daß der Miether dem Bermiether das hestehende Sinderniß rechtzeitig angezeigt habe (annot zum Landr. l. c. Nr. 3 lit. e u. f), sei festgestellt, während es einer Anzeige des beabsichtigten Abzuges selbst nicht bedürfe, indem der Bermiether bei des stehendem Sindernisse darüber nicht im Zweisel sein konnte, daß der Miether vor der Zeit auszuziehen berrechtigt sei, also mit letzterem über die Abzugszeit sich habe vereinbaren können. Urth. vom 28. Juli HBNr. 1116.

Begründung einer Zahlung Beinrebe in Folge Borbehaltes bei einer Guts: übergabe. Unabhängigteit bes bes:

<sup>\*)</sup> In 3. Auflage S. 885 3. II.

fallsigen näheren Uebeinkommen 8 vom Uebergabs : Bertrage. Der Uebergeber hatte fich bei ber Gutsübergabe an feinen Sohn um 4000 fl. zwei Ochsen vom GutBinventare beghalb angeblich vorbehalten, damit diese zwei Ochsen gemeinschaftlich verkauft und aus bem Erlose eine Schuld bes Sohnes an den Bater zu 250 fl. gestilgt werde, was auch geschehen sein soll. Die Vers werfung ber hierauf gegründeten Zahlungseinrebe bes Sohnes gegenüber ber vom Bater auf Bezahlung ber 250 fl. gestellten Rlage wurde als ungefeglich erklärt, indem ein solches Uebereinkommen, wenn auch die nach der Urfunde vorbehaltenen Ochsen dem Bater gehört haben, gesetzlich habe gemacht werden können (l. 1 pr. u. l. 7 §. 7 D. 2, 14), ba es sich um einen Vorbehalt bei ber Uebergabe um einen Preis von 4000 fl. handle, indem ferner ber 3wed biefes Borbehaltes bei ber Uebergabe in ber Urfunde nicht audgedrückt zu fein brauchte, ba hiebei ein von ber Gutkübergabe unabhängiges Uebereinkommen in Frage gestanden habe. Urth. v. 23. Juli HURT. 1205.
Un bedingte Wirks amkeit des Dos

Unbebingte Wirtsamfeit bes Doslus bei ben burch benfelben veranslaßten Bermögensbeschäbigungen. Schabensersatanspruch wegen burch einen Dritten verursachter Polizeistrafe. Ein Wirth wurde wegen geringgewichtiger Semmeln, die er vom Bäcker bezogen hatte, bestraft, und erhob bestalligen Ersatanspruch gegen biesen.

Die Abweisung der bezüglichen Klage wurde als ungerechtfertigt erklärt, indem Art. 142 des Pol. Str. B.-B. der Klage nicht im Wege stehe, da er blos die Gelöstrafe statuire, aber einen deßfallsigen Ersahanspruch nicht ausschließe, indem ferner bei der Klagsbehauptung, daß der Beklagte das fragsliche Brod um eines größeren Gewinnes willen wissentlich und absichtlich zu klein gemacht habe, auch

der erforderliche Zusammenhang zwischen der Hand: lungsweise bes Beflagten und bem durch bie Strafe eingetretenen Bermögensnachtheile bes Rlagers bestehe, indem endlich der aus dem baper. Landrechte Th. IV Rap. 1 &. 20 Mr. 4 adoptirte Rechts: grundfat, daß die Berpflichtung gur Erfatleiftung wegfalle, wenn berjenige, welcher einen Bermogens, verlust erleibet, selbst Schuld hieran tragt, auf bas Vorhandensein bes dolus bes Beschäbigers nicht ausgebehnt werden tonne (Unterholzner, Lehre bes rom. Rechtes von ben Schuldverhaltniffen Bb. I S. 254 Mr. 2; Winbicheib, Pand. Bb. II &. 258 S. 35; Annot. jur cit. Landr. Stelle - "paria delicta mutua compensatione tolluntur" —, und Annot. zu S. 25 l. c. Dr. 1 lit. i, wonach nur dolus mit dolus aufgeht). Es fonne baber bavon abgefeben werben, ob ben Wirth beghalb, bag er bie Semmeln nicht nachwog, überhaupt ein Berfchulben treffe. Urth. vom 26. Juli BBRr. 1258 \*).

Solibarische Haftung ber Konsumverseinsmitglieder für Waarenschulden nach gem. Rechte haften die Gesellschafter auch nach Aushebung der Gesellschaft (hier eines Konsumvereines) nicht nur mit ihrem Antheile am Gesellschaftsgute, sondern auch mit ihrem übrisgen Vermögen solibarisch für Waarenschulden, wenn ein Genosse oder ein Oritter als Faktor oder Bevollmächtigter gehandelt hat (Seuffert, Pand. S. 351; Bangerow, Pand. S. 653 Anm. II, 2; Windschiften Belegstellen) und ist nicht richtig, daß Kläger nur den Waarenbesteller oder den Vereinskaussichuß mit der persönlichen Klage und zwar dann erst versolgen könne, wenn er aus dem bereits ver

<sup>\*)</sup> Brgl. biefe Bl. Bb. 35 S. 281 u. f.

filberten Bereinsvermögen vergeblich Befriedigung

ju erlangen versucht habe.

Die Kolgerung aus Windscheib a. a. D. Not. 4 und auf 1. 65 §. 14 D. 17, 2, ein aus ber Gefellschaft belangter Genoffe tonne regelmäßig verslangen, baß zunächst bas Gesellschaftsvermögen aus gegriffen werbe, ift nicht julaffig, weil biefe Stelle, in welcher von Ansprüchen eines Genoffen an bie Gefellschaft die Rebe ift, felbst bann feine Anwend: ung auf die vorliegende Sache findet, wenn man auch ben britten Gläubiger bezüglich ber Verfolgung feiner Anfpruche an bie Gefellichaft auf gleiche Stufe mit einem Mitgliebe berfelben ftellt, benn bort wirb vorausgesett, daß die Gesellschaft noch besteht und in ber Raffe eine gur Befriedigung bes Glaubigers bereite Barfchaft vorliegt, an welchen Borausfegun: gen es hier fehlt. Es fann baber bavon abgefeben werben, bag bei bem britten Glaubiger und einem Befellichafter ungleiche Berhältniffe gegeben find, indem ber Benoffe Rudfichten auf bie mit ihm berbrüberten Gesellschaftspersonen (l. 63 pr. D. 17, 2) ju nehmen hat, benen fich ber Dritte nicht ju uns terwerfen braucht, indem ferner ber Dritte nicht gleich bem Gefellschafter in der Lage ift, ju bemef: fen, ob er aus ber Gefellschaftstaffe befriedigt werben fonne.

Der Kläger braucht baher hier bas Liquidat.= Berfahren nicht abzuwarten. Urth. vom 29. Juli HBRr. 1235. Hebersicht über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Strafrechtes in der Beit vom 1. Januar 1872 bis 30. Juni 1873 \*).

I. Einführungegefet jum Strafgefet: buche vom 31. Mai 1870.

§. 6. Seit dem 1. Januar 1872 kann bei Anwendung des baherischen Strafgesetzuches nicht mehr auf eine im Zuchthause zu vollziehende Gesfängnißstrafe erkannt werden. Vielmehr ist nach Art. 33 des Einführungsvollzugsgesetzes vom 26. Dezember 1871 der Art. 28 dieses Gesetzes maßgebend. (E. v. 13. April 1872.)

Auch nach bem 1. Januar 1872 kann bei Anwendung bes baperischen Strafgesetbuches eine verwirkte Gelbstrafe in Gulben ausgesprochen werben; jedoch muffen bei ber sofort für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit erforderlichen Umwandlung der Gelbstrafe in Freiheitestrafe die Bestimmungen des Reichsstrafgesetbuches zu Grunde gelegt werden. (Erk. v.

8. Marz 1872.)

Der §. 6 des Einführungsgesetzes steht nicht ent gegen, daß bei Anwendung des baherischen Strafgesetzbuches auf Gefängnißstrafe, zu vollziehen in einer Festung, erkannt wird, da der Charafter der Strafe als Gefängnißstrafe bleibt; dagegen ist es unstatthaft, statt dieser Strafe auf Festungshaft zu erkennen. (E. v. 8. März 1872.)

<sup>\*)</sup> Allenfallfige Rachtragung ber Entscheibungen in Begenftanben bes Strafprozesses bleibt porbehalten.

### II Strafgesethuch für das deutsche Reich.

8. 1. Das Artterium bei ber Eintheilung strafbarer Sandlungen in Berbrechen, Bergeben und Ues bertretungen bilbet basjenige Strafmaß, welches bie That in ihrem schwersten Kalle trifft. Gine im boch: ften Strafmaße mit Zuchthaus bebrohte Sandlung bleibt bemnach felbst bann Berbrechen, wenn in Kolge eines Strafmilberungsgrundes auf Gefängniß erkannt wird. (E. v. 17. Februar 1872.)

S. 2 Abs. 2. Der Grundfat, bag bei Berschiedenheit der Besetze von der begangenen That bis ju beren Aburtheilung bas milbere Befet anguwenden ift, fommt auf bereits rechtsträftig erfannte Strafen nicht zur Anwendung. Die Frage, ob eine bor bem 1. Januar 1872 nach bayerischem Strafe gefetbuche zuerkannte Strafe verjährt ift, ift nach biesem Gesethuche zu beantworten. (E. vom 17. August 1872.)

Die Bestimmung bes §. 165 bes Reichsstrafs gesethuches, wonach bem Beschäbigten bie Befugnif augusprechen ift, die Verurtheilung bes Befchulbigten auf beffen Roften zu veröffentlichen, ift prozeffualer Ratur und fommt bei Bergleichung ber Strafbestimmungen verschiedener Strafgefete nicht

in Betracht. (E. v. 5. April 1872.)

Ebensowenig tommt ber Umftand hiebei in Betracht, daß Gelbstrafe in Freiheitestrafe umgewanbelt werben kann. (E. v. 21. Marz 1872.)

Bei Beantwortung ber Frage, welches Gefet bas milbefte fei, ift blos ju prufen, welches Befet die milbeste Bestrafung juläßt; die Frage, bis zu welcher Zeit der gestellte Strafantrag zuruckgenom: men werden darf, bleibt außer Betracht. (E. vom 8. März 1872.)

Wenn eine vor dem 1. Januar 1872 verübte That bei Anwendung des baperischen Strafgefete

buches von Amtswegen, nach dem Reichsstrafgesetz buche nur auf Antrag verfolgt werden kann, so kann, wenn die That erst nach dem 1. Januar 1872 zur Aburtheilung gelangt, ohne einen gestellten Antrag auf Strafverfolgung eine Aburtheilung des Thäters nicht erfolgen. Dieß kann selbst dann nicht gesche hen, wenn schon vor dem 1. Januar 1872 die Boruntersuchung eingeleitet oder ein mit der Berufung angesochtenes Strafurtheil erster Instanz gegen ihn erlassen war. In einem solchen Falle muß die Aburtheilung zweiter Instanz so lange ausgesetzt bleiben, bis entweder Antrag auf Bersolgung der That gestellt, oder die vom 1. Januar 1872 an zu berechnende dreimonatliche Frist abgelausen ist. (E. v. 12. Februar, 21., 22., 23., 26. März, 6., 8., 9., 13., 19. April, 10. und 19. Mai 1872, 8. Januar, 14. und 17. Juni 1873.)

Das Nämliche ist ber Fall, wenn wegen einer nach bayerischem Strafgesethuche von Amtswegen, nach dem Reichsstrafgesethuche auf Antrag zu versolgenden That vor dem 1. Januar 1871 Antrag gestellt war, berselbe aber nach diesem Tage wieder zurückgenommen wurde, mag auch schon vor dem 1. Januar 1871 ein Strafurtheil erster Instanz erstassen worden sein, wenn nur die Zurücknahme vor Verkündung des Urtheils zweiter Instanz erfolgt ist.

(G. v. 4. März 1872.)

Bemerkung. Die in den beiden letten Absfähen erwähnten Urtheile gehen von der Anschauung aus, daß der S. 61 des R.St.G.B. hervorragend materieller. Natur und bei der Fällung des Strafsurtheils immer zu berücksichtigen sei, gleichviel, zu welcher Zeit das Versahren begonnen habe.

Das Gegentheil hievon nahm unterm 15. Marz 1871 bas Oberappellationsgericht zu Berlin und unterm 24. Marz 1871, 3. und 5. Juli 1872 bas Obertribunal bafelbst an. Diese sämmtlichen Erstenntnisse erachten die Bestimmungen des §. 61 für prozessuale, welche das Gesetz nicht milbern und das einmal begonnene Strasversahren nicht hindern. (Dr. Goltdammer, Archiv Bd. XIX p. 261, 263, 314; Bd. XX, 374, 379.)

Dieß selbst bann, wenn zwar noch nicht die Untersuchung eröffnet, aber ein staatsanwaltschaftliches Ermittelungsverfahren begonnen worden war. Beschl. b. Obertribunals in Berlin vom 8. März 1872. (Goltbammer l. c. Bb. XX p. 250.)

Im gleichen Sinne hat ber Kaffationshof zu Darm fradt erfannt. (v. Holgenborff, allges meine Strafrechtszeitung Jahrgang XII p. 137.) Die Mitte zwischen ben beiben entgegengeset;

Die Mitte zwischen ben beiben entgegengeseten Ansichten halt ein Erkenntniß bes Oberappellationsgerichts zu Rostock, welches annimmt, daß im §. 61 l. c. eine prozessuale Bestimmung gegeben sei. Nach §. 2 Abs. 2 solle aber bas milbeste Geset, nicht die milbeste Strafe, angewendet werden. Das milbeste Geset sei aber dasjenige, welches nicht absolut, sondern nur unter einer dem Strafgeset buche einverleibten, wenn auch prozessuale buche einverleibten, wenn auch prozessuale woraussiehung die Strafversolgung zulasse. (Goltdam: mer, Archiv Bd. XIX p. 606.)

Ist eine vor bem 1. Januar 1872 begangene That bei Anwendung des bayerischen Strafgesethusches wegen Ablaufes der Verjährungszeit strassos geworden, bei Anwendung des Reichsstrafgesethuches noch strafbar, so ist, wenn nicht Unterbrechungen des Zeitablaufes im Sinne des ersteren Gesetzes sestgesstellt erscheinen, dieses das mildeste Gesetz. (E. v.

10. Mai 1873.)

Wenn das Reichsstrafgefetbuch in feiner bestreffenden Strafandrohung sowohl weiter herab als weiter hinauf, als die Strafandrohung des bayerisschen Strafgesetbuches geht, so daß die höchste und

niebrigste Straf : Gränze bes letteren Gesetzes ganz in den Strafrahmen des Reichsstrafgesetzbuches hineinfällt, so kann keines der beiben Strafgesetze in abstracto als das milbeste bezeichnet werden. Findet aber der Richter den Fall so gelagert, daß er auf keinen Fall niederer als auf das Strafminimum des bayerischen Strafgesetzbuches erkennen würde, dann ist dieses das milbeste Gesetz. (E. v. 4. März, 26. und 27. April 1872.) Glaubt aber der Richter, in einem solchen Falle,

Glaubt aber ber Richter, in einem folden Falle, jebenfalls unter das geringste Strafmaaß des banecisschen Strafgesethuches herabgehen zu sollen, dann ist das Reichsstrafgesethuch das milbeste Geset.

(E. v. 29. August 1872.)

Wenn eine That nach dem Reichsstrafgesetzbuche mit Gefängniß bis zu zwei Jahren, nach dem baperischen Strafgesetzuche mit Gefängniß bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu dreihundert Thalern bedroht ist, dann ist, wenn der Richter Ausschließungsmomente der Geldstrafe nicht annimmt, das letztere Gesetz das mildere, weil es eine mildere Strafart zuläßt. (E. v. 9. Februar 1872.)
Wenn eine That, nach dem Reichsstrafgesetz

Wenn eine That, nach dem Reichsstrafgesetz buche ein Vergehen, nach dem bayerischen Strafzgesetzuche eine Uebertretung vildet und unter Anwendung des milderen Gesetzes letzteres als maßzgebend erachtet wird, so ist es unzuläffig, die Frage, ob die Strafversolgung durch Verjährung erloschen sein, nach dem hierüber milderen Reichsstrafgesetzbuche zu beantworten. (E. v. 21. März 1872.) Bemerkung. Daß auf einen und denselben

Bemerkung. Daß auf einen und benselben Fall nicht theils das alte und theils das neue Strafgeset angewendet werden darf, hat auch ein Urtheil des Würtemberger Kaffationshofes vom 17. April ausgesprochen. (v. Kübel, Würtemberg'sches Gerichtsblatt Bb. V, 381.)

Enthält das Reichsstrafgefenbuch eine gleich hohe

Strafbestimmung wie das baperische Strafgesethuch, bann kommt jenes zur Anwendung. (E. v. 16. Fer

bruar 1872.)

§. 19, 29. Wird eine Gelbstrafe zu 270 Thas lern in Gefängniß umgewandelt und für je brei Thaler dieser Strafe ein Tag Gefängniß als ansgemeffen erachtet, so kann die Umwandlung nicht in dreimonatliches, sondern sie muß in neunzigtägiges Gefängniß erfolgen, weil die Dauer beider ungleich ist. (E. v. 24. Januar und v. 23. Mai 1873.)

Bemerkung. Im gleichen Sinne wurde erstannt vom Obertribunal zu Berlin am 14. Februar 1873. (Goltbammer, Archiv Bb. XXI p. 212.)

S. 28, 29. Bei Umwandlung der Gelbstrafe in Freiheitsstrafe ist zu prüfen, welcher Theil des Geldbetrages nach den Umständen je einem Tage Freiheitsstrafe entspricht, und ist dieß für jede einzelne Geldstrafe gesondert festzuseten. Es ist aber unstatthaft, wenn mehre gegen einen Beschuldigten erkannte Geldstrafen umzuwandeln sind, diese alle in eine einzige Gesammtsreiheitsstrafe unter Anwendung des S. 74 des Reichsstrafgesetzuches umzuwandeln. (E. v. 4. Dezember 1872.)

Wird eine ausgesprochene Gelbstrafe nach §. 29 in eine Freiheitsstrafe umgewandelt, ohne daß dabei der zu Grunde gelegte Maßstab bezeichnet wird, so begründet dieß keine Nichtigkeit, wenn das Gericht sich hiebei innerhalb der im §. 29 bestimmten Greuzen bewegt hat. (E. d. OAG. v. 5. April 1873.)

S. 43, 211. Wer mit bem Entschlusse, einen Menschen zu töbten und in der irrigen Meinung, derselbe liege in seinem Bette, während letzterer nicht zu Sause ist, einen Schuß in das in dessen Schlafzimmer befindliche Bett abfeuert, der hat ein zur Ausführung der beabsichtigten Töbtung vollständig geeignetes Mittel gewählt, es auch in Bewegung gefet, somit die Ausführung seiner That angefan-

gen. Der Irrthum bes Thäters über das thatsachtiche Berhältniß steht der Annahme des Anfanges der Ansführung nicht entgegen und in diesem Ansfange der That, deren Bollendung wegen äußerer, vom Willen des Thäters unabhängiger Umstände unterblieb, liegt, wenn der Thäter bei der Ausführung mit Ueberlegung handelte, ein strafbarer Mordzerschuch. (E. v. 15. November 1872.)

Bemerkung. Aus gleichem Grunde nahm ein Erfenntniß des Oberappellationsgerichts zu Drest den unterm 7. Juni 1872 ein Verbrechen des Diebsstahlsversuches in dem Falle an, wo der Thäter in der Absicht, am einem ihm bekannten Ausbewahrungsvorte eines Anderen Geld zu stehlen, dessen Wohnungsthüre mit einem falschen Schlüssel öffnete, den Ausbewahrungsort aber leer fand, weil der Eigensthümer vorher das Geld daraus entfernt hatte. (Ansnalen des ONG, zu Dresden Bd. X p. 160.)

Einen strafbaren Diebstahlsversuch nahm auch bas Obertribunal zu Berlin in einem Erkenntnisse vom 15. November 1871 ba an, wo ber Dieb in ber Absicht, einem Anderen ben Geldbeutel aus ber Tasche zu stehlen, in bessen Tasche langte, woraus ber Eigenthümer ben Beutel vorher genommen und ihn anderswo untergebracht hatte. (Goltbammer

l. c. 28b. XIX p. 800.)

§. 44, 57. Die Strafe bes Bersuches einer mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthause bedrohten That ist Zuchthaus von zweieinhalb bis fünfzehn Jahren und bei dem Hinzutritte des Strafmilberungsgrundes der Jugend statt dessen Gefängniß von einem Jahre bis zu siebeneinhalb Jahren. (E. v. 17. Februar 1872.)

S. 47, 49. Als Thater sind nur Diejenigen zu bestrafen, welche die strafbare That gemeinschafts lich ausgeführt haben, und ausgeführt wird ein Reat baburch, daß bessen Thatbestand hervorgebracht wirb. Eine Mitthäterschaft ist also nur bann gez geben, wenn jemand in der auf die Selbstbegehung des Reates gerichteten Absicht durch seine einen Theil des Thatbestandes desselben hervordringende Thätigseit den Reat mit begangen hat; wogez gen, wenn von jemanden ohne Vornahme einer zum Thatbestande gehörigen Handlung dem Thäter blos eine Unterstügung z. B. durch Wachestehen wissentlich geleistet worden ist, Gehilfenschaft vorliegt. Daz bei ist es ohne Belang, daß im letztern Falle die That vom Thäter und Gehilfen in gemeinschaftzlichem Interesse beschlossen worden war und letztere ein Interesse daran hatte und deren Bezgehung wollte, die Aussührung aber dem Anderen überließ. (E. d. DAG. v. 4. Januar und 21. März 1873.)

Bemerkung. Cbenfo sprach sich aus ein Erkenntniß bes Obertribunals in Berlin vom 31. Oktober 1872. (Goltbammer l. c. Bb. XXI

p. 112.)

Eine entgegengesette Anschauung hat das Obers appellationsgericht zu Dresden bekundet in einem Erkenntnisse vom 17. April 1871, worin angeführt ist: Darin allein, daß N. beim Erbrechen des Aleiderschrankes durch A. leuchtete, liegt keineswegs eine Thätigkeit, welche über die eines Gehülfen hin: ausreicht. Nur dann würde dieses Maß von Thätigkeit genügt haben, um denselben als Mitthäter auzusehen, sobald der Beschluß N.'s und N.'s auf eine gemeinschaftliche d. h. von einem jeden von iht nen gewollte That gerichtet gewesen wäre. (Annas len l. c. Bd. VIII p. 317.)

Wer nach vorausgegangener Verbindung mit Anderen zur fortgesetten Begehung von Raub an der Verübung eines Raubes dadurch mitwirkt, daß er durch bedrohliches Auftreten den vor sich gehenden, auf Person und Eigenthum gerichteten

Gewalthandlungen seinerseits Rachdruck verleiht, ift als Mitthater bes Raubes zu ftrafen, wenn er auch nicht, wie feine Benoffen, ben Beraubten mighandelt, noch ihm bewegliche Sachen weggenommen hat. (E. v. 21. März 1873.)

S. 48, 50, 56, 153. Der Anstifter eines Meineibs ift auch bann strafbar, wenn ber fiebengehnjährige Thater beghalb, weil er die gur Grkenntniß der Strafbarkeit erforderliche Einsicht nicht befaß, freigesprochen wurde. (E. v. 21. Februar 1873.)

S. 49. Die Beibulfe ju einer Uebertretung

ift straflos. (E. v. 8. Februar 1873.)

Bemertung. Cbenfo ertannte bas Obertris bunal zu Berlin am 12. Februar 1873. (Golt:

bammer l. c. Bb. XXI p. 105.)

S. 55, Art. 4 Ginführungevollzugegefet vom 26. Dezbr. 1871. Die Bestimmung, bay Niemand wegen einer That, welche er vor vollendetem zwölften Leben 8: jahre begangen hat, strafrechtlich verfolgt werben kann, gilt auch bezüglich ber sowohl im bießseitigen Bapern, als in ber Pfalz verübten Forstfrevel. (E. v. 7. September und 15. Juni 1872.)

Bemerkung. Dasfelbe hat bas Obertribus nal ju Berlin in feinen Befchluffen vom 6. und 30. Oftober 1871 mit Rudficht auf §. 2 bes Eins führungsgefetzes vom 31. Mai 1870 bezüglich bes preußischen Bolgbiebstahlegesetes vom 2. Juni 1852 angenommen; jeboch mit Rucksicht auf §. 11 bieses Gesetzes bie Haftbarkeit Dritter anerkannt. (Goltbammer Bb. XIX p. 768, 843.)

S. 57. Die Unterbringung eines Beschulbige ten, welcher im Alter zwischen zwölf und achtzehn Jahren eine strafbare Handlung begangen hat, ohne bie jur Erfenntnig ihrer Strafbarteit erforberliche Ginficht zu besiten, in einer Erziehungs - ober Befferungsanstalt, tann nicht in einem Einstellungsbefcluffe, fondern nur in einem freisprechenden Urtheile bestimmt werben. (E. v. 3. Dezember

1872.)

Eine folche Bestimmung tann aber nicht in einem den Thater wegen Befites ber erforderlichen Einsicht verurtheilender Richterspruche getroffen wer: ben. Die Berbringung hat ber Richter jedesmal felbst zu verfügen, nicht blos beren Zulässigfeit aus: aufbrechen. (E. v. 27. Januar 1873.)

S. 59. Diese Stelle spricht nur von bem Irrthume ober ber Unkenntnig von Thatsachen. Daraus muß gefolgert werben, bag ber Befetgeber bem Richter die Befugniß nicht einraumen wollte, ben Irrthum über die Eristenz, ben Sinn und die Tragweite strafrechtlicher Borschriften in Berücksichtige ung zu ziehen. (G. v. 16. April 1873.)

S. 61. Bei Beschädigung von Sachen, welche zweien in Gutergemeinschaft lebenden Cheleuten eis genthumlich jugeboren, ift jeder ber beiden Chegatten jur Stellung bes Antrages auf Berfolgung be-rechtigt. (E. v. 3. Februar 1873.)

Benn eine That zwei Gesetesübertretungen enthält, von welchen bie eine auf Antrag, bie anbere von Amtswegen zu verfolgen ift, kann bieselbe ohne Antrag nur in letterer Richtung verfolgt wers

ben. (E. v. 29. Juli 1872.)

Bemerfung. Dem entgegen hatte ein Bes schluß bes Obertribunals ju Berlin vom 29. März 1871 angenommen, daß bei idealer Konkurreng zweier folcher Delikte beibe ohne Antrag zu verfolgen feien. Spater aber wurde von ber vereiniaten Abtheilung für Straffachen am genannten Obertribunal, nämlich am 22. Januar 1872 eine mit obigem babrifchen Erfenntniffe übereinstimmende Anficht aufgestellt. Siemit stimmt auch ein Erkenntnig bes Oberappellationsgerichts zu Dresben überein. (Goltdammer l. c. Bb. XIX p. 306, 612; 96. XX p. 87.)

Der Antrag des Mighandetten auf Verurtheilung bes Thaters zur Buge schließt einen Antrag auf Bestrafung überhaupt in fich. (G. v. 14. Fe-

bruar 1873.)

Bemerkung. Der Antrag ift an feine Form gebunden, er fann auch mündlich gestellt werden und genügt ber Nachweis, daß die Willensbestimmung des Berechtigten innerhalb gestellicher Frist bei ber zur Alifnahme bes Antrages, zuständigen Behörde gegeben ift. Der Nachweis biefer Thatfache fam aber noch in zweiter Instanz und nach Ablauf der dreimonatlichen Frist geliefert werden. Zu stellen ist er bei einer Behorbe ober einer Berfon, welche berechtigt und verpflichtet ift, benfelben aufzunehmen und die Verfolgung zu veranlaffen. Der Antrag bei einem Gendarmen ober bei einem Schiebsmann genugt.

cf. die Erkenntniffe des Oberappellationsgerichtes und bes Obertribunals zu Berlin vom 6. De: zember 1871, 21. Sepfenber, 5. Oftober 1872 resp. 14 u. 18. April, 24. Mai, 13. De: zember 1872. (Goltbammer l. c. XIX p. 802,

XX p. 249, 250, 440, 506.) Auch ein vom-Berletten munbfich-Beauftragter fann ben Antrag ftellen; jeber Rachweis bes Auftrages genügt, nur muß ber Beauftragte binnen dreimonatlicher Frist sich als solcher bei Gericht bezeichnen. Erf. b.i Obertribunals in Berlin vom 23. Februar, 5. Juli u. 31. Oftober 1872. (Golt: bammer l. c. Bb. XX p. 187, 381 Bb. XXI p. 112.)

Der Antrag fann auch mündlich gestellt und ber Nachweiß ber rechtzeitigen Stellung bes Antra: ges nachgebracht werben. (E. v. 19. April 1873.)

(Fortfetung folgt.)

# Dr. 3. A. Beuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung znnächst in Bayern.

3nhalt: Bur Lehre von ber Regatorientlage. — Ueberficht über bie neueren Ergebniffe ber Rechtsprechung bee oberften Gerichtshofes in Gegenstanben bes Strafrechts in ber Zeit vom 1. Januar 1872 bis 30. Juni 1873. (Fortfegung.)

# Bur Lehre von der Negatorienklage.

Der oberste Gerichtshof hat in neuerer Zeit bezüglich bes Stattfinbens ber Regatorienflage in zwei Urtheilen eine Anficht adoptirt, welche eine

nähere Betrachtung ber Sache veranlaßt.

Rach bem ersteren Urtheile (f. biefe Blatter l. 1985. S. 198) foll ber Besitzeintrag bes Beflagten - obwohl hierin nicht beffen Befit liegt, Die Negatorienklage von Seite des besitzenden Eigen: thumers auf Befeitigung biefes Gintrages beghalb weil biefem Eintrage Die Geltend: nicht zulaffen, machung bes eigenen Eigenthumsanfpruches bes Beflagten im gegebenen Falle zu Grunde lag und bie Regatorienklage gegen ben nicht gestellt werden fonne, ber, wenn er gleich bas Eigenthumsrecht bes besitzenden Klägers verlete, sich selbst biebei bas Eigenthum zuschreibe. Im 2. Urtheile (f. oben S. 268) find biefelben Grunbfate für ben Fall einer Protestation gegen ben Besitzeintrag bes Klagers, welche Protestation ber eigene Gigenthumsanspruch des Protestirenden veranlaßt hatte, geltend gemacht und ift bie Rlage auf Befeitigung biefer Protestation nur aus bem Grunde aufrecht erhalten worden, weil inzwischen bem Beflagten bas Gigenthum in einem separaten Prozesse aberkannt und fragliche Sypothefenbuchseintrag bes dadurch der Digitized by Google

Reue Folge XVIII. Band.

Charafters einer Sicherungsmaßregel für ben Eigen:

thumspratendenten "entfleidet" worden fei.

Nachdem die Klage jum Schutze des Eigensthums nach ihrer Beranlassung entweder die Bindikation oder die Negatorienklage ist, erstere aber nur stattfindet bei totaler Berletung des Eigenthumes durch Besitzentziehung, so würde die vorbemerkte oberstrichterliche Anschauung zur Konsequenz führen, daß das Eigenthum unter Umständen ein klagloses Recht sein würde, nämlich dann, wenn der nicht besitzende Kerleter desselben selbst das Eigenthum

in Anspruch nimmt.

Da jedes Recht nur bann ein wirksames ist, wenn es burch eine ihm entsprechende Rlage gettenb gemacht werben fann, mahrend, wenn eine Rlage aum Schute eines Rechtes nicht gegeben ift, genau genommen auch fein wirkliches Recht vorhanden ift, sondern etwa "ber Keim eines Rechtes ober umgekehrt ein im Absterben befindliches Recht," so muß biefe migliche Konfequenz allein schon genügen, um zu erkennen, bag bie bemerkte oberftrichterliche Auschauung nicht richtig sein konne. Dieß ist auch in ber That der Fall. Bor Allem ist hervorzuheben, daß die Vindikation und Negatorienklage zusammen die Eigenthumsklage bilben und daß, wenn wir nur die Eigenthumsklage schlechthin hatten, wie jum Schute bes Servitutrechtes bie Konfessorientlage, eine Anschauung, wie folche ber oberfte Berichtshof in den beiden Ürtheilen theilte, gar nicht möglich ware, ba ein Zweifel barüber nicht bestehen tann, daß die Konfessorienklage auch gegen ben stattfindet, welcher bas flagerische Servitutrecht beghalb ftott, weil er sich basselbe Recht, z. B. Kalksteine zu bre chen, felbst zuschreibt.

Daß fur die Eigenthumsflage zwei verschiebene Bezeichnungen bestehen, beruht nicht auf inneren, im Grunde bes Rechtes felbst liegenden Momenten,

sonbern auf einer außeren Beranlaffung in Folge bes römischen Formularprozesses. (Brgl. Baron, Banbetten §. 155 S. 315; Windscheid, Panb.-R.

96. I §. 108 not. 12).

Die Negatorienklage und die Bindikation sind baher nicht nach ihrem Grunde, sondern nur in ihrer durch die Intention der Formel ausgedrückten Beranlassung verschieden. (Vrgl. auch Puchta, Kursus der Institut. Bb. II S. 558, 566; Windsscheid, Pand.=Recht Bb. I S. 192, 193 u. 198). Materiell ist die Sache so anzusehen, als bestünde zum Schutze des Eigenthums überhaupt die Eigenthumsklage, wo daher die eine Form derselben — Bindikation bei Besitzentziehung — nicht stattsindet, muß das Eigenthumsrecht durch die andere Form derselben, die Regatorienklage, gedeckt sein, weil diese Recht außerdem aufhören würde, ein wirksames zu sein.

E8 kann nunmehr auch als ein anerkannter Sat betrachtet werden, daß bie Regatorienklage eine wirkliche Eigenthumsklage ift, bag alfo ben Grund ber Rlage bas Eigenthum bilbet, und biefes vom Rlager auf Wiberspruch bewiesen werden muß (vrgl. Buchta l. c. und Pandetten §. 172; Wind: icheib l. c. §. 198; Arnbts, Pand. §. 169; Baron, Pandeften §. 154; Sintenis, Civ.-Recht §. 52; Keller, Pand. §. 147, 154 u. 148); ebenso barf als nunmehr feststehend angenommen werden, daß das Stattfinden der Negatorienklage nicht auf die Inanspruchnahme einer Servitut oder überhaupt eines wirklichen Rechtes zu beschränken ist, fondern diese Klage bei jeder partiellen Berletung bes Gigenthums Plat greift, wie fich aus ben vorstehenden Allegationen ergibt. Auf bemfelben Standpuntte fteht auch in ben beiben Urtheilen ber oberfte Gerichtshof, berfelbe glaubt jedoch ben Begriff einer partiellen Verletzung bann ausschließen zu follen, wenn bas Recht bes besitzenben Eigens \*Digitized by Google thümers zwar verlett ist, ber Verleter aber bas Eigenthum beshalb beeinträchtigt, weil er selbst Sizgenthümer zu sein behauptet, so daß die Negatoriensflage gegen den stattfände, welcher über des Kläzgers Grundstück gehen würde, ohne irgend eine Berechtigung hiezu in Anspruch zu nehmen, nicht aber gegen den, welcher deßhalb ginge, weil er sich das Eigenthum am Grundstücke zuzusprechen beliebte, in welch' letzterem Falle somit das Eigenthum schutzlos wäre, indem die Provosationsklage nicht als eine aus dem Nechte selbst sich ableitende Klage erscheint, wie auch in Art. 569 Abs. 2 der Proz. D. ausgedrückt ist und auch die Besitzslage nicht das Eigenthumszrecht beckt.

Daß die Negatorienklage nur im Falle partieller Verletung des Eigenthums stattsindet, ist vollkommen richtig, und in allen Pandektenkompendien zu lesen, die Frage ist aber, was unter partieller Verletung zu verstehen sei, und diese Frage hat der oberste Gerichtshof entschieden unrichtig aufgefaßt. Partielle Verletung ist jede, welche keine totale ist und totale Verletung des Eigenthums besteht in der Entziehung der Sache selbst. Auch hierzüber ist in der neueren Theorie kaum ein Streit (vgl. z. B. Windsch eid l. c. S. 198; Puchta S. 172; Baron S. 154; Keller S. 147, 154). Es muß auch außer dem Falle der Vindskation die Negatorienklage das Eigenthum decken, weil, wie bemerkt, es außerdem aushdren würde, ein wirkssames Recht zu sein.

Daß die Negatorienklage bann nicht ausgesschlossen sein könne, wenn der Kläger im Eigensthumsbesitze gestört wird, der Gegner aber sich das Eigenthum selbst zuschreibt, ergibt sich bereits aus dem Bisherigen mit nicht abzuweisender Nothwens digkeit. Für Annahme des Gegentheiles müßten ents

fchiebene Grunde gegeben fein.

Es wird nun näher zu betrachten sein, welche Gründe der oberste Gerichtshof für seine Anschauung aufzubringen vermochte. Daß als Grund nicht gelztend gemacht werden könne, die Negatorienklage sinde nur bei partiellen Eingriffen in das Eigenthum statt, ist bereits gezeigt.

Im Uebrigen bezieht fich ber oberfte Gerichts: hof zunächst auf v. Solzschuber's Theorie und Cas. (1. Ausgabe Bb. II Abth. 1 S. 321 Rote, 3. Ausg. Bb. II S. 439 Note). hier ift allerbings gefagt, daß bie Negatorienklage nicht stattfinde, wenn barüber Streit entstehe, ob Jemandem bas volle Eigenthum an einer Sache zukomme ober nicht. Das beigefügte Motiv aber, daß die Negatorienklage nicht stattfinden konne, weil beren Grund in der Berneinung eines befonderen Rechtes, nicht bes Gigenthumes, beruhe, ift aber in boppelter Richtung ein falfches, indem, wie bereits nachgewiesen, ber Grund ber Negatorienklage bas Eigenthum wie bei ber Binbifation ift, und gubem bas Stattfinden ber Regatorienflage nicht jur Voraussetzung hat, bag ber Beflagte ein befonderes Recht fich anmage, wenn er bas Gigentbum ftort.

Das Citat in v. Holzschuher (Tafel, außerlesene Rechtssprüche Rr. 35 S. 178 — soll heis gen: Bb. I Rr. 35 S. 178) hebt ganz dasselbe

Motiv hervor.

Mit ber Unrichtigkeit bes Motives ergibt sich aber die Unrichtigkeit bes hieraus gezogenen Schlufs ses von felbst.

(Shluß folgt.)

Neberficht über die neneren Ergebnisse der Rechtsprechung des oberften Gerichtshofes in Gegenständen des

Strafrechtes in der Beit vom 1. Januar 1872 bis 30. Juni 1873.

#### (Fortsetung.)

S. 64. Die Zurudnahme bes gestellten an trages hat nur bann Wirksamkeit, wenn fie bor bet mit ber Sache befaften Beborbe abgegeben ober boch, wenn sonft in legaler Beise zum Ausbruck gelangt, rechtzeitig an die justandige Beborbe gebracht worden ist. (E. v. 21. April 1873.)

Bemerfung. Das Recht ber Erhebung und bas ber Zurudnahme bes Antrages ift erschöpft, fobald von einem ober dem anderen Gebrauch ge macht wurde und lebt nicht wieder auf. Erf. bes Obertribunals zu Berlin vom 14. April 1871. Goltb. l. c. XIX p. 460.

Wer im Allgemeinen als gesetzlicher Bertreter zu betrachten ist, barüber entscheibet bas einschlägige Partikularrecht. Im Geltungsbereiche bes Ansbacher Provinzialrechts und subsidiaren preuß ischen Rechts ist die eheliche Mutter als natur licher Vormund und die uneheliche Mutter, welcher die Erziehung ihres Rindes anvertraut ift, neben dem Vormund gesetliche Vertreterin ihres Rindes. v. 29. März 1873.)

Bemerkung. Dasfelbe nimmt für bas Belt ungegebiet ber Samburgischen Vormunbichafteotie nung und zwar für die uneheliche Mutter unbedingt an ein Erkenntniß bes ham burger Obergerichts vom 11. Oftober 1871. (v. Solbendorff l. c.

Jahrg. XII p. 443.)

S. 73, 74, 211, 251. Mord an einer Berfon, um fie zu berauben, und ihre Beraubung bilben einen ibealen Zusammenfluß von Mord und Raub. (E. v. 4. Januar 1873.)

S. 74. Mehrere fortgesetze Unterschlagungs; handlungen, welche in einem inneren Zusammen; hange stehen und gleichsam in ein Ganzes zusammenstießen, sind eine That. (E. v. 28. April 1873.)
S. 74, S. 2 Abs. 2. Teffen mehre Reate zu:

- §. 74, §. 2 Abs. 2. Treffen mehre Reate zussammen, von benen der eine Theil vor, der andere nach dem 1. Januar 1872 verübt wurde, dann ist vorerst zu prüfen, welches Gesetz in Bezug auf die Behandlung des sachlichen Zusammenstusses der vor dem 1. Januar 1872 verübten Reate das mildeste ist. Ergibt sich das bayrische Strafgesetzuch vom Jahre 1861 als solches, dann ist zunächst die Strafe für die älteren Reate nach §. 84 desselben sestzusses, die so erhaltene Gesammtstrafe als Einzelstrafe anzusehen und unter Berücksichtigung der durch die nach dem 1. Januar 1872 verübten Reate verwirkten Einzelstrafen die Gesammtstrafe nach §. 74 des Reichsstrafgesetzuches zu normiren. (E. v. 28. April 1872.)
- S. 74. Ist gegen einen Beschuldigten auf eine Gesammtstrase wegen mehrerer Gesete übertretungen zu erkennen, von denen ein Theil oder welche alle zwischen dem vollendeten zwölften und achtzehnten Lebensjahre verübt wurden, dann ist der Strasmilderungsgrund der Jugend schon bei Festsetzung der verwirften Einzelstrasen, nicht erst bei Normirung der Gesammtstrase zu berücksichtigen. (E. v. 6. April 1872.)
- §. 74 Abs. 3 §. 16, 57 Rr. 3. Ift ein Beschuls digter wegen eines ober mehrerer zwischen dem zwölfsten und achtzehnten Lebensjahre unter Einsicht der Erkenntniß ihrer Strafbarkeit verübter, mit Zuchthausstrafe bedrohter Reate zu bestrafen, dann tritt an die Stelle der Zuchthausstrafe Gefängnißstrafe von gleicher Dauer. Ebendeßhalb und, da keine

Umwandlung ber Zuchthausstrase in Gefängnißstrase nach S. 16 hier eintritt, kann das Maß der hier zu zuerkennenden Gefängnißstrase die Dauer von fünf Jahren und bei dem Zusammenstusse mehrerer derartiger Reate die Gesammtstrase die Dauer von zehn Jahren übersteigen. (E. v. 17. Februar und 6. April 1872.)

§. 79. Die Worte: "von der früheren Berurtheilung" bezeichnen nicht eine rechtsfräftige Berurtheilung, so daß jede That, die nach Berkündung, wenn auch vor der Rechtsfraft jenes Urtheils bezangen wurde, nicht mit einer Gesammtstrafe belegt werden kann. (E. v. 1. Februar und 1. März 1873.)

Bemerkung. Ebenso hat erkannt bas Ober: appellationsgericht zu Dresben am 4. März 1872 aus bem Grunde, weil bas Wort "rechtskräftig" vom Gesetzeber hier nicht gebraucht wird. Anna:

len l. c. 96b. IX p. 392.

Dem entgegen nahm das Obertribunal zu Berlin am 16. Oftober 1872 an, daß hier eine rechtsfräftige Verurtheilung gemeint sei, und ging hauptsächlich von der Ansicht aus, daß man bei der Zweifelhaftigkeit des Wortlautes zu Gunsten des Beschuldigten entscheiden musse. Goltdammer l. c. Bd. XX p. 512; während die bayerischen Erkenntnisse sich darauf gründen, der Gesetzgeber habe der Rechtsfraft nicht erwähnt, weil derjenige, welcher, kaum verurtheilt, neue Verbrechen begeht, einer milden Beurtheilung unwürdig sei.

§. 95. Der Minbestbetrag ber hier angebroheten Festungshaft beträgt zwei Monate. (E. v. 8.

Juni 1872.)

Bemerkung. Dasselbe hat unterm 15. Nowbember 1871 bas Obertribunal zu Berlin anges nommen. Goltbammer l. c. Bb. XIX, p. 805.

§. 113, 359. Gin Bahnwarter, welcher jemand

bei Uebertretung ber Borschriften über ben Schut und die Aufrechthaltung der Ordnung des Gisenbahnbetries bes betrifft und deßhalb, weil der ihm unbekannte Ueberstreter sich weigerte, Auskunft über seine Person zu erstheilen, ihn pfändet, besindet sich in der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes. (E. v. 5. April 1873.)

Bemerkung. In rechtmäßiger Außübung seines Amtes befindet sich der Beamte, wenn er in persionlicher, sachlicher und örtlicher Beziehung zur Bornahme seiner Handlung befugt war und bei Erstedigung der Sache die maßgebenden Vorschriften besobachtet hat. (E. d. Obertribunals in Berlin vom 17. Rovember, 1. Dezember 1871, 28. Febr. und 5. Juli 1872; Goltbammer l. c. Bd. XlX p. 806, 808 Bd. XX p. 198, 389.)

S. 117. Wer einen Forstbeamten während ber Ausübung seines Amtes thatlich angreift, ist nach S. 117 strafbar ohne Rücksicht barauf, ob er eine Amtshandlung besselben verhindern wollte. (E. v.

22. April 1873.)

1 - W--

§. 123. Der Miether einer Wohnung, welcher nach Umfluß der Miethzeit sich auf Auffordern des Bermiethers weigert, die Wohnung zu verlaffen, verlett §. 123 nicht, weil die Wohnung für ihn noch keine fremde geworden ist. (E. v. 30. Mai 1873.)

§. 130a. Hier wird erfordert, daß in Folge ber stattgehabten Erörterungen unter den obwaltens den Umständen eine Störung des Friedens zu bessorgen war. Die Feststellung, daß dadurch der Friede überhaupt möglicher Weise gestört werden könne, genügt zur Anwendung des Gesetzes noch nicht. (E. v. 17. Mai 1873.)

§. 134. Wer bie in einem Wirthszimmer aufsgehängte Befanntmachung eines Gerichtsvollziehers über die Abhaltung einer Zwangsversteigerung vom Wirthe herabnehmen und sich zum Lesen aushändisgen läßt, sie jedoch mit fortnimmt, ist nicht nach

S. 134 strafbar, weil die Bekanntmachung weder angeschlagen war, noch abgeriffen wurde. (E. v. 25. April 1873.)

Bemertung. Gin Erfenntnig bes Oberap: pellgerichts zu Dresben erklärt: öffentlich angesichlagen ist so viel, als, burch Anschlag an jedermann juganglicher Stelle jur allgemeinen Kenntnif ge-

bracht. Annalen l. c. Bb. VIII p. 484.

S. 153. Wurde ein im Civilprozesse zugescho: bener und vom Civilrichter zugelaffener Gid von ber Partei falsch geschworen, so ist ein strafbarer Deineib felbst bann vorhanden, wenn die Gibeszuschieb: ung nach ben Bestimmungen bes Civilprozeffes unstatthaft gewesen sein follte." (E. v. 24. Januar 1873.)

Bemertung. Ebenfo erfannte bas Oberavelle gericht in Dresben am 17. Juli 1871. (Anna-

len l. c. 386. VIII p. 486.)

§. 157. Die Frage, ob die Angabe der Wahr: beit gegen ben Angeklagten felbst eine Berfolgung wegen Verbrechens ober Vergebens nach fich gieben konnte, ist eine Rechtsfrage und baber vom Schwurgerichtshofe, die Frage dagegen, ob der Angeflagte bor Ableistung feiner falfchen Aussage über bas ihm gesehlich zugestandene Recht ber Ablehnung bes Zeuge niffes belehrt wurde, ift eine Thatfrage und von ben Geschwornen zu beantworten. (E. v. 11. 3anuar 1873 und 21. Februar 1872.)

§. 159, 48, 49. Hier ift lediglich bie erfolg: lofe Anstiftung jum Meineide mit Strafe beleat. Bat der Verleitete wirklich den Meineid geleistet, bann fommen bie allgemeinen Bestimmungen über Anstiftung zur Anwendung. Go erscheint auch berienige als Gehilfe, ber bem zur falfchen Ausfage entschloffenen Thater burch Rath ober That wiffent: lich Silfe leistete, wenn auch diese Silfe nur in einer vorbereitenben Sandlung bestand. (E. v. 12.

März 1872.)

Bemerkung. Ein Erkenntniß bes Obertribus nals in Berlin nimmt an, daß in den Worten: "wer es unternimmt" ein Mehreres als Begriffs: merkmal des Thatbestandes nicht aufgestellt sei, als in den Worten: "wer es versucht". (Goltbams mer l. c. Bb. XIX p. 677.)

§. 173 Abs. 2. Diese Bestimmung bleibt auch bann anwendbar, wenn die Person, welche als Bindes glied bes Schwägerschaftsverhaltnisses erscheint, zur Zeit ber begangenen That nicht mehr am Leben ift.

(G. v. 1. Juni 1872.)

S. 174, 176. Unter "unzüchtigen Handlungen" begreift das Gesetz jede das Scham: und Sittliche keitsgefühl in geschlechtlicher Beziehung (objektiv) gröblich verletzende Handlung ohne das Erforderniß, daß die Handlung auf Befriedigung des Geschlechtsetriebes gerichtet sei ober die Vollziehung des Beisschlafes bezwecke. (E. v. 8. März 1872.)
Be merkung. Hiemit stimmt ein Erkenntniß

Bemerkung. Hiemit stimmt ein Erkenntniß bes Reichsoberhandelsgerichts vom 6. Februar 1872 überein. (v. Holzendorff 1. c. Jahrg. XII p. 150.)

S. 176. Bei Bornahme unzüchtiger Sandlunsgen mit einer Person unter vierzehn Jahren ist die Wissentlichkeit des Alters des Kindes auf Seite des Thäters zum Thatbestande nicht erforderlich; es gesucht, wenn sich Letterer bewußt war, er habe es wahrscheinlich oder möglicher Weise mit einer Person unter vierzehn Jahren zu thun. (E. v. 8. März 1872.)

Als "förmliche Anklage" stellt sich nach ben Normen bes bayerischen Strafprozesses das Erkennts niß auf Anklage und Verweisung vor das Schwurzgericht beziehungsweise auf Verweisung in die öfsfentliche Sitzung des Bezirksgerichts dar. (E. v. 27. Juli 1872.)

Bemerkung, Siemit im Ginklange hat bas Obertribunal zu Berlin in einer Reibe bon Ers

kenntniffen angenommen, bag unter ber formlichen Anflage ber bie befinitive Berfetung bes Angetlagten in ben Anklagestand enthaltende Prozesakt zu verstehen sei, nicht aber ber Antrag des Staatsans waltes auf Boruntersuchung. (Erf. v. 14. April, 23. Juni, 1. November 1871 und 8. Februar 1872; Goltbammer 1. c. Bb. XIX p. 460, 679, 759, 810 Bb. XX p. 103.)

Letteres sprach auch ein Erfenntniß des Obersappellationsgerichts zu Dresben vom 26. Juli 1872 aus (Annalen l. c. Bb. X p. 170), wäh: rend bas Oberappellationsgericht zu Berlin am 7. Januar 1872 schon in ber Einreichung ber Strafflage bie förmliche Anflage erblickt. (Golt:

bammer l. c. Bb. XX p. 102.) §. 180. Wer als Geschäftsführer eines Bor-bells sich jum Geschäfte macht, Madchen jum Gintritt in bas Borbell ju bestimmen, ber forbert und vermittelt gewerbsmäßig und aus Eigennut die Uns zucht. (E. v. 18. Februar 1873.)

Bemerfung. Biermit ftimmt ein Ertenntnif bes Oberappellationsgerichts zu Dregben über-

ein. (Annalen Bb. IX p. 296.) §. 183. Der Dolus besteht hier in dem Bewußtsein ber Unzuchtigkeit ber Handlung, verbunden mit dem Bewußtsein der Deffentlichkeit ihrer Berübung und ber Erregung eines Aergerniffes unter ben obwaltenben Umftanben. Der Mangel bes Bewußtseins des Thaters, daß er von Jemanden bemerkt werden ober Aergerniß geben könne, ist ein Mangel des subjektiven Thatbestandes. (E. v. 1. Kebruar 1873.)

Bemerfung. Gin Erfenntniß bes Oberappellationsgerichts zu Berlin vom 17. Januar 1873 bemerkt hieher : Das öffentliche Aergerniß muß durch die Sandlung selbst, nicht durch bessen Bekannt-werdung, gegeben werben. Wo die unzuchtige Sand

lung verübt warb, ob in einem öffentlichen Raume ober auf Privateigenthum, bas ift gleichgültig, mahrend eine von einem Anderen nicht wahrgenommene That nicht unter das Gesetz fällt, auch wenn sie an einem Jedermann frei zugänglichen Platze geschah. (Goltbammer l. c. Bd. XXI p. 201.) §. 185, 186, 187. Siehe auch zu Art. 90, 91

bes Ginführungevollzugegefetes vom 26. Dezember

Bum Thatbeftand bes Bergebens ber Beleibige ung gehört neben ber entfprechenben Objeftivitat ber Sandlung beren Borfaglichfeit mit dem Bewußtsein ihrer Rechtswidrigkeit —, ein Moment, das bei der Beleidigung nach §. 187 in der Behauptenng oder Berbreitung wider besseres Wiss fen, bei ber Beleidigung nach §. 186 in ber be-wußten Behauptung ber Berbreitung unbewiese: ner ehrverlegender Thatsachen und in den Fällen bes S. 185 in ber Absichtlichkeit ber Rundmachung mit dem Bewußtsein, daß dieselbe rechtswidrig und geeignet sei, die Ehre des Anderen zu verletzen, liegt. (E. v. 15. Juni 1872.)

Die Beleibigungen nach S. 186, 187 feten voraus, daß die beleibigende Aeußerung Dritten gegenüber ober burch anderweite Berbreitung stattge-

funden hat. (E. v. 25. November 1872.)

Bemertung. Gin Erfenntniß bes Raffa-tionshofes zu Darm ftabt vom 15. Juni 1871 befagt: Das Bergeben ber Beleidigung fann burch jebe, wenn auch an und für fich indifferente, Bandlung begangen werben, wenn folche nur in ber 26: ficht, Jemanden feine Berachtung fühlbar zu machen, ihm gegenüber in folcher Form und unter folchen Umständen vollzogen worden ist, daß demselben dies fer Zweck nicht verborgen bleiben konnte. (v. Hols penborff l. c. Jahrg. XII p. 152.)

Ist bie Absicht ber Beleidigung nicht festge-

stellt, bann kann auch keine Bestrafung nach §. 185

Plat greifen. (E. v. 17. August 1872.)

S. 188. Die Zuerkennung einer Buße sett eine Berurtheilung nach S. 186 ober 187 voraus. Wird eine Privatklage nach S. 185 gestellt, so ist der Richter mit der Frage, ob eine Beleidigung nach S. 186, 187 vorliege, nicht befaßt und er kann auf eine solche Klage hin nie auf Buße erkennen. (E. v. 7. März 1873.)

§. 194. Zur Wirksamkeit ber Zurucknahme einer Privatklage gehört, daß sie vom Kläger bem kompetenten Gerichte kund gegeben wird. Die Erklärung besselben an eine zur Bertretung bes Beklagten nicht legitimirte Person über eine bedingte Zurucknahme ist unwirksam. (E. v. 18. Mai 1872.)

Die Zurucknahme ber Nichtigkeitsbeschwerbe gegen ein von ber Anschuldigung einer Beleibigung freisprechendes Urtheil II. Instanz enthält die Zurücknahme bes gestellten Strafantrages. (E. v. 22. März 1873.)

S. 197. Die Beleidigung bes Ausschusses einer Landgemeinde begründet das Bergehen ber Beleidigung einer Behörbe, nicht aber einer politischen Kör-

perschaft. (E. v. 12. Februar 1872.)

S. 198, Art. 22 Th. II StBB. vom J. 1813. Die Kompetenz zur Aburtheilung einer vom Beklagten geltenb gemachten Beleidigung richtet sich nicht nach bem Orte ihrer Verübung, sonbern nach ber Zuständigkeit bezüglich ber Hauptklage. (E. vom 4. März 1873.)

Burbe ber wegen Beleibigung Beklagte mit seiner Widerklage zur gesonderten Austragung verwiesen, bann hat er, da wechselfeitige Beleidigungen nicht mehr gegeben sind, seine Separatklage bei dem ordentlichen Richter zu stellen. (E. v. 27. Juni 1873.)

Bei Erwägung ber Wirkung einer kompensastionsweise geltenb gemachten Beleibigung ist ber

Richter burch beren Verjährung nicht gehindert. Durch diese würde die That zwar strafrechtlicher Ahnbung entzogen, nicht aber ihrer vertheidigungsweisen Beltenbmachung entfleibet. (E. v. 31. Oftober 1872)

Bemerfung. Ueber ben Umfang ber Bulaf: figfeit bes Gegenstrafantrages bemerft ein Erfennt: niß bes Oberappellationsgerichts ju Dresben vom 20. April 1872: Die Bulaffigfeit des Gegenstrafantrages nach Ablauf ber breimonatlichen Frist beruht auf ber Erwägung, bag bem Denunziaten fein eige: nes Antragsrecht baburch nicht entzogen werden burfe, daß ber Denungiant mit Ginreichung feiner Denunziation bis jum Ablaufe ber Antragsfrift wartet. Der §. 198 kann baber nur auf folche Fälle bezogen werben, in benen die Antragefrift bes Beklagten erst nach Begehung ber vom Denunzianten gerugten Beleidigung abgelaufen ift, nicht aber auf folche Beleibigungen, beren Strafbarteit jur Zeit ber Berübung ber bem Beklagten beigemeffenen Sand: lungen wegen Ablaufes ber breimonatlichen Frist schon erloschen war. (Annalen IX p. 486.)

Der wegen Beleidigung Belangte fann nicht wegen einer seiner minberjährigen Tochter vom Rlager augefügten Beleidigung Begentlage ftellen. (G.

v. 4. März 1873.)

S. 199. Der Beflagte fann noch in zweiter Inftang geltend machen, daß er nur eine ihm jugefügte Beleibigung auf ber Stelle erwibert habe.

(E. v. 30. April und 4. Dezember 1872.) Die Worte: "auf ber Stelle erwidert" find nicht fo auszulegen, daß Bufügung und Erwiderung burch feine Berschiedenheit ber Zeit und bes Ortes getrennt ift, fonbern fie verlangen nur zwischen ben beiberfeitigen Beleidigungen einen gewiffen Bufammenhang, eine Kontinuirlichfeit. (E. v. 28. November 1872 und v. 8. Februar 1873.)

Bemertung. Dasfelbe nimmt ein Erfennt:

niß bes Oberappellationsgerichts in Berlin vom 17. Oftober 1872 an. (Goltbammer l. c.

98b. XX p. 539.)

§. 200. Die Feststellung, daß die beleidigenbe Meußerung in Anwesenheit mehrerer, nicht in ber felben hauslichen Gemeinschaft befindlicher Berfonen gemacht worden fei, erschöpft den Begriff ber Def: fentlichkeit nicht; öffentlich ist sie gemacht, wenn die in einer Art und Weise geschah, daß sie, unbestimmt, von welchen ober wie vielen Personen, hat gehört werben fonnen. (E. v. 4. Marg 1872.)

Die Befugnif bes Beleidigten, bas Urtheil auf Roften bes Beleibigers befannt machen ju bur fen, ist zwar eine Straffolge, fällt aber nicht in bas Bebiet bes von Amtswegen zu bethätigenden Strafvollzuges, weshalb bie Roften bei Mittellofigfeit des Beschulbigten nicht bem Staate gur Laft gelegt

werden konnen. (E. v. 1. April 1873.)

S. 205. Ob bem Zweitampfe eine Beleibigung voraus ging, das ist für den Thatbestand unerheb-lich. (E. v. 15. Januar 1873.)

Bemerfung. Das Oberappellationsgericht in Berlin nahm in feinen Ertenntniffen vom 9. November 1872 und 7. Februar 1873 an, daß die akademischen Disziplinargesete über bie Duelle ber Studirenden eine nach S. 2 bes Ginführungs: gefetes vom 31. Mai 1870 in Rraft gebliebene Materie seien und badurch die Bestimmungen bes gemeinen Strafrechts über ben Zweikampf einge-(Goltbammer Bb. XXI schränft würden. p. 182, 183, 205.)

(Fortsetung folgt.)

# Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

gunächft in Bayern.

Inhalt: Bur Lehre von ber Regatorienklage. (Solufi.) — Ueberficht über bie neueren Ergebniffe ber Rechtfprechung bes oberften Gerichtsbofes in Gegenftaben bes Strafrechts in ber Zeit vom 1. Januar 1872 bis 30. Juni 1873. (Fortstehung.)

### Bur Lehre von der Negatorienklage.

(Shluk.)

Der vom oberften Berichtshofe für seine Ans sicht weiter in Bezug genommene §. 2 J. (4, 6) berührt die konkrete Frage gar nicht. Die Stelle bierin: ei vero, qui possidet non est actio prodita, per quam neget, rem actioris (= alterius, vergl. Archiv für prakt. Rechtswiff. Bb. 2 S. 316) enthalt einen rein theoretischen Sat nur babin, bag ber befigenbe Gigenthumer als folcher nicht veranlagt zu einer Rlage ift, einem Dritten bas Eigenthum an ber Sache zu bestreiten. Stelle trifft ben Fall gar nicht, wenn eine wirkliche Berletung bes Eigenthumes burch ben Dritten, ins: besondere durch thatliche Eingriffe, bereits vorliegt, ber Grund ber Rlage also bas (verlette) Eigenthum8: recht bes Rlägers felbst ift. Rur ohne eine folche Berletung foll bas Eigenthum bes nicht besitenben Dritten nicht Streitgegenstand fein. Mus ben Stellen der vom oberften Gerichtshofe weiter in Bezug genommenen Autoren Seuffert, Binbicheib und Arnbte ergibt fich bas gerabe Gegentheil. Der Erfte (Band. Bb. 1 S. 243 Not. 2 ber 2. Mufl. S. 259 (§. 181) ber 3. Aufl. spricht nur von partieller Geltenbmachung bes Eigenthumes burch bie

Reue Folge XVIII. Banb.

Negatorienklage, welcher Begriff früher bereits richtig

gestellt wurde.

Windscheid in Bb. I S. 489 Note 1 (§. 192 Rote 1) bezeichnet die Negatorienklage gleichfalls als Eigenthumsklage wegen Eingriffes in das Eigenthum, stellt aber derselben schon hier die Bindike tion als Eigenthumsklage wegen Vorenthaltung der Sache gegenüber und im §. 198 sind als Fälle der Negatorienklage alle partiellen Berletzungen des Eigenthumes gegenüber der totalen durch Besitzentziehung aufgestellt. Endlich Arndts (Lehrb. §. 169) spricht dei der Negatorienklage wieder nur von partiellen Berletzungen des Eigenthumes als Veranlassung der Klage und hebt in Note 2 insbesondere hervor, daß nach der herrschenden Meinung die Klage gegen jeden partiellen Eingriff in das Eigensthum zulässig sei.

Die vom oberften Gerichtshofe in Bezug genommenen Citate aus Seuffert's Archiv find ebenfo volltommen unbehelflich als von Holzschus

her und fein Bewährsmann.

Das in Bb. 3 Nr. 303 befindliche Urtheil bes Obertribunals ju Stuttgart erflart allerbings bie Regatorientlage ale unstatthaft, weil ber Beflagte im gegebenen Falle nicht blos bas Beholzungerecht, sondern das Eigenthum am Walbe selbst in Anspruch nehme, das entscheibende Motiv ist aber auch bie wieder, baf biefe Klage voraussete, bag ber Be tlagte ein ihm auf ber Sache zustehendes besonde res Recht behaupten muffe, alfo nur im Falle einer besonderen Art ber partiellen Störung des Gigen thums stattfinde. Nachdem ber oberfte Gerichtshof biese Auffassung selbst nicht theilt, sondern bie Rlage bei jeber partiellen Störung bes Gigenthums julagt fo find folche mit bem eigenen Rechtsftandpuntte im Biberfpruche stehende Allegate nicht wohl zu erfic ren. Ebenfo verhalt es fich mit Seuffert's Archi

Bb. 20 Mr. 105. Auch hier ist geltend gemacht, baß die Negatorienklage nach ber richtigen Theorie nicht gegen ben stattsinde, der selbst Eigenthümer zu sein behaupte, in der Ueberschrift ist aber bereits angedeutet, daß dieselbe regelmäßig einen thatsäch: lichen Eingriff in bas Gigenthum bes Rlagers voraussetze. Als Grundlagen bieser "richtigen" Theorie sind aber wieder von Holzschuher Bb. 2 Abth. 1 S. 321 Rote und Bb. 3 Nr. 303 bes Archivs mit ben bereits bargelegten falfcben, auf einem langft aberwundenen Standpunkte beruhenden Motiven etfart. Richtig ift ferner bier bemerft, bag bie Des gatorienklage partielle Eigenthumsverlegung voraussete, unrichtig ist nur, daß biese Berletung als Stund (statt als Anlag) ber Klage erklart witb und bie Regatorienklage als in ihrem Grunde von ber Bindifation unterschieden wird, eine Anschauung, die auch bet oberfte Gerichtshof in den erwähnten Urtheilen felbst nicht theilt. Daß ferner der an biefer Stelle weiter in Bezug genommene §. 2 J. (4, 6) nicht entscheibenb ift, wurde bereits oben bargelegt.

Die weitere Bemerkung, daß die Negatoriensklage nicht gebraucht werden könne, um einen Streit über das Eigenthum hervorzurusen, kann nach Umsständen richtig sein, wenn nämlich eine wirkliche partielle Eigenthumsverletzung im gegebenen Falle nicht vorliegt. Jim met mann im allegirten Archiv für prakt. Rechtswissenschaft Bd. 2 S. 315 beschränkt gleichfalls die Negatorienklage darauf, daß der partielle Eingriff als eine Handlung sich darstellen müsse, welche objektiv als die Geltendmachung einer Servitut ober als Ausstuß eines den Besitz des Klägers nicht ausschließenden Rechtes von servitutähnlicher Natur ausgefaßt werden könne, wenn auch die Abssicht des Handelnden eine weiter gehende gewesen sein soll; hier ist — gleichfalls aus Grund des §. 2

J. (4, 6) Richtiges und Unrichtiges zugleich vorgetragen, jebenfalls aber wird eine pracife Faffung ber Rechtsfrage vermift, da die weiter gebende Absicht bes Sandelnden nicht näher bargelegt ift, somit ungewiß bleibt, ob die Negatorienklage auch gegen ben ausgeschioffen fein foll, ber über bes Rlagers Grund. stud geht, weil er fich felbst für ben Gigenthumer halt. Weiter referirt Zimmermann 1. c. S. 327, baß bie Regatorienklage und zwar wieber auf ben Grund ber ermabnten Inftitutionenstelle in einem Falle als ausgeschloffen angenommen wurde, mo Beibeberechtigte für ben Umfang ihres Rechtes fich als Miteigenthumer gerirten und gegen bie Abibf: ung ber Weibe von Seite beg Eigenthümer8 protestirten, weil ber Anspruch nicht eine bloge. Befchrantung ber Gigenthumsbefugniffe, fonbern eine reine Ablaugnung bes von bem Klager behaupteten Gigenthums enthalte. Ware biefes Motiv richtia, fo mußte die Negatorienflage in allen Kallen binwegfallen, in welchen nicht mit Anerkennung bes Eigenthums ein bingliches Recht behauptet wirb. Daß jeboch ber Negatorienkläger fein Eigenthum als Grund ber Rlage auf jeden Widerspruch beweisen muffe, ein folcher alfo bie Rlage nicht ausschließen fonne, ift, wie oben bargelegt, herrschende Dottrin. Dag bie Protestation gegen bie Weibeablosung auf Grund -eines behaupteten Miteigenthums erfolgte, entfleibet biefelbe nicht von bem Charafter einer bartiellen Eigenthumsverletung. Noch weniger aber ift aufgeflart, warum im gegebenen Falle ftatt ber Degatorientlage die Bindifation jugelaffen wurde. Ue brigens führen hier beibe Rlagen zu bemfelben Ergeb. niffe bezüglich bes Beweifes und Begenbeweifes.

Es ist nur bedauerlich, bag burch ein historis iches Geschick bie Eigenthumsflage zwei verschiebene

Namen nach ihrer Beranlaffung trägt.

Den hiemit erörterten oberftrichterlichen Motiven

ist noch ein weiteres bahin angereiht, daß — wäre in bem in Frage stehenden Falle die Negatorienklage zuslässig, der Eigenthumsbeweis doppelt geführt werden müßte, vom Kläger behufs Legitimation zur Klage und vom Beklagten zur Begründung seines eigenen Eigenthumsanspruches. Warum dieser Umstand die Negatorienklage ausschließen soll, ist nicht abzusehen, indem bei der Vindikation derselbe Fall eintritt, überhaupt überall, wo dieselben Rechte als streitig sich gegenüberstehen, so bei der Konfessorienklage, wenn der Beklagte das kläger. Necht verletzt, weil er dasselbe Recht für sich in Auspruch nimmt. Der Beweis des Beklagten fällt hier mit seinem Gegensbeweise gegen das Recht des Klägers zusammen.

Diefer Grund wurde bei entgegenftebenben glei-

chen Rechten jebe Rlage ausschließen.

Hienach wird es sich rechtfertigen, wenn der Sat aufgestellt wird, daß die Regatorienklage zum Schutze des Eigenthums in allen Fällen der Bersletzung desselben außer der Besitzentziehung dient und daß es nur auf den Umfang, nicht aber auf den Grund der Berletzung, anzukommen hat.

Die hier vertretene Ansicht ist auch in bem in Seuffert's Archiv Bb. IX Nr. 138 und Bl. für Rechtsanw. Bb. I S. 251 mitgetheilten Urtheilen ausgesprochen und ber oberste Gerichtshof glaubt mit Unrecht, bem ersteren fein Gewicht beilegen zu können.

Auch jene Autoren, welche die partiellen Bersletzungen des Eigenthums der Besitzentziehung gegensüberstellen, sprechen sich indirekt für die richtige Anssicht aus, darunter insbesondere Soffmann, Lehre von den Servituten Bd. 2 S. 225.

Eine andere Frage ist aber die, ob in der blos fen objektiven Berühmung des Eigenthumes auf Seite des Beklagten allein auch bereits eine thats

fächliche Verletung bes Eigenthumes bes Rlagers enthalten sei, oder ob noch ein weiterer Eingriff in das Eigenthum des Rlägers hinzutreten muffe. Diefe Frage tann als bestrittene gelten. Gie ift verneint in bem bereits allegirten Archiv v. Seufe fert Bb. 20 Rr. 105 a. E. und bejaht von ben bort angeführten Autoren. Würde anzunehmen sein, baß in ber blogen Beltendmachung eines binglichen Rechtes ichon eine Berletung bes Eigenthumes ent halten fei (vrgl. z. B. Arnbte l. c. §. 169), fo würde dasselbe auch bei ber Geltendmachung eines Eigenthumsanfpruches anzunehmen fein, indem in biefem Falle eine noch umfaffendere Beeintrachtigung bes Gigenthumes in Frage fteht. Jebenfalls aber enthalt die Erwirfung eines Eintrages in die öffentlichen Bucher (Besigeintrag, Protestation gegen ben Besiteintrag im Sppothefenbuche, Zuschreibung ber Sache in ben Steuerbuchern) eine über bie bloge Berühmung hinausgebende partielle Beeintrachtigung bes Eigenthumes und bient jur Befeitigung berfelben, foll das Recht überhaupt nicht fcuklos fein, die Negatorienklage.

Nebersicht über die neneren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Strafrechtes

in der Beit vom 1. Januar 1872 bis 30. Juni 1873.

(Fortsetzung.)

§. 226. Zum Thatbestande wird hier lediglich verlangt, daß die verübte Körperverletzung den Tod des Verletzten verursacht hat, ohne daß darauf etwas ankommt, ob der Tod als eine nothwendige Wirkung der Mißhandlung sich darstellt, oder ab er

möglicher Weise hatte abgewendet werden fonnen.

(E. v. 8. März 1873.)

Bemerkung. Uebereinsttmmend hiemit erstannte das Obertribunal zu Berlin am 7. Rosvember 1872. (Goltdammer l. c. Bb. XX p. 542.)

§. 233. Erfolgt Freisprechung von der Ausschuldigung einer leichten Körperverletung, so muß bennoch über die im Kompensationswege geltend gemachte Beleidigung materiell abgeurtheilt werden.

(G. v. 30. Dezember 1872.)

§. 242. Wer sich eine Sache aneignet, beren Eigenthum der frühere Eigenthümer aufgegeben ober bie der Thäter für herrenloß gehalten hat, ist weder des Diebstahls, noch der Unterschlagung schuldig. (E. v. 23. Mai 1873.)

Ein Geldranzen, den der Eigenthümer in seinem unversperrten Abtritte niedergelegt hat und bort aus Bergeßlichkeit liegen läßt, ist nicht verlorten, sondern noch in dessen Gewahrsam. (E. v. 6.

September 1872.)

Bemerkung. Ebenso verliert der Fuhrmann den Gewahrsam des Pelzes nicht, den er in seinem Wagen dem Reisenden zum Schutze gegen die Kälte überläßt. (E. des Obertribunals zu Berlin vom 19. April 1871. (Goltbammer l. c. Bb. XIX

p. 461.)

S. 243 Ziff. 2. Wer die Decke einer verschlofsenen Kammer erbricht, um dort zu stehlen, zuerst Nahrungsmittel stiehlt, welche That wegen Mangels eines Strafantrages strastos bleibt, und später unter Benütung der erbrochenen Deffnung Flachs in der Absicht rechtswidriger Zueignung zu sich nimmt, begeht ein Diebstahlsberbrechen. (E. v. 26. Okt. 1872.)

S. 243 Biff. 3. Die aus startem Pactpapiere bestehenbe, versiegelte Umhüllung ift tein Behältniß;

deren Abreißung auch nicht die Erbrechung eines

Behaltniffes. (E. v. 2. Dezember 1872.)

§. 243 Biff. 4. Die Ausbrucke: "mittelst Abschneibens ober Ablosens ber Befestigungs = ober Bermahrungsmittel" muffen im weiteren Sinne verstanden werden und umfaffen jebe gewaltsame Eröffnung ober Befeitigung ber Befestigungs = ober Bermahrungsmittel, fo auch die Erbrechung eines Roffers, welcher unbefestigt auf einem Wagen auf offener Straße steht. (E. v. 30. November 1872.) S. 244. Wer früher wegen Felbdiebstahls nach

Art. 284 bes bayer. StoB. bestraft wurde, nicht als bestrafter Dieb zu erachten. (E. v. 24.

Kebruar 1873.)

6. 245. Sind feit Berbugung ober bem Er: laffe der vorletten Strafe mehr als zehn Jahre verflossen, so bleibt der Diebstahl doch ein ruckfalliger. (E. v. 6. Juli 1872 und 24. Februar 1873.)

Bemerfung. Cbenfo erfannte bas Obertrie bunal ju Berlin am 11. Oftober 1871, 10. 3anuar und 18. September 1872. (Goltbammer l. c. 28b. XIX p. 764 28b. XX p. 109, 452.)

S. 246. Der Pfandgläubiger, welcher die ihm verpfandete Sache veräußert und ben feine Forbetung überschreitenden Betrag bes Erlofes feinem Schuldner vorenthält, begeht feine Unterfchlagung, ba ber Erlös keine fremde Sache für ihn ift. (E. v. 9. April 1873.)

S. 247. Der Dienstfnecht, welcher bei Ueberbringung einer Sache an einen Dritten von biefem sofort ben Preis dafür erhält, beschäbigt burch rechts: wibrige Zueignung bes ohne Ermächtigung feines Dienstherrn angenommenen Geldes den Dritten. (E. v. 6. Mai 1873).

Der Ausbruck "fich befindet" deutet ein bauernbes Dienstverhältniß an. Daher kann berjenige, "Acher einem Anderen einige Tage Affordarbeit liefert, nicht als im Lohne befindlich angesehen werben. (E. v. 8. März 1872 und 18. Januar 1873.) Bemerkung. Gbenso hat bas Obertribunal

Bemerkung. Ebenso hat bas Obertribunal in Berlin am 7. und 15. Februar 1872 erkannt und angenommen, daß obige Bezeichnung nicht auf Provisionsreisende zu beziehen sei. (Goltbammer I. c. p. Bb. XX p. 109, 110.)

Sie ist auch nicht auf einen Handwerksgesellen anwendbar, welcher nach dem Stücke bezahlt wird. (Erf. d. Oberappellationsgerichts zu Dresden vom 4. März 1872: Annalen 1. c. Bb. IX p. 401.

vom 4. März 1872; Annalen l. c. Bb. IX p. 401. Obiger Ausbruck wird nicht auf jedes Verhält; niß angewendet, in welchem jemand für länger forts dauernde Dienstleistungen eine im Voraus bestimmte Vergütung an Geld oder Naturalverpslegung bezieht, sondern nur auf solche, worin der Bedienstete eine an die Dienstbotenstellung angränzende Stellung einsnimmt, Dienste untergeordneter Art leistet, nament: lich solche, welche eine besondere Vildung nicht ersheischen, während man zur Bezeichnung dessen, was in entgegengesetzen Verhältnissen gewährt wird, die Worte: "Gehalt, Salair, freie Station" gebraucht. (Erf. des Oberappellationsgerichts zu Ores den vom 27. März 1871. Annalen l. c. Bb. VIII p. 326.)

"Lohn ober Kost" weist barauf hin, baß ber Ausbruck nicht ausschließlich auf bas Gesindeverhält: niß beschränkt werden kann. Er ist nur anwendbar, wenn jemand für gewisse häusliche ober sonstige, eine höhere Ausbildung nicht bedingende Arbeiten Lohn ober Kost erhält. Die Lohngewährung bilbet immer die wesentliche Voraussehung jener Vorschrift. In Kost besindet sich nur derjenige, welcher die Bestöltigung von einem Anderen als Vergütung für geleistete Dienste erhält. (Erk. b. Oberappellationsegerichts zu Dresden vom 17. März 1871. Ansnalen l. c. Bb. VIII p. 318.)

Gin aus ben Bereinsmitgliebern ftatutenmäßig

erwählter Kassier eines Vereines, welcher als solcher von den Mitgliedern eine kleine Remuneration bezieht, ist kein Bediensteter derfelben und steht deßhalb nicht in ihrem Lohne. (E. v. 28. April 1873.)

§. 253. Ein Gerichtsvollzieher, welcher Jemand zur Zahlung der Kosten einer von ihm undefugt gemachten Zustellung durch die Drohung mit Klagestellung der von ihm angeblich vertretenen Partei und mit der Eventualität eines unverhältnismäßig hohen Anwachsens der Kosten nöthigt, begeht eine Erversung. (E. v. 7. Mai 1872.)

§. 263. Es ist keine Vorspiegelung einer salschen Thatsache, wenn jemand, welcher den Aleinshandel betreibt, sich im Geschäftsverkehr als Kaufmann unterzeichnet, obgleich er die gewerbspolizeilichen Vorschriften nicht erfüllt und die Anmeldung seiner Firma zum Handelsregister unterlassen hat.

(E. v. 16. April 1872.)

Die falsche Borspiegelung, beim Abschlusse eines Kaufvertrages, ben Kaufpreis an einem bestimmten Orte zahlen zu wollen, ist nicht die Borspiegelung einer falschen Thatsache. (E.v. 31. Mai 1872.)

Ein Dienstbote, welcher in der Absicht, sich einen rechtswidrigen Vortheil zu verschaffen verdingt, den Diensteintritt auf einen bestimmten Zag zusagt und dadurch den Dienstherrn zur Zahlung eines Haftgelbes oder Lohnvorschusses veranlaßt, den Dienst aber nicht antritt, begeht keinen Betrug, weil er beim Vertragsabschlusse keine falsche Thatsache vorgespiegelt, sondern den Dienstherrn nur über seine Absicht, den Vertrag nicht erfüllen zu wollen, gertäuscht hat. (E. v. 28. Februar 1872.)

Bemerkung. Die bloke Absicht, eine ver tragsmäßig übernommene Berbindlichkeit nicht du erfüllen, ist noch keine Thatsache im Sinne bes Gesehes und es kann baber auch im Berschweigen einer solchen rechtswidrigen Absicht bei Gingehung eines Vertrages allein weber die Vorspiegelung einer falschen Thatsache, noch die Unterdrückung einer wahren Thatsache erblickt werden. (E. d. Ob.:App.: Ger. zu Dresben v. 8. Mai 1871. Annalen

l. c. 38b. VIII p. 501.)

Wer einen an seinen Gläubiger abresstren, mit unwahrer Werthsangabe auf ber Abresse versehenen Brief ber Post gegen Ausstellung eines Postscheines übergibt, um daburch bei dem Gläubiger den Irzithum zu erregen, als sei von ihm ein Brief mit dem Werthsinhalte der Post übergeben worden, besgeht dadurch allein keinen Betrugsversuch, weil diese Handlungen als Ursache einer Vermögensbeschädigung nicht wirksam sein konnten. (E. d. DAG. v. 8. Kanuar 1873.)

§. 266 Ziff. 2. Der Kolporteur eines Buch händlers, welcher im Auftrage des ersteren Abonsnenten für ein erscheinendes Werk sammelt und die hiebei erzielten Bestellungen einem anderen Buch händler überweist, macht sich eines Vergehens der Untreue nicht schuldig. (E. v. 28. September 1872.)

S. 267. Eine Urfunde, welche ihrer äußeren Erscheinung, sowie ihrem Inhalte nach im Allgemeisnen als das amtliche Produkt der durch die Fälschsung unterstellten Amtsbehörde betrachtet werden kann, ist als öffentliche Urfunde anzusehen. (E. v.

2. Rovember 1872.)

Die durch einen Stadtmagistrat angeordnete Festsehung der Lohnbeträge niederer Bediensteter des Krankenhauses für die einem Kranken geleisteten Dienste von Seite des städtischen Krankenhausarztes, um sie dann bei der Verlassenschaftsbehörde oder Beimathsgemeinde durch den Magistrat liquidiren zu können, ist keine öffentliche, sondern Prispaturkunde. (E. v. 30. Mai 1873.)

Bemerfung. Uebereinstimment hiemit hat auch bas Oberappellationsgericht zu Dresten in

einem Erkenntnisse vom 3. Juni 1872 die Festsetzung der Kopialgebühren des Schreibers eines Beramten behufs der Liquidation bei der Amtskassa nicht als öffentliche Urkunde betrachtet, weil es sich um eine innere Einrichtung handle, welcher ein öffentlicher Glaube nicht beigemessen werde. (Annalen l. c. Bd. X p. 184.)

§. 268. Unter bem "Vermögensvortheil" im Sinne bes Reichsstrafgesethuches ist ein rechtswider Vermögensvortheil zu verstehen. (E. v. 30.

Mai 1873.)

Bemerkung. Ein Erkenntniß des Obertnistunals zu Berlin vom 28. Juni 1871 nimmt an: die Absicht, sich einen Gewinn zu verschaffen, und die Absicht, sich einen Bermögensvortheil zu verschaffen, decken sich nicht, jedoch ist in der Absicht, sich Gewinn zu verschaffen, die rechtswidrige Absicht der §§. 267 u. 268 enthalten. (Goltdammer l. c. Bd. XIX p. 617.)

S. 281. Ein Kaufmann, welcher in der Gant sich befindet, macht sich weder dadurch, daß er seine ihm unentbehrlichen Kleidungsstücke beseitigt, noch dadurch, daß er Waaren, welche er erst nach eröff: neter Gant zur Fortführung seines Geschäftsbetries bes unter Paftung eines Dritten für den Kaufschilling bezogen hat, verheimlicht, des betrügerischen Bankerotts schuldig. (E. v. 18. Dezember 1872.)

Bankerotts schuldig. (E. v. 18. Dezember 1872.) §. 292, 368 Ziff. 10. Wer ein in seinem eigenen Jagdreviere stehendes Wild von einem fremben Jagdbezirke aus schießt, begeht kein Bergehen, sondern nur eine Uebertretung nach §. 368 Ziff. 10. (E. v. 28. April 1873.)

Bemerkung. Cbenso erkannte im ersten Punkte ein Erkenntniß bes Oberappellationsgerichtes in Berlin vom 17. Januar 1872. (Goltbammer Bb.

XX p. 115.)

§. 293. hier bebarf es eines Antrages auf

Strafverfolgung nicht. (E. v. 29. April und 27.

Juli 1872.)

Bemertung. Siermit ftimmen überein ein Beschluß bes Oberappellationsgerichtes zu Berlin vom 13. September 1871 und bes Obertribunals bortfelbst vom 14. Februar 1873. (Goltbammer

3b. XIX p. 691 3b. XXI p. 212.)

\$. 295. Burbe bas bei bem Jagbfrevel verwendete Gewehr nicht in gerichtliche Berwahrung gebracht und fann basselbe auch nicht im Strafur: theile burch nähere Bezeichnung erkennbar für ben Bollzug gemacht werben, bann tann auch bie Ginziehung bes Gewehres nicht verfügt werben. (G. v.

4. Kebruar 1873.)

§. 304. Das charafteristische Moment ber That liegt bier nicht in ber Beschäbigung bes Gigenthume, fondern in ber verschuldeten Beeintrachtigung öffents licher Intereffen; beghalb macht fich auch ber Gigenthumer einer Sache burch beren hinwegnahme ober Beschädigung biefes Bergehens fculbig, wenn folche die Bestimmung hatte, bem öffentlichen Rugen ober jur Berichonerung bes öffentlichen Beges ju bienen, und jenem die Verpflichtung obliegt, fich jeber einseitigen, beschädigenden oder gerftorenden Disposition barüber zu enthalten. (E. v. 22. No: vember 1872 und 24. Februar 1873.)

&. 333. Die Annahme einer nach Art. 197 ber burgerlichen Prozegordnung einem Burgermeifter ale folchem gemachte Zustellung und bie Beforgung ihrer Behandigung bilbet ein Amtegeschaft bes Burgermeifters. Das Anbieten eines Gefchentes zu bem Bwede, biefen zu einer verspäteten Behandigung ber Buftellung und somit zu einer Pflichtwidrigkeit zu bewegen, begründet den Thatbestand eines Berge-

hens ber Bestechung. (E. v. 7. März 1873.) §. 348, 359 B. v. 13. Mai 1870 §. 8 J. M. E. v. 25. September 1870 &. 1. Ein Ges

richtsvollziehersgehülfe, welcher mit Genehmigung bes Vorstandes bes Einzelgerichtes wieder neu aufzgestellt wird, um Zustellungen in Straffachen zu machen, erhält erst vom Augenblicke seiner neuerlichen eidlichen Verpflichtung an die Befugniß, öffentliche Urkunden zu errichten. (E. v. 17. Mai 1873.)

S. 348. Ein Gerichtsvollzieher, welcher in ber von ihm verfaßten, eine Civilprozeßsache betreffenden Ladungburtunde bestätigt, daß die Zustellung der Ladung an die Gegenpartei von ihm vollzogen worden sei, während dieß in der That von seinem Gehülfen geschah, ist nach &. 348 strafbar. (E. v. 4.

Mai 1872.)

Die protofollarische Beurkundung eines Gerichtsvollziehers des Inhaltes, daß er die in einem Civilprozesse gepfändeten und einem Verwahrer überzgebenen Gegenstände in einem Saale untergebracht und die Thüre versiegelt habe, während er mit der in seiner Abwesenheit vorgenommenen Verslegelung einen Tändler beauftragt hatte, ist wegen rechtlichet Unerheblichkeit dieser Thatsache nicht strafbar. (E.

v. 8. April 1872.)

Die Strasbarkeit nach §. 348 erforderte nicht blos das Bewußtsein, sondern auch die Erkenntniß der Erheblichkeit der beurkundeten Thatsache. Wird nun in einer Urkunde erwähnt, daß eine Gemeinde eine Jagdverpachtung beschlossen hat, obgleich kein solcher förmlicher Beschluß gefaßt worden ist, alle Gemeindeglieder unterzeichnen aber zum Zeichen ihres Einverständnisses die Urkunde, weil seit längerer Zeit Beschlüsse jener Gemeinde so behandelt wurden, dann wurde durch Fertigung einer berartigen Urkunde und deren Gebrauch keine Fälschung begangen. (E. v. 26. Mai 1873.)

S. 350. Die Annahme von Ginzahlungen auf Rostanweisungen gehört in den Dienstreis bes Landstoten. Durch Unterschlagung folcher Gelber

macht fich baher ber Postbote eines Bergehens im Amte schuldig, wenn auch bei Uebergabe bes Gele bes an ihn vorschriftswidtig verfahren worben sein follte. (E. v. 19. April 1873.)

Ein Gerichtsvollzieher, welcher Belb veruntreut, bas et im Auftrage eines Glaubigers bei bem Schulb: ner erhoben hatte, begeht fein Bergeben im Amte, weil er die Gelber nur in Folge Privatauftrages ers hielt. (E. v. 7. Juni 1872.)

Dabfelbe gilt von Beruntreuung von Gelbern durch einen Bezirksamtsschreiber, welche von diesem auf Anordnung und unter ausschließlicher Berants wortlichkeit bes Bezirksamtmannes perzipirt wurden.

(C. v. 18. Januar 1873.)

S. 359, 196. Ein Rentamteoberschreiber, ber auf Anordnung und unter Leitung und Berantwort, lichfrit des Rentbeamten im Steuerwefen Dienste leiftet, ift fein Beamter und eine an ihm verübte Beleibigung nicht unter §. 196 l. c. ju fubsumi: ren. (E. v. 22. Kebruar 1873.)

Der Bürgermeister einer Landgemeinde ift ein

Beamter. (E. v. 8. Februar 1873.) §. 360 3iff. 3, §. 67 Abs. 4. Die Reservisten und Candwehrmanner find burch ihr Dienstverhaltniß der Militärbehörde gegenüber verpflichtet, vor ihrer Auswanderung sich wegen ihres Vorhabens zu melden und eine Zuwiderhandlung gegen diese Berpflichtung wird als Uebertretung bestraft. Diese Berpflichtung ift mit Verlaffung bes Bunbesgebietes nicht abgeschloffen, fonbern fest sich fo lange fort, als ber Pflichtige im Auslande fich aufhalt und feine Militarpflicht mahrt. Die Uebertretung ift eine bauernde und bann erft beendigt ober began: gen, wenn ber Ausgewanderte entweder in bas Bundesgebiet zurückgekehrt ober beffen Staatsanges borigkeit ober Militarpflicht erloschen ift. Bon ba an beginnt die Berjährung. (E. v. 21. Marg 1873.)

Bemertung. Ebenfo erfannte bas Obertribunal in Berlin vom 1. Juni und 19. Juli 1872. (Goltbammer Bb. XX p. 407, 408.)

S. 360 Biff. 10. Gin Bemeinbeglieb, welches nach Ausbruch einer Feuersbrunft in ber Gemeinde ber Aufforderung bes Burgermeisters, burch Bache halten an ber Branbstätte Gulfe ju leiften, genügenden Entschuldigungsgrund nicht nachkommt, ist strafbar. Db bie Anordnung ber Bewachung nothwendig oder zwedmäßig war, hat der Richter nicht zu prüfen. (E. b. DAG. v. 29. Marz 1873.)

§. 360 Biff. 11. Bum Thatbestande wird bier nicht erforbert, bag Rubestörung ober Unfug an eis nem öffentlichen Orte ober vor einer größeren Den: fchenmenge geschah, sondern es genügt, wenn burch bie That die Rube ber Bewohner eines von mehreren Kamilien bewohnten Saufes gestört wurde.

(E. v. 8. April 1873.)

S. 361 Biff. 6. Wegen Müßigganges wird ber jenige bestraft, welcher burch sein Mußiggeben in einen Buftand gerath, ber bezüglich bes Unterhaltes einer von ihm ju ernahrenben Berfon es nothia macht, daß die Behörde nach Maggabe ber Bestimm: ungen über bas Armenwesen Bilfe schafft. In eis nen folchen Buftand ift er gerathen, wenn ihm in Folge feines Dugigganges bie jur Ernabrung biefer hilfsbedürftigen Berfon erforderlichen Mittel febe len. Daß er auch arbeitsunfähig geworden, verlangt bas Gefet nicht. (E. v. 5. Mai 1873.)

Gine Beibsperfon, welche gewerbemäßig Unaucht treibt, ohne ber veröffentlichten volizeilichen Anordnung ber Melbung folder Berfonen bei ber Polizei Folge zu leiften, ift ftrafbar. (E. v. 10.

August 1872.)

(Fortfebung folgt.)

Rebatt.: R. Settich. Berl.: Palm & Ente (Abolbh Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Gobn. Digitized by Google

### Dr. 3. A. Beuffert's

### Blätter für Rechtsanwendung gunächft in Bayern.

Inhalt: Beweis bes Oralfibeitommiffes nach baberifchem Lanbrechte. - Ueberficht aber bie neueren Ergebniffe ber Rechtsprechung bes aberften Geseichtsbofes in Gegenftänden bes Strafrechts in ber Zeit vom 1. 3anuar 1872 bis 30. Juni 1873. (Fortsehung.)

#### Beweis des Gralfideikommiffes nach bayerifdem Landrechte.

Ein Urtheil bes baper, oberften Berichtshofes bom 27. Nan. 1873 (auszüglich mitgetheilt in ben Bl. f. Ma. Bb. XXXVIII S. 80) stellt ben Sat auf, bag gur Erprobung bes f. g. Dralfibeitommiffest nach baverischem Canbrechte "biefelben Beweis-"mittel Plat greifen, welche überhaupt nach ben "Grundfagen bes Civilprozeffes Geltung haben." Daß biefer Sat mit ber Lehre bes gemeinen Rechtes nicht übereinstimmt, barf wohl nach ben Erörterungen biefer Frage burch Löhr im Archiv für civ. Praxis Bb. II S. 188. Arnbte im Rechts: lexifon von Beiste Bb. VI S. 293 Note 99 und hervorragend Bangerow, Pand. II §. 528; vegl. auch Winbscheib, Banb. III S. 629; Seuffert, Banb. S. 608 und bie in Rote 1 mitgetheils ten oberftrichterlichen Entscheibungen sowie Seuf: fert's Archiv Bb. XIII Rr. 47 als jedem Zweifel entrudt erachtet werden. Aufgabe ber folgenben Beilen ift es, nachzuweisen, bag Rreittmagr bei 26: faffung der Stelle des Landrechtes Th. III Kap. V 5. 7 quarto fich nicht von der Lehre des gemeinen Rechtes entfernen wollte und auch nicht entfernt hat. Bor Allem ift nicht richtig, wie angenommen wurde, baf Rreittmapr in bem hier frage Digitized by Google

Reue Folge XVIII. Banb,

lichen Puntte bie Enticheibung einer bamale bestebenden Kontroverse darüber beabsichtigt hat, ob die Etprobung des in der const. ult. Codicis de fideicommissis 6, 42 u. §. 12 Inst. de fidei-commissis 2, 23 geschaffenen s. g. Oralfideisom-misses durch den Eid des Onerirten allein ober burch andere Beweismittel zuläfsig fei. mapr beruft fich por Allem auf die eben erwähn ten Stellen bes romischen Rechtes und auf bie "fundige obschon von Einigen widersprochene Prazis" darüber, daß überhaupt das gemeine Recht bezüg-lich des Oralfideikommisses anwendbar sei. Die von ihm hervorragend in Bezug genommene umfaffenbe Differtation des Tübinger Professors Harpprecht, de remedio leg. ult. Cod. de sideicommissis well aber ebensowenig von einer berartigen Kontroverse, obgleich sie in minutiofer Weise alle Details befpricht, als die übrigen von Kreittmanr allegirten Mutoren: Brunnemann. Lauterbach, Leyser, Boehmer\*). Allerdings bestanden verschiedene Kontroversen, die mit geoßer Sorgselt in ber erwähnten Sarpprecht'schen Differtation zusammengestellt und erörtert werden, so über bie Frage: ob nur haeredi praesenti das Fideisom miß auferlegt werden konne, ob dem Onerirten frei ftebe, den Gib ju referiren, ob von mehreren mit bem Oralfideikommiß belafteten Erben alle schwören muffen, ob sich bieses Fibeikommiß auf alle Arten von Erben beziehe u. a. m. Als nicht kontrovers dagegen wird die Frage behandelt, daß der Zeugen beweis dieses codicillus minus solennis nicht an

<sup>\*)</sup> Die von Kreittmapr weiteres in Bezug genommenen Dissertationen von Puel und Doegner finden sich weber in der Staats = noch Unipersitäts bibliothet in München vor. Ebenso ist mir die Schrift von Süptiz 1804 über den Beweis des Oralibestommisses nicht zugänglich gewesen.

bers als burch minbeftens fünf Zeugen (alfo bie Legalform) geführt werben tonne. Cbenfo-wenig weiß bie von Kreittmanr benütte Differtation von Böhmer: De codicillis ab intestato sine testibus validis von einer Kontroverse bezüge lich bos Beweispunttes. Es heißt bort an ber fpegiell von Rreittmayr allegirten Stelle Rap. II 6.7: Unde disquirunt, an hoc juramentum necessarium sit si praeter heredem duo vel plures testes simul praesentes fuerint, quorum depositione jurata satis constare possit, quid defunctus ad heredem dixerit? Sane si ex regulis ordinariis juris res foret aestimanda, ordinarie ad juramen-tum non alias recurrendum quoties copia testium suppetit. Ast enim vero cum totam validitatem hujus fideicommissi im-perator in eo collocet, quod testator heredis fidem elegerit, ita ut ipsemet veritatem dicere compellatur, non aliud medium probandi quam juramentum superest, quod satis clare ipse imperator his expressit verbis etc. Auch bie weiters allegirten Leyser und Brunnemann erwähnen von einer bezüg-lichen Kontroverse nichts. Gehr flar und nicht miß: verständlich brudt fich über die Beweißfrage ber von Kreitemanr neben Harpprecht vorzugs: weise allegirte Lauterbach, Coll. pand. ad lib. XXIX tit. VII Nr. VIII aus, gleichfalls ohne Ermahnung einer bestehenden Kontroverfe. Aus feiner Besprechung ber Beweisfrage werden auch alle Aeußerungen Kreittmapr's über Eibesrelation und sonstigen Beweis durch Zeugen vollkommen verständlich, ohne daß der mindeste Diffens zwischen ihm und Lauterbach entstünde. Lauterbach will unatich, ohne daß es ihm beifiele, von der tla: ren Borfcbrift Justinian's über ben Ausschluß an-

berer Beweismittel abzuweichen, bem Onerir: ten verstatten, statt bes ibm jugeschobenen Gibes fein Gewiffen mit Beweis ju vertreten. Die einschlägige Stelle lautet: Fit tamen interdum, ut Codicilli subsistant licet nulli testes adfuerint, si scilicet ipse testator haeredem ab intestato, fideicommissarium vel legatarium praesentem rogaverit, ut post mortem suam haereditatem vel certam rem huic vel illi restituat. tunc a defuncto honorati aut heredi vel alii personae oneratae juramentum deferre possunt ad hoc ut relicta vel solvat vel juramento neget, nil a se rogatum esse vel se non illam quantitatem vel speciem audivisse; nec potest confugere ad exceptionem deficientium solennitatum. Deferens tamen prius ipse vel de calumnia juret se non animo calumniandi hoc jura-mentum deferre, sed ex justa et probabili causa hoc juramentum detulisse. Attamen si heres aliusve oneratus aliter conscientiam liberare et vel testes vel alio modo probare velit nil a se rogatum esse aut nihil percepisse omnino audiendus est, quia juramenta saltem in subsidium, ubi aliae probationes deficiunt, adhiberi debent. Richt weniger als ste benmal verweift Rreittmapr in den Annotatio: nen am fritischen Orte (Ziff. 2 III, 5 §. 7) auf biese kurze aber jeden Zweifel ausschließende Aeuherung Lauterbach's betreffs ber Beweisfrage, bie wir eben ihrer für Areittmapr maßgebens ben Wichtigkeit wegen ihrem ganzen Umfange nach hieber gefest haben.

So wenig aber die damalige Doktrin Anlak zu einer Abweichung von der Justinianischen Borschrift gab, ebensowenig geht bei unbefangener Würdigung der einschlägigen Landrechtsstelle und

der Aeußerungen des Kommentators und Verfassers berselben aus diesen felbst eine folche hervor. (Schluß folgt.)

Uebersicht über die neueren Ergebnisse der Kechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Strafrechtes in der Beit vom 1. Januar 1872 bis 30. Juni 1873.

(Fortfetung.)

S. 366 Ziff. 1. B. v. 30. Juli 1862. (Reg.s Bl. v. J. 1862 p. 2069.) Die Richtbeachtung einer von einem Stadtmagistrate erlassenen ortsposlizeilichen Borschrift, wonach es bei der bisherigen Uebung, daß Kausseute an Sonn: und Festragen Bormittags zwischen 8—10 und Nachmittags von drei Uhr an ihre Läden geschlossen halten müssen, verbleibt, ist straßbar. Der Handel mit Spezereis waren zählt nicht zu den Geschäften, welche durch das tägliche Bedürfniß des Publikums erfordert werden. (E. v. 12. Mai 1873.)

S. 366 Ziff. 10. Durch oberpolizeiliche Vorschrift vom 1. Juli 1873 für den Regierungsbezirk von Oberbahern wird nicht die Neuanlage, sondern die Anlage von Düngerstätten überhaupt in allzus großer Nähe öffentlicher Straßen und Wege untersagt und ist diese Bestimmung so aufzusaffen, daß in allen Fällen zwischen der Straße und den Düngerstätten ein Raum von wenigstens einem Meter bestehen soll, sohin die bereits vorhandenen Düngerstätten auf die vorgeschriebene Entfernung zurückzus verlegen sind. (E. v. 16. April 1873.)

S. 367 Ziff. 3. Die Feststellung, daß Jemand ohne polizeiliche Erlaubniß "Mäufegift" zubereitet

Digitized by Google

und vertauft habe, ohne bag tonftatirt ift, aus welchen Stoffen bas Bift bestand, genügt nicht, um eine Uebertretung annehmen zu konnen. (E. vom

14. Mära 1873.)

§. 367 Biff. 6. Bei Stoffen, welche fich leicht von felbft entzünden, find ber Ratur ber Sache nach Aufbewahrungsorte und Behaltniffe, welche bem Umficharetfen eines Branbes forberlich finb, folde, welche unter g. 367 Biff. 6 fallen. Sollen aber leicht Reuer fangenbe Stoffe ale folche ange feben werden, beren Entzündnig an ihrem Aufbe wahrungeorte gefährlich werben tann, bann muß bas weitere thatsächliche Woment hinzutreten, daß an beren Aufbewahrungsort ein berattiger Gebrauch von Reuer und Licht gentaut wird, Der ein foldet Bertebr mit einem etwaigen Bunbftoffe ftattfinbet, baft wenigstens bie Möglichkeit bes Fenerfangens gegeben ist. (E. v. 7. April 1873.) §. 367 3iff. 7. Gine Standesherrschaft kant

nicht wegen Abgabe verborbenen Bieres aus ihrer Brauerei gestraft werden. (E. v. 3. Mai 1872.)

§. 367 Ziff. 10, §. 227. Unter "Angriff" ist basselbe, wie im §. 227, also Angtiff von Mehre

ren, verstanden. (E. D. 3. Juni 1878.)

Bemertung. Diefe That ift eine felbstänbige Auwiderhandlung, welche offie Antrag verfolgt wer ben tann. (E. b. Obertribunale in Berlin vom 6. Juni 1872; Goltbammer l. c. 296. XX p. 409.)

S. 367 3Hf. 11. Die Bezeichnung: "Beartig" ift allgemein, fomit auch auf Hausthiere anwends bar, weghalb ber Befiger eines als bosartig er fannten Bunbes, wenn er ihn frei herumlaufen läßt ober in Ansehung feiner bie erforbetlichen Mante geln gur Berhutung von Befthabigungen unterläßt, strafbar erscheint. (E. v. 6. Geptbr. 1872.) S. 367 Ziff. 15. Der Richter hat nicht zu

brufen, aus welcheiti Grunde von bent durch die

Behörde genehmigten Plane abgewichen wurde, sons bern er hat, sobald eine solche Abweichung festgesstellt ist, zu strafen. Eigenmächtig ist auch dann abz gewichen, wenn eine Abweichung geschah, weil der Plan unrichtig ober unaussührbar erscheint. Auch vie Meinung, den Bauplan einzuhalten, entschuldigt nicht, da schon die Thatsache der Abweichung die straffrechtsiche Verantwortlichkeit hervorruft. (E. v. 14. März 1873.)

5. 368 3iff. 8; Art. 2 Ziff. 14 PStBB. B. v. 10. Jan. 1872 u. 27. Juni 1862. Die Anfbewahrung von Stroh an einer hölzernen Stadelwand auf dem Lande in der Nähe einer Sträße ist nur dann strafbar, wenn besondere Umstände für das Vorhandenssein einer Gefahr der Entzündung von außen festgestellt sind oder eine ortspolizeiliche Vorschrift eine solche Verwahrung für feuergefährlich erklärt.

(E. v. 6. Juni 1873.)

S. 369 Biff. 2. B. v. 17. April 1870. Ein Wirth, bei welchem ungeeichte, jum Ausschant in ber Wirthschaft benutte Trinfgefäße benut werben, ift

strafbar. (E. v. 11. Mai 1872.)

Reiches Maß: und Gewichtsordnung vom 17. August 1968 Art. 10 u. 12. Fässer, in welchen der Brauer Bier an seine Wirthe abgibt, gehören nicht zu den eingeführten Maßen und unterliegen der Stempelung und Eichung nicht. (E. v. 28. September 1872.)

Das Auffinden einer unrichtigen Waage bei einem Gewerbetreibenden begründet eine Einfchreitung, mag die Waage zum Wiegen verwendet worden sein ober mag der Besitzer sie für eine richtige gehalten

baben ober nicht.

Wer zum Zuwägen im öffentlichen Berkehre eine ungesteinpelte Waage anwendet, ist selbst bann strafbar, wenn er ihre Anwendung für erlaubt geshalten hat. (E. v. 3. Dezember 1872.)

Digitized by Google

§. 370 Ziff. 5. Der Zweck alsbalbigen Ber-brauches sest voraus, daß der Berbrauch ber eingige, unmittelbare und nachfte Zweck ber Entwends ung ist im Gegenfate zu einer vorgangigen Aufbe wahrung zum Zwecke späteren Verbrauches. Der burch bie Zubereitung entfließende Zeitraum vermag ben Begriff bes alsbalbigen Gebrauches um fo weniger auszuschließen, als mit bem Zubereiten schon ber Verbrauch beginnt. (E. v. 3. Juni 1873.)

Bemerkung. Die Stelle bezieht fich nur auf Entwendungen, nicht auf Unterschlagungen. (E. bes Obertribunals in Berlin vom 15. Marz 1872.

Goltbammer l. c. XX p. 207.)

#### III. Bayerisches Polizeistrafgesetbuch bom 26. Dezember 1871.

Art. 52. Eine unerlaubte Sammlung ift nicht vorhanden, wenn nach Beendigung einer Boltsverfammlung Beitrage jur Dedung ber Roften berfelben eingefammelt werben, ju beren Tragung bie Theilnehmer ohnehin verbunden waren. (E. vom 4. Mai 1872.)

Art. 58. Aeltern, welche ihre Kinder zwar nicht in die Schule ihres Schulsprengels, wohl aber in eine andere baperische Elementarschule schicken, find

nicht strafbar. (E. v. 31. Oftober 1872.) Art. 88. Min. Befanntmachung vom 1. Januar 1872. Das unbefugte Betreten einer Gifen-bahn ift nur bann strafbar, wenn er an einer ber botenen Stelle ober bem speziellen Berbote eines Bahnbebiensteten zuwider ftattfindet; dagegen ift bas Reiten, Fahren, Biehtreiben und hinterlegen von Gegenständen auf ber Bahn unbedingt ftrafbar. (E. v. 5. April 1873.)

Art. 93. Unbefugtes Abladen auf einer freme ben Dungstätte eignet sich nicht zur Einschreitung. (E. v. 30. April 1872.)

Art. 102. Wer in ber Pfalz in einer öffents lichen Strafe einer Stadt mit eigenmächtiger Abs weichung von ber allgemein festgesetten Baulinie einen Lattenzaun errichtet, verstößt gegen Art. 102. (E. v. 21. Juni 1873.)

Art. 105. Es fteht bem Richter nicht zu, die Befeitigung bes ordnungswidrigen Buftanbes felbft au verfügen, sondern er tann blos aussprechen, bak Die Polizeibehorde berechtigt fei, eine folche Berfüg-

ung zu erlassen. (E. v. 21. Juni 1873.) Art. 106 Ziff. 4. Das Gesetz hat blos Dienste boten im landläufigen Sinne hier im Auge. Wer jum Kührer eines Anderen beim Ausgeben gegen monatliche Runbigung gebungen wurde und bor Ablauf ber Zeit ohne genugenben Rechtfertigungegrund teine Dienfte mehr leiftet, fann nicht gestraft werben. (E. v. 29. Oftober 1872.)

Art. 112 Biff. 1. "Anbere Bobenerzeugniffe" find im Freien wachsende Früchte, welche nicht eis gentlich zu ben Garten : und Felbfrüchten gezählt werben können. (E. v. 13. Juni 1873.) Art. 112 3iff. 2. Wer Baume ober Strau-

cher, welche außerhalb eines Forstes stehen, abhaut, ausgrabt, ausreist und in der Absicht rechtswidriger Aneignung wegnimmt, mag er dabei die Absicht, einen Gewinn zu machen, haben ober nicht, begeht ohne Rudficht auf die Zahl und ben Werth bes Beggenommenen nur einen Felddiebstahl, feinen gemeinen Diebstahl. (E. v. 27. Juni u. 17. Sep:

tember 1872, vom 12. Mai u. 13. Juni 1873.) Art. 122. cf. §. 21 Reichsgeses v. 21. Juni 1819, die Gewährung der Rechtshülfe betr. Ein Baper welcher in einer in Burtemberg erscheinenben Zeitung seine Dienste als "absolvirter Thier-arzt" angeboten hat, ohne die für die selbständige Ausübung ber Thieraraneifunde in Bayern gefetlich gebotenen Borbedingungen erfüllt zu haben, fann

von ben baperischen Gerichten nicht wegen unberechtigter Beilegung eines Titels verfolgt werben.

(E. v. 29. August 1872.)

Att. 132. Die Eröffnung vom Tangunterricht ohne polizeiliche Bewilligung unter gleichzeitiger Theil: nahme von Berfonen beiberlei Gefchlechtes ift auch bann strafbar, wenn ber Unterricht unentgelblich und mit Beschränkung auf einen bestimmten Privatkreis erthellt wird. (E. v. 17. Juni 1872.) Art. 154. Wer in einem Bereine, in welchen

Jebermann burch Einzeichnen feines Ramens in ein Buch eintreten tann, ohne obrigfeitliche Erlaubnis bie Birthfchaft ausilbt, macht fich einer unbefugten Gewerbsausübung schuldig. (E. v. 6. April 1872.)

Art. 155 Abf. 2 Rr. 2 cfr. Gewerbeordnung für ben nordbeutschen Bund vom 21. Juni 1869 §. 110, 111, 112, 127, 144. Diefe Bestimmung ift mit bem Indlebentreten ber beutschen Gewerbeerbnung in Bayern, welche Falle eigenmachtigen Beriaffens ber Arbeit lediglich ber Beurtheilung bes Civilrich tere überläßt, als aufgehoben ju betrachten. (E. v. 28. April 1873.)

#### IV. Banerifches Ginführungsvollzugeges fet vom 26. Dezember 1871.

Art. 9. Das Gefet bestraft hier lediglich bie Berlehung ber Autorität öffentlicher Stellen und Behörben bei ihren Dienstelloverrichtungen burch Un: tergeordnete. Das ungebührliche Benehmen eines einer Magistratstommiffion beigeproneten Gameinde: bevollmächtigten fällt nicht unter biefes Befet. . . . v. 17. Januar 1873.)

Ein Einzelgericht ber Pfatz fann folche in feiner Forststrafgerichtsfigung verübte Uebertretung fofort aburtheilen. (E. v. 6. Mai 1873.)

Art. 12 cfr. &. 2 Abf. 3 Ginführungsgeset bom

31. Mni 1870. Die Strafbestimmungen bes Art. 12 baben in Ermangelung treffenber Bestimmungen gegen Richtfaufleute gesehliche Galtigfeit. (E. vom

28. Degember 1872.)

Ret. 39 Abs. 1 cfr. Art. 358 Abs. 2 Strafprozeß:
gefet vom 10. Rovember 1848. Da die Strafzeit
nit dem Augendicke des freiwilligen oder erzwunge:
nen Eintrittes des Verurtheilten in den Strafzeit
beginnt, so muß dem zur Erstehung einer ihm durch
rechtskräftiges Ungehorsamsurtheil zuerkannten Strafe
in das Bezirksgerichtsgefängniß eingelieferten Ber:
urtheilten, welcher nachträglich ein Rechtsmittel ge:
gen das ergaugene Urtheil anmeldet, die don An:
nweidung des Rechtsmittels dis zu dessen Bescheidung
erstandene Haft als Strafhaft angerechnet werden.
(G. v. 19. Juli 1872.)
Westn zwei Personen, don welchen der eine
Bermögen, der andere kein Vermögen besitzt, als
Theilnehmer an einer Ahat solidarisch in die Kosten
verurtheilt werden, so können die den Bermögens:
losen itæssenden Kosten dem Staate zur Last gelegt
werden, um zu verhüten, daß dieser für die Kosten
sosien in ihrem Gesammtbetrage in Anspruch genom:
men werde. (E. v. 19. April 1872.)
Siehe dagegen Sammig. Bd. I p. 486. Eine

Siehe bagegen Sammig. Bb. I p. 486. Eine solibarische Haftungsverbindlichkeit besteht bezüglich ber durch Rechtsmittel erwachsenen Kosten nicht; die Berpflichtung zu ihrer Tragung bernht nicht in ber Schuld, sondern in dem Unterliegen mit einem Rechts: mittel. (E. v. 7. Dezember 1872 u. 10. März 1873.) Siehe dagegen Zeitschr. f. Gesetz. u. Rechtspflege Bb. X p. 958.

Art. 56, 57. Für die Frage, ob ein Angesichulbeter wegen einer nicht zu ben im Art. 56 Ziff. 1, 2 und 3 lit. a—f bezeichneten Reaten ges hörigen strafbaren Handlung vor das Schwurgericht ober in die öffentliche Sizung des Bezirksgerichtes zu verweisen sei, ist nur der Umstand entscheibend, vb die betreffende That mit einer mehr als fünfzjährigen Freiheitsstrafe bedroht ist. Der Umsstand, daß etwa nebstdem auf eine Geldstrafe erstannt werden kann, für welche gemäß Art. 44 bes Einf.-Bollz.-Ges. für den Fall ihrer Uneinbringkichteit die an ihre Stelle tretende Freiheitsstrafe sestzusetzen ist, kommt hiebei nicht in Betracht. (E. v. 28. Januar 1873.)

Art. 61, 56 cf. Art. 57 R.St.G.B. Wenn mehrere wegen ber Jugend bes Thäters mit Gefängniß bedrohte Verbrechen zusammentreffen und die höchste statthafte Dauer der zu verhängenden Gesammtstrafe die Zeit von fünf Jahren übersteigt, so ist, wenn keine ausdrücklich den Bezirksgerichten zugewiesene Verbrechen in Frage stehen, das Schwurgericht zuständig. (E. v. 17. Februar 1872.)

Art. 70. Anwälte sind bezüglich des ganzen Umfanges ihres Berufswirkens zur Verschwiegen: heit verpslichtet und in diesem Umfange von der Verbindlichkeit zum Zeugnisse frei. (E. v. 16. Mai

1873.)

Art. 72. Die Beurtheilung der rechtlichen Qualifikation einer Urkunde ist Sache des Schwurgerichtshofes, weßhalb der einem Wahrspruche beigefügte Zusak: "jedoch ohne Fälschung einer öffentlichen Urkunde" nicht zu berücksichtigen ist. (E. v. 2. November 1872.)

2. November 1872.)
Art. 82 Abf. 2. Bei bem Berfahren zweiter Instanz in Uebertretungssachen können nach richterlichem Ermessen Zeugenvernehmungsprotokolle aus abministrativen und staatsanwaltschaftlichen Akten verlesen werben. (E. v. 8. Januar 1873.)

Art. 85, 81. Wenn bei bem Verfahren in Uebertretungsfachen bei ber Verhandlung ber Beschuldigte nicht perfönlich, sonbern für ihn ein nicht bevollmächtigter Anwalt erscheint, so kommt bieser nur als Bertheibiger in Betracht und es tritt bas Ungehorfam&verfahren ein. (G. v. 17. Januar 1873.)

Wenn in einer zur einzelrichterlichen Buftanbig- feit gehörigen Bergebensfache bei ber Berhandlung über ben Einspruch gegen bas vom Bezirksgerichte ergangene Ungehorfamburtheil zweiter Instanz für ben Beschuldigten ein Bevollmächtigter erschienen ist, kann Ersterer nicht als ungehorsam ausgeblies ben erachtet werden. (E. v. 7. März 1873.) Art. 85. Gilt auch für das Verfahren zweiter

Instana. (E. v. 7. Mära 1873.)

Art. 87. Unterwirft fich ber Beschulbigte einer gegen ihn erlaffenen Strafverfügung burch Zahlung ber Strafe und Roften, bann fann er diefelben auch fpater befchalb nicht wirtfam anfechten, weil barin neben ber Strafe eine ungerechtfertigte Konfiskation verfügt fei. (E. v. 11. Mai 1872.)

Art. 90, 91. Dem Beleibigten fteht es frei, eine Beleidigung, welche die Mertmale einer Be-leidigung nach §. 186 u. 187 bes Reichsftrafgefets buches an fich trägt, als einfache Beleibigung nach §. 185 l. c. mit einer Privatklage zu verfolgen. (Erk. vom 1. Juli 1872.)

Sat ber Beleidigte in einem folchen Falle aber bie Privattlage geftellt und ein Urtheil des Gingelrichters veranlaßt, bann fann er in zweiter Instanz nicht mehr ben bisherigen Weg ber Strafverfolgung verlaffen und bem Begirtsgerichte bie weitere Ber: folgung ber That als eines nach S. 186 und 187 strafbaren Bergehens ansinnen. (E. v. 15 und 21. Nuni 1872.)

Ist eine Privatklage wegen Beleidigung nach §. 185 RStGB. gestellt, so darf der Einzelrichter nicht in Erwägung ziehen, ob in der That die Momente einer Beleibigung nach §. 186 u. 187 geles gen sind und danach sein Urtheil fällen. (E. vom 1. Juli, 17. Aug., 25. Nov. 1872 u. 1. Febr. 1873.)

Das Reichsstrafgesetzbuch hebt die Beleidigung an einem Beamten in Bezug auf beffen Beruf nur infoferne herbor, als ber Antrag auf Berfolgung außer vom Beleibigten auch van beffen Borgefesten gestellt werben fann. In ber Richtung auf die Perfon bes Beamten fällt folche mit ber einfachen Beleibigung zusammen, fo bag es bem Beamten freiftebt, ent weber Privatklage ober Strafantrag zu ftellen und ber Gingelrichter bel Stellung ber exfteren fich nicht für unzuständig erklären fann. (G. v. 8. Zebruar 1873.)

Die Geltendmachung einer Privattage ist bas burch nicht ausgeschloffen, daß bie vorgesitzte Beborbe bes Beleibigten Strafantrag stellte; nur folgt Die Privatflage dem Forum ber öffentlichen Blage.

(E. v. 21. April 1873.)

hat in einer Rlagsache wegen Beleidigung ber Gingelrichter fich fur unguftanbig ertiart, ber Rla: ger aber nur im Roftenpunkte bie Berufung ergrif: fen, fo kann fich bas Berufungsgezicht auch nur mit ber Brufung bee Urtheils im Roftenpunkte beichaf:

tigen. (E. v. 1. Februar 1873.) Art. 94 Abs. 4. Hat ber Exstrichter auf eine Brivatflage megen Beleidigung die feftgestellten wech: selseitigen Beleidigungen als gegenseitig aufgehoben erklärt und hat hingegen der Rläger allein die Berufung ergriffen, fo tann, wenn ber Zweitrichter Die Beleibigungen als unzusemmenbangent grachtet, gegen ben Richger nicht auf Strafe exanut, sonden es muß die Berufung verworfen werden. (E. dom 30. April 1872.)

Wird in einer Privatheleidigungsfache vom Beflagten gegen bas einzelrichterliche Untheit Berufusa ergriffen, fo tann bas Begirfagericht bem Rlager nicht bie Befuguiß gufprechen, bas Urtheil auf & ften bes Beflagten öffentlich befannt zu machen.

(E. v. 2. Novamber 1872.)

Art. 95. Stellt sich eine Klage wegen Beleistigung als unbegründet bar, so ist nicht auf Absweisung der Klage, sondern auf Freisprechung des Beklagten zu erkennen. (E. v. 29. April 1873.)

Bei einer Unguständigkeitserklärung des Einzels richters hat der Kläger als der Unterlegene sammtliche Kosten zu tragen. (E. v. 1. Februar 1873.)

Wenn auf Berufung des in erster Instanz allein verurtheilten Klägers und Widerbeklagten in zweiter Instanz gegen beide Theile ein Strasausspruch erlassen wird, so kann Widerbeklagter nicht in sämmtliche Kosten zweiter Instanz verurtheilt werden; die darunter enthaltenen, die Widerklage betressenden Kosten treffen immer den Widerbeklagten als den in diesem Punkte in der Hauptsache Unterlegenen. (E. v. 22, November 1872.)

Ganz das Rämliche gilt bezüglich ber die Klage betreffenden Kosten zweiter Instanz, wenn auf Berufung des in erster Instanz allein verurtheilten Bestlagten und Widerklägers in zweiter Instanz gegen beide Theile ein Strafausspruch erlassen wurde. (E.

v. 1. März 1873.)

Werben in einer Beleidigungssache nach §. 185 MStGB. bem Staate Kosten zur Last gelegt, bann steht in diesem Punkte dem Staatsanwalte die Nichstigkeitsbeschwerbe zu. (E. v. 19. Juni 1873.)

s. 149 cf. s. 60 RStGB. Wird die Ansrechnung der vor dem 1. Januar 1872 erstandes nen Untersuchungshaft deßhalb verweigert, weil sie Dauer eines Monates nicht überschritten hat, so bildet dieß einen Nichtigkeitsgrund. (E. v. 19. Juli 1872.)

§. 162 Abs. 4. Die Dienstentlassung als Disziplinarstrafe ift nicht vom Strafrichter, sondern vom einschlägigen Disziplinargerichte, mitchin gegen Gerichtsvollzieher unter Einhaltung des durch Art. 34 — 40 der Gerichtsvollzieherordnung

vorgeschriebenen Berfahrens ju ertennen. (E. bom 7. Juni 1872.)

- V. Reichsgeset vom 10. Juni 1869, Die Bechfelftempelfteuer betr.
- S. 1. Das Gefet bezieht fich nur auf Wechsel b. h. auf Urkunden, welche die nach dem Gefete bes Ortes ber Ausstellung für ben Begriff eines Wechsels nothwendigen Merkmale haben und einen Gegenstand des Wechselverfehres bilben. Dazu gehört aber eine Urkunde, welcher statt ber Ramens, unterschrift brei Kreuze ohne notarielle Beglaubigung bes Sandzeichens beigefett find, nicht. (E. v. 19. April 1873.)

S. 6. Ein vor bem 1. Juli 1871 in Burt temberg ausgestellter Wechsel ist in Bapern als auslandischer Wechsel ju betrachten und unterliegt, wenn er nach bem 1. Juli 1871 von dem ersten bayerischen Inhaber aus ben Banben gegeben wirb, ber Wechselstemvelabgabe. (E. v. 28. September 1872.)

- S. 16. Diese Stelle fest die Existent einermit den Erforderniffen eines Bechfele verfebenen Urfunde voraus und erflärt nur den Einwand für unbehelflich, daß ber Wechsel früher, nämlich ber eigene jur Zeit der Aushändigung von Seite bes Ausstellers, ber gezogene jur Zeit ber Acceptation besselben mangelhaft gewesen sei. (E. v. 19. April 1873.)
- 6. 24. Unter ben an Orbre lautenben Rati ungsverfprechen begreift bas Gefet folche Urtunben, bei benen die Stellung auf Ordre eine rechtliche Bedeutung hat, und bieß ift nur ber Kall, wenn durch jene das betreffende Papier indoffabel wirb. (E. v. 19. April 1873.)

(Solug folgt.)

#### Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

annächst in Bayern.'

Inhalt: Uebersicht über bie neueren Ergebnisse ber Rechtsprechung bes obersten Gerichtshoses in Gegenständen bes Eivilrechtes und Eivilrozesses vom 1.—14. Oktober. — Rochmal zu Art. 400 ber Proz. Drbn.— Bemeis bes Orassbettommisse nach bayerischem kandrechte. (Echlus.) Remedium ex lege ult. C. de ed. D. Hadr. tollendo. — Inossizist tätsquerel nach Bamberger Landrecht. — Erbschaftskafer. Dessen höftz ung für Legate und Schulben in Folge Uebernahme. Gem. Recht.— Gutsanheitrathung. Baher. Landr. — Kundungsmodus. Ansbehnung aus Oritte. — Reclamatio uxoria. Unterbrechung der Berjährung berselieben durch Stellung der bezäglichen Klage, wenn auch das anges gangene Gericht für unzuständig erklärt wurde.

Ueberficht

über die neneren Ergebnisse der Rechtsprechung des oberften Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses vom 1.—14. Øktober.

(Aus ber Gerichtsferienzeit find Urtheile nicht mitzutheilen.)

#### I. Rue Vroz. Dedu, vom 29. Ave. 1869.

Art. 275 u. 788 Biff. 4. Gine Landgemeinde stellte Rlage gegen ein Bemeinbeglied auf Entschabigung wegen mangelhafter Erfüllung eines wegen Unterhaltung bes Gemeinde-Buchtstieres mit bem

Beklagten abgeschloffenen Vertrages.

Das Prozefigericht wies bie Klage wegen mangelnber Sachlegitimation — ohne weitere that fachliche Feststellung auf Grund ber mundlichen Berhandlung - nur aus ber Erwägung ab, baß es fich hier um eine Angelegenheit ber Biebbefiger handle, welche bem Wirfungefreife ber Bemeinde: behörbe entruckt, und welche dieselbe zu vertreten nicht berechtigt sei. Dieser Ausspruch wurde in Sinblick auf Art. 55 Abf. 1-4 ber Bemeinde: Orbn. v. 29. April 1869 als mangelhaft begründet erachtet, indem bienach je nach den gegebenen that: Digitized by Google

sächlichen Umständen die Gemeindeverwaltung allerbings befugt bzw. sogar verpflichtet ist, einen bezüglichen Vertrag abzuschließen, und sonach hierauß Klage stellen kann. Urth. v. 14. Oft. HBRr. 1285.

Art. 400 Ziff. 3. Die Vorschrift bes Art. 400 Ziff. 3 ber Proz. D. findet auf Privatbevollmächtigte (Prozesbevollmächtigte — im konkreten Falle hatte ein Sohn seinen Vater bei einer Zeugenvernehmung vor dem Einzelnrichter vertreten und war zugleich als Zeuge vom Vater benannt worden), keine Anwendung, indem derselbe durch eine solche Vertretung nicht zur Partei wird, der Mandant vielmehr dominus litis ist und bleibt. Urth. v. 13. Oft. HVR. 1313.

Art. 525. Dieser Art. ber Proz. D. sinbet, wie sich aus bessen Eingangsbestimmung ergibt, auf jene Fälle keine Anwendung, in welchen die Beweißerhebung nicht vom Einzelnrichter selbst, sondern von einem anderen Gerichte vorgenommen wird. Auf letztere Fälle sind bemnach gemäß Art. 524

Auf lettere Fälle sind bemnach gemäß Art. 524 bie Art. 406, 192 u. 200 ber Proz. D. anwends bar. Die Frist zur Angehung des anderen Gerichtes um Zeugenvernehmung läuft daher erst von Zustellung des Beweisurtheiles an. Urth. v. 3.

Oft. HWNr. 1221.

#### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Obligationeurecht. Biehge währschafts verstrag. Ein Pferd war mit der Garantie, daß est gut im Zuge gehe, verkauft worden. Die Klage auf Aushebung des Kausvertrages, weil diese Eigensschaft mangle, wurde als begründet erachtet, indem das Fehlen einer versprochenen Eigenschaft einem wirklichen Fehler des Thieres nach dem Gewährsschaftsgesetze vom 26. März 1859 (welches hier

bie alleinige Entscheibungsquelle bilbe, vergl. Lauf in Dollmanns Sammlung Th. I Bb. 2 S. 17), zubem auch nach gem. Rechte (l. 17 §. 20 l. 18 u. 19 §. 2 D. 21,1) gleichgestellt werden müsse), das Gesetz vom 26. März 1859 also auf den vorliegenden Fall Anwendung sinde, dessen Art. 10— außer der Intention des Gesetzes selbst — inschesondere gestatte, bezüglich der Art der Gewährzleistung besondere Beradredung zu treffen, indem serner die Klage nach den näheren Bestimmungen diese Art. rechtzeitig gestellt und bezüglich des Klagsbeweises die im Art. 2 Abs. 2 statuirte Prässumtion auch hier anwendbar sei. Urth. v. 3. Oft. HVR. 1221.

Dolus bei bem Biehgemährschafts: Bertrage begründet feine Klage mit befonberer vom Bewährschaftsgefege unab: hangiger Berjahrungsfrift. Sind die in bem Art. 9 bezw. 10 bes Biehgewährschaftsgesetes v. 26. Marg 1859 vorgesetten Fristen versaumt, fo fann ber Rlage auf Bezahlung bes Raufschillinges für bas erfaufte Thier nicht die Einrede entgegengeset werden, daß Käufer durch falsche Borspiegel-ungen bes Berkäufers (hier, daß bie verkaufte Ruh ein bestimmtes Quantum Milch täglich gebe) zum Raufe verleitet worben und beghalb zur Auflösung bes Bertrages berechtigt fei, inbem burch ben Inhalt bes Art. 9 biefes Gefetes Ansprüche bes Gewahrschaftsberechtigten nach Umfluß ber gefeglichen Frift unter allen Umftanben ausgeschloffen fein follen (Dollm. Gefetg. Thl. I Bb. 3 S. 17 u. 34), indem ferner ber Beflagte bie Wiederaufhebung bes Ranfvertrages nur wegen Mangels ber gewährten Gigenschaften verlangen konnte, Die Auflösung sonach mit bem Wegfalle ber Saftung für Bewährung ber Mangel nicht mehr verlangt zu werden vermöge; indem endlich bie im Art. 6 bes cit. Gef. für ben

Digitized by Google

Erwerber eines Viehstückes im Falle eines Dolus bes Beräußeres ausgesprochene Berechtigung zum Schabensersate, ba für sie im Gesetze keine Ausnahme gemacht worden, selbstverständlich zu ihrer Geltendmachung an die im Art. 9 l. c. festgestellte Frist gebunden erscheine. Urth. v. 6. Oft. PBRr. 1220.

Anfechtung ber auf Grund ber un: wahren Behauptung, ben Pflichttheil be: reits empfangen zu haben, erfolgten Bergichtleiftung auf benfelben burch ben eine gewiesenen Gläubiger bes Bergichtenben. Bamberger Lanbrecht. Die Bestimmung bes Bamberger Lanbrechtes in S. V, VI u. VII tit. 4 Anhang 2 gu Th. I, bag ber Glaubiger es anfechten fonne, wenn fein Schuldner von beffen 28: cendenten bona mente oder ordentlich b. i. auf einen (angeblichen) gefetlichen Grund bin, enterbt wurde, ferner wenn ber Schuldner eine ihm wirklich angefallene elterliche Erbschaft, bestehe biefe auch nur in bem Pflichttheile, nicht annehmen will, ift -Ermangelung einer gegentheiligen Feststellung im Befege — nicht bavon abhangig, bag bei jener Enterbung und biefer Entschlagung gerade bie Abs ficht vorgewaltet habe, bem Gläubiger bes Enterbten ober Berzichtenden bie Berwirklichung seiner Forderung unmöglich zu machen, und es läft fich bas Gegentheil auch nicht aus Beber, Darftellung ber Grundfage bes Bamberger Canbrechtes S. 122 ableiten, indem bas Befet nur bie fraudulofe Abficht fupponirt, ohne die Anfechtung von beren Behaupt: ung und Erweifung abhängig zu machen, und ohne einen Gegenbeweis zuzulaffen. Sat sonach ber Sohn, hier Schuldner bes Rlagers, für welchen beffen Erbtheil bereits beschlagnahmt war, erflart, ben ihm im Teftamente feines Batere jugebachten Pflichttheil bereits erhalten zu haben, und auf jeben

Erbtheil aus dem väterlichen Rücklaß verzichtet, so muß nach dem Gesetze die fraudulose Absicht angenommen werden, sobald es nicht wahr ist, daß der Sohn zur Zeit der Beschlagnahme seines Erbtheises diesen bereits erhalten hatte. Urth. v. 4. Oftober PVRr. 1269.

#### Nochmal zu Art. 400 der Proz.-Grdn.

Daß die eigene Betheiligung bei der Sache zur Zeugschaft nicht untüchtig mache, wohl aber die Partei selbst in ihrem Rechtsstreite nicht zugleich Zeuge sein könne, beide Funktionen sich vielmehr ausschließen, war bereits Gegenstand der Eröterung in diesen Blättern und ist auch in den in denselben mitgetheilten oberstrichterlichen Urtheilen ausgesprochen worden.

Es erübrigt nur die Frage, wie weit bei einer Betheiligung von mehreren Personen, sei es auf klägerischer ober beklagter Seite ober bei Berbind, ung von Prozessen bezüglich einer Zeugschaftsabgabe ein Parteiverhältniß angenommen werden muffe, zu beren Erörterung spezieller Anlaß gegeben ist.

In einem Falle klagten Bater und Sohn gemeinschaftlich, weil Beklagter durch nicht gehöriges Ausweichen verursacht habe, daß das vom Sohn geleitete Fuhrwerk des Vaters umgeworfen, der Sohn verletzt und das Fuhrwerk beschädigt worden sei und zwar der Vater auf Ersat des Schadens am Fuhrwerke, der Sohn auf Entschädigung wegen Verdienstentganges und auf Schmerzensgeld. Vom Vater wurde der Sohn als Zeuge benannt und vom Prozeßgerichte ungeachtet der Protestation des Beklagten so weit zugelassen, als die Veschädigung bes Vaters in Frage stehe. In einem anderen Falle flagte A. den C. wegen Forderung, E. schützte Kompensationsposten gegen A. und dessen Ehefrau B. vor, ohne jedoch letztere beiladen zu lassen, und machte dieselben Posten allein gegen A. durch Widerklage geltend, stellte übrigens auch eigene Klage gegen A. und B. wegen der bereits mit Widerklage geltend gemachten Posten und wegen einer weiteren Forderung von 200 st. Das Gericht beschloß nach Art. 157 der Proz. D. gegen den Willen der Anwälte die Verbindung beider Prozesse und verwarf nun die von A. in dessen Klagssache gegen C. als Zeugin besnannte Ehefrau B. als solche, weil sie Partei sei.

Beibe Aussprüche wegen Zulässigfeit ber Zeugen bürften jedoch unhaltbar sein. Es wird barauf anzukommen haben, ob der als Zeuge Benannte in dem betreffenden Prozesse selbst als Partei betrachtet

werben fonne ober nicht.

Dieß wird bei Streitgenossen im eigentlichen Sinne, es mag eine Gemeinschaftlichkeit ober auch nur eine Gleichartigkeit der Rechtsverhältnisse (Art. 63 der Proz.=D.) gegeben sein, immer angenommen werben müssen, insbesondere auch in dem Falle, wenn die Führung des Rechtsstreites oder der Vollzug des Urtheiles durch gemeinschaftliche Verzhandlung mit mehreren Genossen bedingt ist und deßhalb deren Beiladung erfolgt, weil die Beigesladenen in das Verhältnis von Parteien treten und das Urtheil gegen sie den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Wirksamseit erhält (Art. 65 das.).

Das Parteiverhältniß als Streitgenoffe wird nicht badurch ausgeschlossen, daß die mehreren Kläger selbstständige Ansprüche verfolgen oder die mehreren Beklagten widersprechendes Interesse haben, z. B. einer nur Bürge statt Mitschuldner sein will. Das Parteiverhältniß äußert sich, ganz abgesehen bavon, daß in einzelnen Fällen hiedurch ber Fristens lauf beeinflußt wirb (Art. 210 ber Proz.D.) ins: besondere im Rostenbunkte (Art. 108 daselbst). Im obigen Falle war auch der thatsächliche Anlaß gur Rlage für bie Rlager ein gemeinschaftlicher. Steht nun fest, daß Jemand als Partei in ber betr. Streitsache erscheine, fo ift mit biefer Gigen: schaft die Funktion als Zeuge in eben dieser Sache unvereindar und es ist eine Ausscheidung barüber unzulässig, in wie weit die Deposition bas eigene Intereffe der Partei berühre oder nicht. Dasselbe wird der Fall sein, wenn der Klagsanspruch gegen mehrere Beflagte theilweise ein eventueller ift, &. B. ber eine Beflagte für benfelben Anfpruch aus einem Bertrag, ber andere eventuell aus einem Delifte belangt ift. Beibe Beflagte find bem Rlager gegenüber wirkliche Parteien. Anders bagegen liegt bie Sache bei Berbindung mehrerer Rechtsftreite zum Zwecke gleichzeitiger Aburtheilung. Diese Berbinds ung tann aus blogen 3wedmäßigfeitegrunden, ohne daß ein Rechtsmittel julaffig ware, angeordnet und wieder aufgehoben werben und es bleiben nach Art. 157 ber Prog. D. Die verbundenen Brogeffe an fich in ihrer Wesenheit bestehen. Wenn auch die Parteien ber verbundenen Prozesse gu Streit: genoffen im weiteren Sinne bes Wortes werben und die Berbindung auf Die Fristenregulirung in einzelnen Fällen nicht ohne Ginfluß sein kann, so bandelt es fich bei ber Berbindung boch nur um eine blos formelle Behandlung ber Sache (veral. oben S. 229), welche bas materielle Parteiverhalt-nig nicht verruden und die Parteien in ihren Rechten nicht beschränten tann. Bat Beflagter in einem Streite wegen Entwährung bie Gewährschaftspfliche tigung belangt und beren Beilabung bewirft, ober ift im Bollftredungeverfahren bie Beilabung bes Drittschulbnere zu ber Rlagsfache gegen ben haupt-Digitized by Google

schuldner erfolgt, so ist das Parteiverhältniß materiell gerade so zu betrachten, als wenn die Proz
zesse getrennt und successive geführt worden wären
und dürfen daher insbesondere die Kosten der einz
zelnen Sachen nicht zusammengeworfen werden,
weil z. B. der Gewährschaftsbeslagte nicht Beslagter im Hauptstreite ist (vergl. oben S. 105). In
diesem Falle ist die Zulässigkeit zur Zeugschaft gerade so zu beurtheilen, als wenn die einzelnen Proz
zesse nicht verbunden wären. Außerdem wären die
Rechte der Parteien bezüglich der Zeugschaftsbenennung nur von einem formellen Momente abhängig, nämlich, ob zur Zeit der Zeugenbenennung
die Prozesse bereits verbunden oder noch verbunden
waren, während der Zeugenbenennung ohne diese
Verbindung, insbesondere auch im obigen Falle,
nichts entgegengestanden hätte.

### Beweis des Gralfideikommisses nach bayerischem Landrechte.

(Shluß.)

Das Landrecht sett ber Bestimmung, daß der fragsliche Auftrag an den Erben erweislich sein müsse, kopulative bei "und mag dem Erben auf allensfallsiges Widersprechen juramentum litis decisorium hierüber deserirt werden." Dieser kopulastive Beisak weist klar auf die Nothwendigkeit des Gebrauches der Eidesdelation an den Onerirten hin; er wäre überstüßsig, wenn der Beweis nach gewöhnslichen Prozestegeln zu führen wäre, ja schädlich, weil zu Zweiseln Anlaß gebend. Er ist dagegen unumgänglich, wenn der Gesetzeber Justinians neu geschaffene von allen Testaments und Kodizillarsformregeln total abweichende Kodizillarsform dem

Digitized by Google

bayerischen Lanbrechte einverleiben wollte. Die Rreittmayr'fchen Annotationen enthalten nichte, was biefer Auffaffung wiberfprache. Im Gegentheile wird aus benfelben die vollständige Uebereinstimmung Rreittmayr's mit ber Doftrin feiner Beit gewiß. Reine Stelle findet fich, die bas Gegentheil entnehmen läßt. In lit. g fagt er, bag es einer schriftlichen Urfunde ober Gezeugschaft nicht bedürfe, wobei er offenbar an die legale schriftliche Robizile larerrichtung, an die Funfzahl ber Zeugen beim Rodixill denkt und fich hiebei auf die oben abges brudte Stelle Boehmer's, bann auf Harp-precht nr. 589 u. ff. beruft, ber hier bogitt, was folgt: Der justinianeische Gesetzetert erkläre für gleichgultig, ob tein Beuge bei ber Erflarung gegenwärtig gewesen, ober ob einige anwesend waren, wenn beren weniger als fünf. Er wirft bann bie Frage auf, ob nicht etwa ber Honorirte, falls er burch zwei ober brei flaffische Zeugen bie Neußerung bes Teftators erweifen tonnte, jum Erfull: ung Beibe gelassen werben burfe, verneint biese Frage und schließt: proinde — rejecto personae honoratae jurejurando ad consequendum ejusmodi legatum vel fideicommissum nullum aliud remedium quam l. n. ult. proficere poterit. Ober wie er im Verfolge sagt: Imperator juramentum personae oneratae (relicta negantis) et tunc requirit quando Quatuor testes intervenerunt. Tantum igitur abest, ut per Duos tale fideicommissum probari possit, ut ad hoc obtinendum per expressa legis verba nec plures sufficiant. Neque aliter per testes voluntas heredis fidei commissa probari potest quam si ad minimum numerus Qui-narius fuerit adhibitus. Derselbe Autor ift fo vom Beifte ber Juftinianeischen Schöpfung Digitized by Google

burchbrungen, daß er gang einig mit ber Auffaffung ber jetigen gemeinrechtlichen Lehre von ber großen Befahr fpricht, welche bie Bulaffung zweier Beugen aur Erprobung bes Oralfibeitommiffes haben wurbe. Er legt auch einen Fall vor, in welchem die Jenenfer Kafultat im Jahre 1616 trop bes Borhanben: feine verschiebener Zeugen über bas Geständniß bes Onerirten, dabin gebend, bag ihm ein Dralfideitom: mif wirklich auferlegt worben fei, lediglich ben Gib beffelben begehrte. Durchaus nichts Gegentheiliges enthalten die annotationes in lit. i. Bahrend die Ottavausgabe von 1764 berfelben mit ben Worten in lit. i beginnt: "Wie nun bieser Eib in effectu nichts Anderes als juramentum litis decisorium ift, enthält die neuere Annotationen-Ausgabe flatt gin effectu" bie Worte ,,in defectu." Bahrend bie Worte "in effectu" offenbar andeuten würden, bak man es mit einer ganz eigengegrteten Gibesleiftung zu thun bat \*).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Brgl. Winbicheth S. 629: "Rach Juftinian's Auffassung ift ber Gib, welchen ber in Anspruch Genommene leiften foll, gar nicht eigentliches Beweismittel, fonbern Bestärtung feiner Ableugnung." Binbicheib will beghalb Rudichiebung bes Gibes und Bemiffensvertretung für nicht gulaffig erachten. Ronfequent ift biefe von Binbicheib gezogene Folgerung, allein für ben Onerirten tann fie febr unbequem fein und geboten ift fle weber durch bie Bor: schrift in 1. 12 Inst. 2, 23, noch burch 1. ult. Cod. 6. 42. Auch wenn ber Onerirte ben Gib bem 2. B. bei ber Fibeitommifauflage angeblich anwesenben Donorirten referirt, muß man fagen, bag er (ber One: rirte) ipse sibi judex et testis inveniatur. Daffelbe gilt von ber Gemiffenevertretung. Enticheibenb ift immer nur, bag ber Onerirte es fei und bleibe, cujus religio et fides electa est. Warum man ihm alfo lediglich um ber Ronfequeng willen bie Gemif: fenevertretung burch Beugen (im biretten Begenbeweise) ober die Gibeerelation abschneiben foll, ift nicht abzuseben.

beren Effest nur bem litis decisorium juramentum gleichkömmt, sind auch die Worte in defectu nicht mißzuverstehen, wenn man so, wie Kreittmahr gethan, die Harprecht'sche Dissertation gelesen hat, in der an vielen Stellen von diesem Eide als "in de fectu solennium" zu leisten geredet wird. Klar und deutlich deduzirt Harpprecht, daß als probationes des Rodizills entweder der Beweis ex scriptura oder ex quinque testium numero ente nommen werben muffe, andere Beweife feien aus: gefchloffen, und wenn z. B. nicht alle fünf Zeugen der mündlichen Fibeikommißerklärung angewohnt hatten ober einer ober der andere der fünf das hätten ober einer ober ber andere ber fünf damals inhabilis gewesen wäre, so dürsten nicht
die Zeugen unter Eid gestellt werden, sondern es
müsse nach der Gesexesvorschrift der onerirten Person der Eid beferirt werden. Auch Kreittmayr
versteht offendar in lit. i der annot. unter dem
desectus aliarum prodationum den Mangel eines
schriftlichen sormellen Kodizills oder der fünf Kodizillszeugen, denn er läßt sosort dem erwähnten "desectu aliarum prodationum" die Worte solgen:
et neque ex scriptura etc. S. 12 Inst. l. c. In
teiner Weise darf man sich endlich dadurch beirren
lassen, daß Kreittmayr den Eid ein juramentum
litis decisorium nennt und auf die Prozesporschrifz
ten über dasselbe verweist. Auch hier wie bei Entten über basfelbe verweist. Auch bier wie bei Ents scheidung aller übrigen speziellen Fragen in lit. i l. c. der annot. geht er vollständig einig mit seinen Gewährsmännern, die sich Mühe geben, den fraglichen Eid als ein juramentum litis decisorium zu qualifiziren — val. Harpprecht n. 1511 u.ff. — ohne dabei etwas von der Eigenthümlichseit dessels ben aufzugeben. Dr. Mau.

## Entscheidungen des oberften Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

1

Remedium ex lege ult. C. de ed. D. Hadr. tollendo.

Daß bieses Rechtsmittel auch auf Grund eines von sichtigen Mängeln freien Erbvertrages geltend gemacht werden könne, wurde in einem oberstrichterzlichen Erkenntnisse in der Erwägung anerkannt, daß der materielle Unterschied zwischen Testament und Erbvertrag bezüglich der Willensänderung des Disponenten nicht geeignet sei, auf den Gebrauch des possessorischen Rechtsmittels des Erben einen Einsstußt außern und wurde sich hiebei insbesondere auf v. Holzschuher, Theorie und Casuistik des gem. C.: R. Bd. II S. 755 zu 116 (1. Ausg.) bezogen.

**OAGErf.** v. 6. April 1869 RAr. 19.

2.

Inoffiziositätsquerel nach Bamberger Lanbrecht.

Der kinderlose A. hatte in seinem Testamente seine Chefrau zum Erben eingesetzt und seinen Bater präterirt. Zur Intestaterbfolge wäre der Bater mit Geschwistern des Erblassers berufen gewesen.

E8 fragte sich, ob die Testament8 : Anfechtung allen Intestaterben zu Guten gebe (Rullitätsquerel) ober nur dem Bater (Inoffiziositäts:Querel).

Nachbem ausgesprochen war, daß die Grunds säte über die Inoffiziositätse Querel durch die Rov. 115 nicht als aufgehoben gelten, ist bezüglich des hier zur Anwendung fommenden Bamberger Landrechtes beigefügt: Auch an der Hand des Bambers ger Landrechtes gelangt man zu einem anderen Ers

Digitized by Google

gebnisse nicht, benn wenn daselbst verordnet ist, daß die Kinder ihre Eltern in deu Pflichttheil einsehen mussen, widrigenfalls letztere die Aushebung des sinds lichen Testamentes und die Erbfolge ab intestato verlangen können, so ist auch diese Wortfassung für sich allein nicht entscheidend, da sie die Annahme der Restissibilität ebenso wie die der Rullität zu bes gründen geeignet wäre.

DAGErf. v. 26. Mai 1871 AMr. 765 v. 1870.

3.

Erbschaftstäufer. Deffen Haftung für Legate und Schulben in Folge Uebernahme. Gem. Recht.

Die Erbin hat zwar mit der Rechtswohlthat bes Inventars angetreten, ein solches aber innerhalb zweier Jahre noch nicht errichtet, vielmehr die Erbischaft verlauft und Käufer hat die Bezahlung der

Legatare und Gläubiger übernommen.

In diesem Falle wurde zunächst angenommen, daß auf die Rechtswohlthat des Inventars nicht mehr zurückgegriffen werden könne, daß serner gez genüber den Bestimmungen des röm. Rechtes die Erbschaftsgläubiger den zu ihren Gunsten geschlossenen Bertrag nach den heutigen Rechtsanschauungen durch Genehmigung für sich geltend machen können, und daß dieses auch von den Legataren aus gleichem Grunde gelte, daher die Bestimmungen der l. 2 C. 4, 39 durch die neuere Rechtsanschauung (Besezler, deutsches Pr.=R. Bd. II S. 290 u. ff.; Försster, preuß. Pr.=R. Bd. II S. 400 ff.; Bindester, preuß. Pr.=R. Bd. I S. 400 ff.; Bindeste, Pand. Bd. II S. 316; Seuffert, Arch. Bd. X S. 198, Bd. XI S. 199, Bd. XII S. 187; Bl. s. Rechtsanw. Bd. 23 S. 268, Bd. 32 S. 119) hier einstußloß gemacht sei.

OnGErf. v. 10. Dezb. 1869 MRr. 769. (Der bezügliche Ausspruch, bereits mehrfach)

wieberholt darf als feststehende Jurisprudenz bestrachtet werden.)

#### 4

Sutsanheirathung. Baber. Lanbr.

Die in Bb. 37 S. 416 bieser Blätter angeführte oberstrichterliche Entscheidung in dem Urtheile vom 13. Mai 1871 ist auch in einem früheren Erfenntnisse vom 19. Januar 1869 MNr. 903 von 1868 außgesprochen, wobei sich zur Bestimmung des Begriffes "Anheirathen", insbesondere auf die Anmerk. zum Landr. Th. III Kap. 1 §. 17 Ziss. 5 e und Th. IV Kap. 7 §. 11 Ziss. 4 b bezogen wurde, nach welchen Stellen von einer wirklichen Beränberung der Besitzverhältnisse die Rede ist.

#### 5.

Ründungsmodus. Ausbehnung auf Dritte.

Nach Immobiliar-Raufvertrag follte ben Kausfern ein hypothefarisch versicherter Raufschillingsrest bei richtiger Zinszahlung 10 Jahre lang unauffundsbar sein.

Es stand in Frage, ob sich diese Bestimmung auf ben Ceffionar und die neuen Besitzer des Supothekobjektes, welche die Supothekschuld auch perfon-

lich übernommen hatten, erftrece.

Diefe Frage wurde mit Bezug auf das hier zur Anwendung kommende preuß. Ldr. S. 101 ber Einl. u. SS. 402, 407 u. 408 I, 11, dann S. 56 bes Spp.:Gef. bejaht, mit dem Beifügen, daß ein entgegenstehendes mündliches Uebereiukommen nach S. 127, 128 I, 5 des Landr. wirkungslos gewesen wäre, und die Eintragung diefer Kündungsmodalität im Sppothekenbuche, da die Vertragsbestimmung als

lein entscheibe nicht erforbert gewesen sei §. 28 Biff. 8 ber Inftr. 8. G. G.

DAGErt. v. 3. Aug. 1869 RNr. 450.

6.

Reclamatio uxoria. Unterbrechung ber Berjahrung bers felben burch Stellung ber bezüglichen Rlage, wenn auch bas angegangene Gericht für unzuständig ertlart wurde.

Hierüber enthalten die Motive eines oberft-

richterlichen Erfenntniffes Rachstehenbes:

Die zur Erlauterung ber fürstbischöflich wurge burgischen Lanbg. Drbn. Th. III Dit. 102 §. 2 ergangene Verordnung vom 23. Mary 1700, wonach bie mit ihren Chemannern in allgemeiner Gutergemeinschaft lebenden Cheweiber befugt find, auf Wiederaufhebung ber ohne ihr Wiffen und Billen und ju ihrem merklichen Nachtheil von ihren Chemannern über bas gemeinschaftliche Bermögen abgeschloffenen Berträge vor bem gehorigen Richter innerhalb 6 Wochen bon ber Beit ber Wiffenschaft bes Bertrages an unfehlbar zu flagen, hat ihren Schwerpunkt nicht sowohl in ber ohne Rachbruck getroffenen Bestimmung ber Anbringung biefer Rlage vor bem gehörigen sonach zuständigen Richter, wie sich aus den in jener Landgerichtsordenung gebrauchten allgemeinen Worten "auf Erkennteniß der Obrigkeit" ergibt, sondern vielmehr darin, daß die Klage unfehlbar innerhalb 6 Wochen von der Zeit der Wissenschaft des betreffenden Bertrages an ju ftellen ift, bamit nämlich baburch bas ben Cheweibern gegen folche von ihren Chemannern an sich giltig abgeschloffene Verträge sustehenbe Reflamationsrecht auf jene Zeit beschränft und bas Sinausschieben einer Ungewißheit über ben fortbaus ernben Rechtsbestand berartiger Bertrage in bie

ferne Bufunft, wie folches früher geschehen tounte,

beseitigt werde.

Nun hat die Alägerin — vorausgesett, daß sie von dem fraglichen Cessionsvertrage vom 26. Juli 1867 erst am 27. August 1867 wirklich Kenntniß erhielt — ihre Klage gegen denselben rechtzeitig innerhalb 6 Wochen am 11. September 1867 vor Gericht angebracht, damit aber genügend bekundet, daß sie für die wirksame Erhaltung des ihr gegen jenen Cessionsvertrag zustehenden Reslamationsrechtes und um sich gegen die Nachtheile des Ablauses der kurzen Berjährungszeit von nur 6 Wochen zu schützen, thätig gewesen ist, und es kann ihr der Vorwurf einer Vernachlässigung in der gerichtlichen Geltendmachung ihres bemerkten Reslamationsrechtes nicht gemacht werden.

Jugleich ist noch beigesett, daß die Verjährung der Reklamation um so weniger im gegebenen Falle angenommen werden könne, als das ursprünglich angegangene Gericht wenigstens für einen Theil der beklagten Streitgenoffen (nach früherem Prozestrechte) zuständig und von den übrigen Genoffen zu erwarten gewesen sei, daß sie dessen Juständigkeit ihnen gegenüber im eigenen Interesse durch Prorogation herbeiführen würden, daß sibrigens dasselbe Gericht durch spätere Delegation zuständig geworden sei.

OAGErf. v. 14. März 1870 MRr. 1237 v. 1869.

Rebalt.: R. Hettich. Berl.: Palm & Ente (Abolph Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Sohn.

### Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

#### zunächft in Bayern.

Inhalt: Falice Auslegung rechtstraftiger richterlicher Urtheile als Richtigs fetisgrund. — Ueberficht über bie neueren Ergebniffe ber Rechtiprechs ung bes oberften Gerichtshofes in Gegenstänben bes Civilrechtes und Civilprogesies vom 15.—25. Ottober.

## Falsche Auslegung rechtskräftiger richterlicher Urtheile als Nichtigkeitsgrund.

Art. 788 ber P.D.

Die Regel in L. 207 D. (50. 17): Res judicata pro veritate accipitur hat nicht eine Wahrheit von Thatsachen, sondern Rechts wahr: heiten im Sinne; denn das Judikat besteht immer in einem Zus oder Absprechen von Rechten, und die thatsächliche Feststellung ist nur Mittel zu diesem Zwecke. Im Einslange hiemit bestimmt das kanosnische Recht in Kap. 13 X. (2. 27) über die Wirkung der Rechtskraft: Ex sententia sit jus, d. h. das Urtheil wird zu einer Rechtsnorm, es nimmt die Bedeutung eines individuellen Gesekes an, wodurch das bestrittene Rechtsverhältnis unter den Parteien geordnet wird. — Bayer, Vorträge über d. gem. Civil-Proz. VIII. Aust. S. 256. — Seuffert, Komment. z. G.D. II. Aust. Bd. III S. 468. — Verh. d. GSA. K. d. Abg. 1864|66 Beil. Bd. II Abth. 2 S. 340.

Im Art. 788 3. 7 d. Pr.:D. ist als ein Nichtigfeitsgrund angegeben, "wenn die Entscheidung auf Berletzung, falscher Auslegung ober unrichtiger Answendung einer Rechtsregel beruht." Nach den Berh. d. G.A. K. d. Abg. Beil. Bb. III Abth. 3 S. 63 und K. d. RR. P. Bd. III S. 42 u. f. unterliegt es keinem Zweifel, daß man unter dem

Neue Folge XVIII. Banb.

Digitized by Google

Ausbrucke "Rechtsregel" alle in ben geschriebenen Gefegen und Gewohnheitsrechten (mit Ausnahme ber Banbelegebrauche, vgl. Art. 794) enthaltenen, fowie die von ber Doftrin entwickelten Rechtsnormen begreifen wollte. -Sind nun hiezu auch rechtsfräftige richterliche Urtheile, infoweit ihnen die Bedeutung eines individuellen Gefetes aufommt, ju rechnen? - Die Pr.D. und die Berh. ber BOM. schweigen hieruber. — Für bie Bejah: ung ber Frage sprechen jedoch nicht bloß die angeführten gemeinrechtlichen GefeteBftellen, fonbern auch

noch folgende Grunde:

In 3. 1 bes Art. 788 ist zwar noch als besonderer Richtigkeitsgrund aufgestellt, wenn "die Entscheibung gegen eine in ber nämlichen Sache früher ergangene rechtefraftige Entscheibung verftokt." Diefer Fall fest jedoch voraus, daß die frühere Entscheidung eine Bestimmung enthält, womit sich die spätere Ents scheidung im Widerspruche befindet. Im umgetehrten Kalle, wenn die frubere Entscheidung teine Bestimmung über einen Puntt enthalt, welcher im späteren Urtheile entschieden werben follte, und nur in Folge einer falfchen Auslegung bes rechtstraftis gen Urtheiles angenommen wurde, es fei barin eine maßgebenbe Bestimmung hierüber enthalten, finbet bie Borschrift in 3. 1 feine Anwendung.

Erifft nun bei ber spateren Entscheidung mit ber falfchen Auslegung bes Urtheils noch bie Berlegung einer anderen Rechtsnorm gufammen, g. 28. - wurde hiebei die frühere Entscheidung thatsächlich in einer Beise aufgefaßt, nach welcher ber fragliche Bunkt felbst noch nicht als rechtskräftig entschieben betrachtet werden konnte, ift also bas Bericht von einem unrichtigen Begriffe über bie rechtefraftige Entscheibung ausgegangen ober bat es ben richtigen Begriff unrichtig auf bas thatfachliche Ergebnik ber Auslegung angewendet, - ober hat es an bie Ans

nahme ber rechtsträftigen Entscheibung eine Folgerung geknüpft, welche auch dann nicht für gerecht; fertigt erachtet werden könnte, wenn jene Annahme richtig wäre, also eine Verletzung der Grundsäte über die Wirkungen der Rechtskraft begangen, — so liegt schon hierin unzweiselhaft eine Nichtigkeit

nach Art. 788 3. 7.

nach Art. 788 3. 7.

Der Fall kann aber auch so vorkommen, daß bei der späteren Entscheidung der Begriff rechtstäftiger Entscheidung richt ig aufgesaßt und angewendet, auch die hierauf gebaute Folgerung richtig nach den Grundsägen über die Wirkungen der Rechtskraft bemessen und bloß durch falsche Auslegung des rechtskräftigen Urtheiles gesehlt wurde, wodurch das Gericht zu einer unrichtigen, that sächlichen Boraussezung gelangte. Dürfte ein solcher Fall nicht unter 3. 7 des Art. 788 subsumirt werden, dann wäre gar keiner von den gesehlichen Nichtigkeitsgründen gegeben. Es könnte zwar ein Urtheil als nichtig angesochten werden, wenn es einer Partei ein rechtskräftig zuerkanntes Recht aberkannte, weil das Gericht durch eine falsche Auslegung des rechtskräftigen Urtheiles zu der irrigen Neinung gesommen war, als sei darin keine Entscheidung hierüber enthalten, nicht aber im teine Entscheidung hierüber enthalten, nicht aber im umgekehrten Falle, wenn es einer Partei ein Recht mur deshalb nicht zuerkannte, weil das Gericht durch falsche Auslegung eines rechtskräftigen Urtheis les zu der irrigen Meinung gekommen war, als fei barin der Partei das Recht aberkannt worden. — Die Rechtsverletzung wäre in beiden Fällen die gleiche. Warum follte nicht in beiden Fällen auch die gleiche Rechtshülfe gegeben sein?

Man könnte hiegegen folgende Einwendungen

machen:

1) Wenn ber Gefetgeber ein rechtsträftiges Urtheil als eine Rechtsregel im Sinne bes Art. 788

3. 7 betrachtet hatte, ware die Bestimmung im 3. 1 des nämlichen Artikels überflüssig gewesen, weil der Verstoß gegen ein solches Urtheil dann schon

nach 3. 7 eine Dichtigfeit begründen wurbe.

2) In den Gesetzen sei auch von einer lex contractus die Rede, — L. 23 D. (50, 17) — und das Rechtssprüchwort: Pacta dant legem contractui — Glück, Komm. Bd. IV S. 213 — lege auch den Verabredungen der Parteien die Besteutung eines Gesetzel dei. Dürfte man den Besgriff einer Rechtsregel im Sinne des Art. 788 3. 7 soweit ausdehnen, daß Alles darunter siele, was für die Rechte der Parteien maßgebend ist, dann käme man dazu, auch in einer Vertrags verletzung einen Nichtigkeitsgrund nach Art. 788 3. 7 zu erblicken.

3) Von den gesetzlichen und dettrinellen Rechtsregeln sei anzunehmen, daß der Richter sie bereits kennt; das Inmitteliegen eines rechtskräftigen Urtheiles das gegen sei eine Thatsache, welche im Falle Widerspruches immer erst eines Beweises bedürfe, und die thatsächliche Feststellung sowohl über die Existenzals über den Inhalt eines solchen Urtheiles durch Auslegung desselben sei nach Art. 791 dem Kassa

tionshofe entzogen.

4) Der Ausbruck "Regel" bezeichne eine alls gemeine Rorm. Ein Urtheil, welches bloß ein bestimmtes Rechtsverhältniß zwischen einzelnen Perssonen betrifft, entbehre jedoch dieser Allgemeinheit und könne darum keine Rechtsregel genannt werden.

5) Der Subsumtion eines rechtsträftigen Urtheiles unter ben Begriff ber Rechtsregel nach Art. 788 3. 7 bedürfe est nicht; benn jede falsche Auslegung eines solchen Urtheiles verstoße gegen bestimmte Gesetze ober boktrinelle Grundsätze und bann könne wegen Verletzung bieser die Nichtigkeitsbeschwerbe ergriffen werben.

(Schluß folgt.)

Meberficht

über die neueren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses vom 15.—25. Oktober.

Bemerkung. Die Urtheile vom 17. Oktober HBRr. 1322, vom 25. Oktober HBRr. 1217 und 20. Oktober HBRr. 1062 werben nachgetragen.

#### I. Bur Proz. Dedn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 6 Biff. 1. War ein Miethvertrag über eine Lofalität auf mehrere Jahre um einen bestimme ten Preis geschloffen und hat ber Miether mit bem Erwerber bes mahrend biefer Zeit verkauften Saufes (auf Rundung von beffen Seite) einen neuen Diethvertrag um einen boberen Preis eingegangen, fo fann ber ursprüngliche Vermiether auf Schablos: haltung aus bem früheren Bertrage (Bezahlung ber mehr als 150 fl. betragenden Preisdiffereng) nicht auf Grund des Art. 6 Biff. 1 der Prog. D. vor bem Einzelnrichter, fondern nur vor dem Begirks: gerichte belangt werden, weil hier nicht eine Fortsebung bes Miethverhaltnisses in Mitte liegt, sonbern es fich um einen Entschädigungsanspruch aus einem fattifch gelöften Bertrageverhaltniffe banbelt, ber auch ber Summe nach bie einzelnrichterliche Rombeteng übersteigt. Urth. v. 25. Oft. BBRr. 1261.

Art. 16 Abs. 2. S. Art. 193.

Art. 193 Ziff. 4 mit 16 Abs. 2. A. und B. stellten als Bertreter bes Bereines ber freiwilligen Feuerwehr M., beren Mitglieder bez. Borstände sie auch waren, auf Grund einer von den einzelnen Mitgliedern der Feuerwehr ausgestellten umfassenden Prozesvollmacht, wonach sie zu Vertretern des Vereins in allen Prozessen und vor allen Gerichten sowie

jur Beftellung von Anwälten mit gleicher Befugnig autorisirt waren, Rlage gegen C. und D. wegen mehrerer Erfapposten. Die Berufungen ber Beflagten gegen das in biefer Sache ergangene Urtheil bes Einzelngerichtes wurden in der Art eingelegt, bak die zwei gesonderten Berufungsatte dem A. und B. als Vorständen ber Fenerwehr und jugleich für fich baw. als Bevollmächtigten ben Feuerwehr zugestellt murben. Im zweiten Rechtszuge murben bie Berufungen von C. uub D. ale nichtig berworfen, weil Die Keuerwehr fein nach bem Gefete bom 29. April 1869 anerkannter Berein fei, fonach in besombere Buftellungen, welche ben Berein betreffen, nicht gemaß Art. 193 Biff. 4 ber Proj. D. an A. und B. für den Berein gemacht werben konnten, indem diese lediglich als Bevollmächtigte einer gewiffen Anzahl von Personen erscheinen, als Partei aber bie letztere selbst fich barftellen, an welche sonach bie Buftellungen zu geschehen gehabt haben (Art. 192 baf.). Diese Anschauung wurde in einem kaffator. Urtheile aus nachstehenben Grunden nicht gebilligt:

Die Auffassung bes Richters bes zweiten Rechtszuges (auch getheilt in Wernz Komm. zu Art. 193 Ziff. 4 ber Proz. D.) habe schon ben Wort-laut bes Gesets gegen sich; indem dieses ganz allegemein von anderen Gesellschaften (als Sandelsgessellschaften), Bereins sober Genossenschaften spreche, und werbe auch durch die Entstehungsgeschichte frage

licher Gefetesbestimmung wiberlegt.

Art. 193 Ziff. 4 stehe im Zusammenhange mit Art. 16 Abs. 2, welch' lettere Stelle im Entwurse als Art. 6 Abs. 2 bahin gelautet habe, baß, wie nach Absatz 1 die Gemeinden, Stiftungen und Korporationen ihren allgemeinen Gerichtsstand vor dem Gerichte, in dessen Bezirk der Sig ihrer Berwaltung sei, haben sollten, Gleiches auch bei den in ihren Privatrechtsverhältnissen nach dem allgemeinen

bürgerlichen Rechte zu beurtheilenden Genoffenschaften, Bereinen und fonstigen Gesellschaften der Fall sein solle, wenn sie einen bestimmten Sig im Inlande haben: Der Vorschlag bes Ref. des GGA. der K. d. A., diese beiden Absätze in einen Satzu vereinen, der seiner Ansicht Ausdruck gebe, daß die Bestimmung nur von solchen Vereinen zu ver: stehen sei, welchen juristische Persönlichkeit zukomme (Beil. Bb. 2 Abth. 2 S. 6 und 7), wurde vom Ausschuffe nicht adoptirt und wurde der Entwurf nur mit unwefentlichen Menberungen angenommen, nachbem bei ber Berathung hervorgehoben worben war, daß man bie Möglichkeit gewähren muffe, auch folche Bereine, welche nicht juridische Persönlichkeit nach dem Civilrechte haben, als Ganzes belangen zu können, gleichwie die Prazis auch bisher schon Rlagen gegen folde Bereinigungen zugelaffen habe (Beil. Bb. 3 Abth. 1 S. 14—16). In Folge bessen sei auch Art. 193 Zist. 4 (im Entwurse Art. 175 Zist. 8) in seiner bermaligen Fassung angenommen worden (Beil. Bb. 2 Abth. 2 S. 81, Bb. 3 Abth. 1 S. 265).

Hieraus ergebe sich, daß Art. 193 Ziff. 4 in gleichem Sinne zu verstehen sei wie Art. 16 Abs. 2, daß also ersterer nicht blos auf solche Vereinigung von Personen Anwendung sinde, welche nach allgemeinen civilrechtlichen Grundsätzen juristische Personslichkeit haben, oder den Erfordernissen der drei Spezialgesetze vom 29. April 1869 entsprechen, sondern auch auf Vereinigungen, denen diese Eigenschaft sehle, die aber gleichwohl als Ganzes belangt oder klagend aufgetreten seien und ein gemeinschaftliches, zum Handeln vor Gericht geeignetes Organ von Borständen oder von mit ihrer Vertretung besonders beauftragten Mitgliedern haben, wie denn auch in der Bestimmung des Art. 452 der Proz. D. der Kall der Betheiligung solcher Vereinigungen als Pros

zesparteien vorausgesett sei (vrgl. Schmitt, syft. Darstellung bes b. C. Proz. S. 96 a. E. Bb. 1 S. 288 und Handb. bes Gerichtsvollzugsbienstes

S. 79; Barth, Komm. Bb. 1 S. 225).

Higheibung ber Frage nicht vorgegriffen sein, ob im gegebenen Falle die freiwillige Feuerwehr wirklich als Ganzes klagend aufgetreten gewesen sei, ob dieselbe hiezu auch bestähigt erscheine und ob die als Vertreter aufgetretenen Personen als statutenmäßige Vorstände des Vereines oder als mit seiner Vertretung beauftragte Mitglieder erscheinen. Urth. v. 17. Okt. HVNr. 1218.

Art. 248. In einer mündlichen kontradiktorisschen Verhandlung wurde vom Beklagten der Betrag von 100 fl. an der klägerischen Honorarsorderung zugestanden, der weiter gehende Betrag aber widerssprochen und es wurde in dem betreffenden bezirksegerichtlichen Beweisurtheile zugleich dem Kläger Urstunde darüber ertheilt, daß der Forderungsbetrag von 100 fl. vom Beklagten zugestanden wurde, ohne daß Kläger einen Antrag auf Beurkundung dieses

Umstandes schriftlich übergeben hatte.

Es wurde im gegebenen Falle hierin eine Verletzung des Art. 248 der Proz. D. nicht erblickt, weil die Beurkundungen im Sinne des Art. 248 (früher als Art. 266 in Vorschlag gebracht) lediglich an die Stelle des nach dem Gesetzesentwurfe zu führenden Sitzungsprotokolles getreten seien (vrgl. Verhandl. des GA. der K. d. A. Beil. Bd. 3 Abth. 2 S. 39) und daher der Art. 248 sowenig wie das Sitzungsprotokoll den Richter in vollkommener freier Würdigung des vor ihm Verhandelten zu beschränken die Bestimmung habe. Der Richter könne sonach durch denselben nicht gehindert sein, nach seinem Ermessen seitzusktellen, was zur Zeit seiner Entscheidung der Sache von derselben noch im Streite sei, und was nicht, so wie die ihm zu

bieser Feststellung geeignet erscheinende Form zu wählen. Im vorliegenden Falle sei kein Zweifel, baß bas B.: G. nach ber vor ihm stattgehabten Berhandlung über die bedingungslose Einraumung eines Forberungsbetrages von 100 fl. bie Form hatte wählen fonnen, bag im Beweisfate feines Urtheiles ausgebrückt worden ware: "oder um wie viel mehr als die Summe von 100 fl." — Es habe aber bem Richter ebenso freistehen muffen, in anderer Form festzuftellen, bag von ber eingeklagten Forberung 100 fl. außer Streit gestellt seien. Die Beurkundung erscheine im gegebenen Falle als nichts Anderes, als ein in die Form der Beurfundung gefleibeter Theil des Urtheiles, welcher allerdings recht-liches Gehor der Partei voraussete, wie dieß zweifellos auch stattgefunden hat, aber feineswegs schriftliche Ueberreichung bes barauf gestellten Antrages, ia überhaupt feinen besonderen Antrag in diefer Richtuna. beffen Erwähnung im Urtheilsfate folgerichtig auch überfluffig gewesen sei. In so weit fei auch bas Urtheil, ba es eine befinitive Entscheibung in biefer Richtung enthielt, vollstreckbar. Urtheil vom 20. Oft. SBNr. 1192.

Art. 330 mit 328. Hat das Gericht den Preis von Fuhrlöhnen nach Art. 328 und 330 der Prozesordnung nach dem Ergebnisse der Verhandlung ohne vorheriges Gutachten von Sachverständigen selbst bestimmt, so ist hiedurch eine Rechtsverletzung auch nach preuß. Landrechte nicht gegeben, indem die gegentheiligen Vorschriften der Art. 871 u. 873 I, 11 besselben, abgesehen von den Bestimmungen der älteren G.D., jedenfalls durch Art. 2 des Einführungszgesehes zur Proz. Ordn. als aufgehoben erscheinen. (vrgl. Wernz, Komm. S. 339 n. 8). Urth. v. 21. Oft. HR.

#### II. Civilrechtliche Entscheidungen.

Allgemeine Lehren. Handlungsfähigsteit ber Chefran gegenüber bem Chemanne. Preuß. Landrecht. Die Bestimmung des allgemeinen preußischen Landrechtes J. 200 II, 1, wonach zu Berträgen der Chefrauen mit ihren Chemannern, wodurch sie diesen in stehender Che sich zu etwas verbindlich machen, zu dem sie die Gesehe nicht verpstichten, außer der gerichtlichen Errichtung auch noch die Zuziehung eines Beistandes für die Chefrau erfordert ist, ist durch das Geseh vom 16. November 1861, die Ausbedung der Geschlechtsvormundschaft betr., besettigt.

Hieruber lauten bie Motive eines faffator.

oberftrichterlichen Urtheiles im Befentlichen:

Letteres Gesetz beabsichtige, das aus dem älteren deutschen Rechte stammende Institut der Gesschlechtsvormundschaft, da, wo es sich im Ganzen oder in einzelnen Ausstüffen partisularrechtlich in Bayern d. Rh. erhalten hatte, zu beseitigen und es erkläre deßhalb alle diesenigen auf Gesetz vder Ferstommen beruhenden Bestimmungen für aufgehoben, welche die Frauenspersonen lediglich wegen ihres Geschlechtes und der nach früherer Rechtsanschauung diesem Geschlechte innewohnenden natürlichen Schwäcke und Unerfahrenheit in ihrer rechtlichen Handlungssfähigfeit beschränken und dieselben deßhald überhaupt oder doch bei gewissen Kechtsgeschäften an die Mitzwirtung von Beiständen binden.

Bu biesen Borschriften gehöre auch die hier in Frage stehende Bestimmung des preuß. Landrechtes. Denn es sei die Berbeistandung der Ehefrau, welche sie für die bezeichneten Fälle vorschreibt, ein Aft der Bevormundung und es könne deren Grund nur in der Rücksicht auf das Geschlecht derselben gefunden werden, indem besorgt worden sei, der Ehemann

möge in folchen Fällen das Uebergewicht als Fasmilienhaupt zum Rachtheile der Frau bei der ders selben vermöge ihres Geschlechtes innewohnenden Schwäche zu ihrem Rachtheile mißbrauchen (vrgl. Bornemann, fustem. Darft. bes preuß. L. R. 2. Aufl. Bb: V S. 71). Es stelle sich baber, obwohl bas prenkische Landrecht bas Institut ber Gefchlechtsvormunbschaft im Allgemeinen nicht mehr tenne, und in §. 23 I, 5' unverheirathete Frauens: perfonen bei Schließung von Verträgen den Manns: personen vollkommen gleichstelle, Die in Frage bes findliche spezielle Bestimmung des Landrechtes, gleich: wohl noch ale ein Ueberreft jenes Saftitutes bar, beffen Aufrechthaltung dem Geiste und der Absicht des Gefetzes vom 10. November 1861 nicht ent iprechen würde.

Hieran andere nichts, daß die fragliche Vorschrift unt die Chefrauen betreffe, ba bei Unverheiratheten nicht die nämlichen Borausseyungen gegeben seien.

Auch ftebe ber Anwendung bes Gefetes von 1861 nicht entgegen, bag in ben Bortragen ber Referenten ber Gefetzebungsausschuffe ber beiben Lande tagetammern bervorgeboben fei, es follen burch bas Gefet nur jene Bestimmungen getroffen werben, welche: für Frauensperfonen lediglich ihres Geschlech: tes wegen, abgefeben von anderen Rudfichten, wie Alter, ebeliches Berhaltniß u. bergl. eine Beschrantung ihrer handlungsfähigfeit burch Anordnung ber Mitwirfung von Pflegern ober Beiftanden bei Bornahme von Rechtsgeschäften und Führung von Progeffen ftatniren, ba man biebei, wie mehrfache Meufferungen in bem Vortrage bes Ref. ber R. b. A. zeigen, nur jene Bestimmungen im Auge hatte, welche eine Mitwirkung ber Chemanner bei Rechts. geschäften ihrer Frauen erforbern. Rur biefe Rechte ber Chemanner

burch bas neue Gefet unberührt bleiben, gleichviel

ob biefe Rechte aus bem Institute ber Geschlechts: vormundschaft im eigentlichen Sinne ober aus ber ehe: baw. hausherrlichen Gewalt des Mannes abzuleiten seien, weil sichere Grenzen zwischen ben aus biesen Quellen entsprungenen Befugniffen sich nicht wohl ziehen ließen. Alle übrigen Bestimmungen bagegen, welche Ausfluffe ber Geschlechtsvormund: schaft feien, also auch diejenigen, welche eine Berbeistandschaftung ber Frau burch Dritte bei Berträgen mit ihren Chemannern erforbern, follten burch bas neue Gefet getroffen fein. (Berh. ber R. d. A. für 1858/59 Beil. Bb. V

S. 39, 43, 45, 78, 79; Prot. Bb. I S. 456; Berh. ber K. b. R. Bb. 3 S. 283.)

Dag es nicht in ber Abficht bes Gefetgebers gelegen fei, Bestimmmungen biefer letteren Art auf: recht zu erhalten, werde auch durch den Inhalt des Bef. v. 14. Januar 1871, die Interceffionen betr., bestätigt, ba burch basselbe alle Bestimmungen, wo: burch die Eingehung von Intercessionen an besonbere Förmlichkeiten gebunden gewesen, ohne Unter: schied bes Geschlechtes und Standes bes Intercebenten aufgeboben worben feien, fo bag nunmehr bie Chefrauen in allen Gebietstheilen r. d. Rh. Verbindlichkeiten jeder Art für ihre Chemanner ohne Beistand rechtswirtsam auf sich nehmen konnen, wobei man von ber Anficht ausgegangen sei, daß berartige Borfchriften, ben 3weck, Die Chefrauen gegen Rache theile zu schüten, überhaupt nicht erreichen.

Eine folche Bestimmung bezüglich ber Interceffionen laffe aber von felbit annehmen, daß Bestimmungen, wie die hier in Frage stehende, ale burch bas Befet von 1861 über die Beschlechtsvormund: schaft bereits aufgehoben betrachtet wurden, benn es tonne nicht entgangen fein, daß zu ber Beforgniß bes Mikbrauches ber Schwächen ber Chefrau burch ben Chemann gerade bei ben Intercessionen am

meisten Grund gegeben gewesen sei und daß es eine Anomalie sein würde, bezüglich dieser Art von Rechtszgeschäften jede Schranke der Handlungsfähigkeit der Ehefrau zu beseitigen, wenn die Beschränkung der Chefrauen bezüglich der Verträge mit ihren Chemannern noch fortbestünden. Urtheil v. 17. Oftober HBRr. 1238.

Obligationenrecht. Haftung bes Pächters für Armenvertöftigung. Preuß. Landr. Die Bestimmung bes preuß. Landrechtes S. 292 I, 21, daß bei Pachtverträgen, die in Bausch und Bosgen geschlossen werden, der Pächter außer den im folgenden S. 293 erwähnten Zinsen und fortlaufenden Prästationen, alle von der Sache zu entrichtenden Lasten und Abgaben zu tragen habe, die dem Verpächter nicht ausdrücklich vorbehalten sind, sindet auch auf die im Pachtorte eingeführte Armenderstöstigung Anwendung, da dieselbe als eine vom Pachtgute zu entrichtende Last erscheint. Urth. vom 21. Ott. FBRr. 1215.

Condictio sine causa gegen den bezahlten Cessiner Causa gegen den bezahlten Cessinon ar. Die Gemeinde J. hat von B. bei dem Berstriche seines Grundvermögens ein Grundstück um 401 fl. erkauft und hievon abschlägig 225 fl. an den Cessionar des B. bezahlt, während durch späteres rechtskräftiges Urtheil der Güterstrich als ungiltig erklärt wurde und daher die Gemeinde auch nicht in den Besit des Grundskückes gelangte. Deren Klage gegen den Cessionar auf Rückzahlung der 225 fl. wurde durch kassator. Urtheil für begründet erklärt.

Die Motive lauten im Wefentlichen:

Irrig ist die Annahme, das Rückforberungsrecht könne nicht gegen den Cessionar geltend gemacht werben, sondern es sei nur der Gegenkontrahent der Gemeinde deßfalls haftbar, weil der Cessionar berechtigt gewesen sei, die cedirten Leistungen in Empfang zu nehmen, ohne daß die Berpflichtungen aus

bem Vertrage auf ihn übergegangen seien. Dieser Grund läßt das Moment außer Acht, auf welchem die condictio sine causa beruht. Diese fußt in der ungerechtfertigten Bereicherung aus fremdem Vermögen (l. 66 D. 12, 6) und die Frage des Mangels eines Grundes, aus welchen die 225 fl. bezahlt wurden, kann nur aus dem Gesichtspunkte, wie sich dieser für die Zahlerin bildet, in Betracht gezogen werden. Er liegt hier in der Voraussetzung, unter welcher die Gemeinde an den Cessionar bezahlt hat, durch diese war der Wille der Gemeinde bei der Zahlung bedingt und erhält erst die Zahlung ihre rechtliche Bedeutung.

War diese Voraussetzung der Kausvertrag, so ist mit dessen Wegfall der Cessionar der Gemeinde gegenüber um den erhaltenen Betrag ohne Rechtssgrund bereichert und er ist deshalb zur Rückgabe obligirt (l. 1 §. 2 u. 3 l. 5 D. (12, 7) vrgl. Windscheid, Pand. Bd. II §. 423 Ziss. 3 u. f.)

Hieran ändert der in Mitte liegende Ceffions vertrag nichts, denn wenn auch Gessionar in das Rechtsverhältniß aus dem Laufgeschäfte nicht einzgetreten ist, so ist doch die Verpslichtung der Gemeinde an den Cedenten, was die cedirte Forderung betrifft, durch die Cession gelöst worden und dem Cessionar das Recht erwachsen, die fremde Forderung im eigenen Namen auszuüben.

Wie nun überhaupt dem Schuldner die Rechte gegen den Cebenten, falls sie bereits begründet waren vor dem Zeitpunkte, in welchem der Schuldner zu dem Cessionar in ein ausschtießliches Verhältniß getreten ist, gesetlich gewahrt sind (l. 33 §. 5 l. 34 l. 70 D. 3, 3; vrgl. Puch fa, Pand. §. 284) und der Grundsat, daß Niemand mehr Rechte übertragen kann, als er selbst hat, auch für die Cessionen Platzgreift, durch diese auch die Lage des Schuldners nicht verschlimmert werden kann, so kann der Ums

stand, daß Cessionar die cedirte Forderung auf eigene Rechnung in sein Vermögen überkommen hat, nur die Wirkung haben, daß derselbe, wenn auch die in Mitte liegende Vereicherung auf den Cedenten zurückwirkt, dei Wegfall des Grundes der Zahlung der Gemeinde einzustehen hat, wenn er auch zur Zeit der Zahlung zum Empfange berechtigt war. Darauf kann nichts ankommen, daß die Verpslichtungen des Cedenten aus dem Kausvertrage auf den Cessionar nicht übergingen, da die Rückforderung der bezahlten Summe nicht auf Grund des Kauspertrages, sondern wegen dessen Wegfalles erfolgte. Urtheil vom 24. Okt. HR.

Selbstänbigfeit ber Beltenbmachung ber Erfaganfprüche wegen Forstfre: vels gegen den Civilverantwortli: ch en. Die in einer Raferne untergebrachten Arbeiter eines Gifenbahnbauunternehmers frevelten in eis nem benachbarten Walbe Bolg und es wurden von bem Balbbefiger ber Bauunternehmer als nach bem Forstgefete civilverantwortlich für ben Erfat bes Schabens in Anspruch genommen. Bezüglich ber Statthaftigfeit biefes Anspruches find folgende Sate gegenüber ben Ginwendungen bes Beflagten in eis nem kaffatorischen Urtheile aufgestellt worden. bem Inhalte bes Art. 68 bes Forstgesets laffe sich nicht die Folgerung ziehen, baß ber durch einen Forst-frevel Beschäbigte seinen Entschäbigungsanspruch gegen ben Civilverantwortlichen nur bann verfolgen fonne, wenn ber unter beffen Autorität ftebenbe Frevler wegen bes Frevels bereits verurtheilt worden sei (was hier nicht der Fall war), indem ber Art. 63 bafelbst bestimme, bag ber Entschäbigungsanfpruch entweder bei bem Civilgerichte ober bei dem Forststrafgerichte verfolgt werben fonne, und bag, wenn ber Beschädigte für bie civilgerichtliche Berfolgung nicht schon vor ber Aburtheitung sich erkläre, über

bie Entschädigung von dem Forststrafgerichte erkannt werde, unbeschadet jedoch der durch Art. 66 vorbehalte: nen Civilklage auf den Mehrbetrag. Hienach habe der Beschädigte die Wahl, seinen Anspruch vor dem Civils oder vor dem Forststrafgerichte geltend zu maschen sowie auch das Recht, dieß vor oder nach Absurtheilung des Frevlers zu thun.

Die Bestimmung bes Art. 62 bes Forstgefeges beziehe fich ferner nur auf diejenigen Källe, in wel chen und fo weit ber Schabengerfat bei bem Forftstrafgerichte verfolgt werbe. Dieß gebe aus dem Inhalte der Art. 63 u. 66 flar hervor, wonach dem Beschädigten das Recht vorbehalten sei, falls er fich mit bem vom Forststrafgerichte auf Grund bes Forst: gefetes ober ber Berthbestimmungstabellen quer kannten Schabensersat nicht zufrieden geben zu kon: nen glaube, seinen Ansbruch auf den Mehrbetrag auf bem Civilrechtswege zu verfolgen. Nur Frevler fei ben Bestimmungen bes Gefetes über Werth und SchabenBerfat unbedingt unterworfen, nicht aber ber Beschäbigte, bem die Berfolgung feis ner Ansprüche auf bem weniger summarischen Bege ber civilrechtlichen Berfolgung und unabhängig von ber durch das Forfigefet ober die Werthbestimms unastabellen aufgestellten Erfatgroße geltend gu machen freistehe. Urth. v. 20. Oft. DBRr. 1315. 77.

Rebatt.: R. Hettich. Berl.: Palm & Ente (Abolph Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Sohn.

### Dr. J. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

gunächft in Bayern.

Inhalt: Falice Auslegung rechtsträftiger richterlicher Urtheile als Richtige fettegrund (Schluß). — Ueberficht über bie neueren Ergebniffe ber Rechtfprechung bes oberften Gerichtshofes in Gegenftanben bes Civils rechtes und Etvilprozeffes vom 26. Ott. bis 4. Nov.

# Falsche Auslegung rechtskräftiger richterlicher Urtheile als Nichtigkeitsgrund.

(Shluß.)

Diese Einwendungen sind jedoch theils unrich:

tig, theile nicht durchschlagend.

ad 1) Das rechtsträftige Urtheil unterscheibet sich von den Rechtsregeln der Gesetze, kundbaren Gewohnheitsrechte und Doktrin dadurch, daß es vom Richter nicht, wie diese, von Amtswegen, sondern nur auf Anregung der Parteien berücksichtigt zu werden braucht. Während daher dem Richter bei einem Verstoße gegen diese Rechtsregeln immer eine Unrichtigkeit der Entscheidung vorgeworfen werden kann, trifft ihn ein solcher Vorwurf nicht, wenn er ein rechtskräftiges Urtheil underücksichtigt läßt, von dem er nicht in Renntniß gesetzt wurde. Desse nungeachtet sindet nach Art. 792 auch in diese m Falle gegen seine Entscheidung, wenn sie gegen das rechtskräftige Urtheil verstößt, die Nichtigskeitsbeschwerde Statt. Schon diese Eigenthümlichskeit mußte wohl den Gesetzeber zu der Vorschrift in 3. 1 Art. 788 veranlassen.

ad 2) Zwischen einem Bertrage und einem rechtsfräftigen Urtheile ist ein sehr wesentlicher Unsterschied. Der Vertrag bilbet nicht schon für sich eine Rechtsnorm, sondern erhält die Kraft einer sols

Neue Folge XVIII. Banb.

chen erft burch bie gefetlichen Normen, welchen er unterworfen ist, wenn er von den Parteien anerfannt ober burch richterliches Urtheil ben gesetlichen Normen entsprechend ertlart wird. Das rechtstrafe tige richterliche Urtheil dagegen bedarf feiner weite: ren Anertennung mehr, fondern bringt bas, mas fich ber Vertrag erft erringen muß, schon mit fich. Die Bedeutung eines Gefetes tann baber einem Bertrage bei weitem nicht in bem gleichen Sinne beigelegt werben, wie einem rechtsfraftigen Urtheile, und von biefem gilt für die vorwürfige Frage burchaus tein Schluß auf jenen.

ad 3) Auch bie Eriften, und Beltung Befetes an einem bestimmten Orte und ju einer bestimmten Beit ift thatfachlicher Natur und tann mitunter wie bas Bestehen eines Gewohnheitsrech: tes Gegenstand einer Beweisführung im Prozesse werben. Gine folche Beweisführung ift zwar vor der über andere Thatsachen besonders begünstigt und namentlich nicht an ein bestimmtes Stadium bes Brozeffes gebunden. — Savigny, System Bb. l S. 30; Windscheid, Lehrb. b. Pand. II. Aufl. Bb. I S. 39. — Die gleiche Begunstigung wird man aber nach Art. 788 3. 1 und Art. 792 b. P.D. auch ber Beweisführung über bas Inmitteliegen eis ner rechtefraftigen Enticheibung jugesteben muffen. Daß sie auch noch in ber Raffation Binstanz aulaffig fei, ift im Art. 792 ausbrücklich bestimmt, und daß ber oberfte Berichtshof befugt fein muffe, ben Inhalt eines rechtsfraftigen Urtheiles felbft: ftanbig auszulegen, ergibt fich baraus, weil er außerbem nicht im Stanbe mare, bas Borhanbensein einer Nichtigkeit nach Art. 788 3. 1 wahrzunebmen.

ad 4) Wenn auch bie Rechtstraft eines Ur: theiles ihre Wirfungen nur auf einzelne Personen und bas im Streite begriffene Rechtsverhaltnik er: stredt, so trägt es das zum Begriffe einer Regel nothwendige Merkmal der Allgemeinheit nichts bestoweniger insoferne an sich, als es eine Norm enthält, nach welcher sich alle Handlungen dieser Personen im Betreffe des entschiedenen Rechtsver-

hältniffes zu richten haben.

ad 5) Daß bei jeber falfchen Auslegung eis nes gerichtlichen Urtheiles ein Verftoß gegen wiffenschaftliche Grundsate und namentlich gegen jene ber Logik begangen werbe, kann man zugeben. Daß aber in jebem folchen Falle auch eine Berletung gefet: licher ober boftrineller Rechts normen ftattfinden muffe, lagt fich gewiß nicht behaupten. Die Aus-legung richterlicher Urtheile ift ebenfo wie die der Gefete im Bangen Aufgabe bes richtigen Dentens. Nicht einmal über bie Auslegung ber Gefete findet fich ein erschöpfendes Syftein von Grundfagen in den Gefegen aufgestellt ober in der Doftrin entwidelt und wird auch in beiben niemals zu Stande tommen. Die hier gegebenen Regeln bewegen fich vielmehr größtentheils nur in allgemeinen Umriffen und gestatten in ihrer Anwendung bem Ermeffen einen so weiten Spielraum, daß der oberste Berichtshof, wenn er fich nicht felbst mit ber Auslegung ber Gefete befaffen burfte, sondern nur bie An-wendung ber Interpretationsregeln zu prufen hatte, nur felten im Stande mare, eine entschiebene Berlegung berfelben zu konstatiren. Ueber bie Auslegung richterlicher Urtheile gibt es nur fehr wenige befondere Regeln, welche mit Ausnahme jener im Art. 295 ber Prog. D. fich immer nur auf bestimmte Falle beziehen. Wollte man auch zur Erganzung die Regeln über Auslegung der Gefete, infoweit fie eine analoge Anwendung gestatten, zu Bulfe nehmen, fo ware bamit ben Bedurfniffen ber Rechtspflege noch lange nicht genügt.

In einem bei bem oberften Gerichtshofe am 3. Marg 1873 gur Entscheidung gefommenen Falle (SBMr. 882) war aus einem Kaufvertrage, in welchem der Käufer ein auf dem Raufsobjette la stendes Sypotheffapital von 400 fl. gegen Abrech: nung am Raufpreise zur Zahlung übernommen hatte, vom Berkaufer Rlage auf Zahlung bes Raufschil lingBreftes gestellt und, nachbem ber Beflagte be hauptet hatte, ber Raufschillingsrest fei burch Abaablungen und Gegenforderungen getilgt, in einem nach dem älteren Berfahren in Rechtefraft übergegangenen Urtheile ein Theil ber Anfage bes Beflage ten als vom Rläger jugestanden erflart und über einen anderen Theil berfelben bem Beklagten Be weis auferlegt worden. Im weiteren Berlaufe bes Rechtsstreites entbedte ber Bertaufer, bag bie bom Räufer übernommene Spothefschuld statt 400 nut 250 fl. betragen habe und verlangte von biefem eine Mehrzahlung von 150 fl. Das Gericht I. Inftanz hielt diesen Anspruch zur Berücksichtigung im nam: lichen Prozesse nicht für geeignet und be bielt bem Verkaufer deshalb gesonderte Klagestellung vor. Auf Berufung bes Beklagten wurde jedoch biefer Borbehalt in II. Instanz gestrichen, und zwar in ber irrigen Meinung, als hatte fich Beflagter bes Rapitale von 400 fl. jur Begrundung feiner Ginrebe ber Tilgung bes Raufschillingsrestes bedient, als fei im ersten Urtheile die Ginrede in diesem Buntte als begründet anerkannt worden und habe bemnach ber Berkaufer, ba die 400 fl. einen Begenstand bes Rechteftreites gebildet hatten, gufolge rechts: fraftiger Enticheibung bas Recht zu einer Nachklage in diefer Sinsicht verloren.

Eine Wiederaufnahme bes Verfahrens nach Art. 761 3. 1 der Proz. D. konnte nicht stattfinden, wei es sich nicht um eine einfache Berichtigung eines thatsächlichen Irrthumes, sondern um eine unrichtige

Auslegung des rechtskräftigen Urtheiles und um einen Punkt handelte, welcher in II. Instanz unter den Parteien bestritten war. — Brgl. Art. 762. — Es entstand daher die Frage, aus welchem Grunde das Urtheil II. Instanz mit der Nichtigkeits:

beschwerde anzufechten war.

3. 1 bes Art. 788 paßte nicht. Das Urtheil II. Instanz enthielt feinen Berftoß gegen bas frühere rechtsfräftige Urtheil, und tonnte einen folden auch nicht enthalten; benn biefes frubere Urtheil hatte über bie fraglichen 400 fl. nicht 8 entschieden. — Auch eine Berlezung der Grunds fäge über die Rechtskraft konnte nicht angenommen werben. Das Gericht II. Inftang hatte teinen unrichtigen Begriff ber Rechtstraft aufgestellt und ben richtigen Begriff berselben auch richtig auf bas thatfachliche Verhaltniß angewendet, wie fich ihm folches durch die Auslegung des rechtskräftigen Urtheiles ergeben hatte. Aus der Annahme der Rechtstraft war ferner ber Abstrich bes Borbehaltes ber Nachflage richtig gefolgert, fo baß auch fein Berftoß gegen bie Grundfate über bie Birt-ungen ber Rechtsfraft gefunden werben tonnte. — Endlich lag auch in der Annahme, daß der Be-flagte sich des Kapitales zu 400 fl. zur Begründung einer Einrede gegen die eingeklagte Forderung bedient habe, nicht etwa eine Verletung ber Recht 8 res geln über ben Begriff ber Einreben, benn bie II. Instanz hat eben beshalb, weil sie von ber Boraussegung ausging, daß über biefen Buntt bereits rechtstraftig entschieben fei, fich auf feine Entscheidung hierüber mehr eingelaffen, fondern nur ben Sinn ber früheren rechtsfraftigen Entscheibung auszusprechen geglaubt. Ebensowenig war ersicht: lich, daß sich das Gericht II. Instanz hiebei gegen bestimmte Interpretation & vorschriften ober anbere Rechtsregeln verfehlt hatte. Es fand fich

daher kein anderer Richtigkeitsgrund als die falfche Auslegung bes rechtskräftigen Ur:

theiles felbst.

Der oberste Gerichtshof erkannte auch wirklich, daß die Entscheidung II. Instanz auf einer unrichtigen Auslegung eines rechtskräftigen Urtheiles beruhe, welchem, insoferne es eine das Rechtsverhältniß zwischen den Streitestheilen bestimmende Rorm enthält, die Bedeutung eines Gesetzes zukomme, und des halb mit einer Nichtigkeit nach Art. 788 3. 7 behaftet sei.

#### Neberficht

über die neneren Ergebnisse der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in Gegenständen des Civilrechtes und Civilprozesses vom 26. Oktober — 4. Non.

dom 20. Ektobet — 4. mod.

mit 3 Nachträgen vom 17., 20. und 25. Oft.

Bemerkung. Die Urtheile vom 27. Oktober HURr. 1286, 30, Oktober HURr. 1374 und 3. November HUR. 1274 werben nachgetragen.

### I. Zur Proz. Dedn. vom 29. Apr. 1869.

Art. 63. Streit genossenschaft. A. hatte von B. einen Holztheil mit dem darauf stehenden Holze erkauft und C. vor der Uebergabe darauf, angeblich mit Gestattung des B., Holz geschlagen. Die Berbindung der Klagen des A. gegen B. und C. auf Entschädigung und zwar gegen ersteren aus dem Vertrage, gegen letzteren event. wegen Deliktes und die gleichzeitige Verhandlung des Regresanspruches des C. gegen B. wurde als unstatthaft erklärt, hierin aber eine Verletzung insbesondere des Art: 63

ber Proz. D. gefunden, da ber Verbindung ber Sache ein gesehliches hinderniß nicht im Wege stehe, die Eigenschaft von Streitgenoffen burch ein konträres Interesse berselben nicht ausgeschlossen sein das Gericht nur aus besonderen Erwägungen eine Trennung des Versahrens nach Art. 157 versfügen könne, was übrigens hier nicht geschehen sei. Urth. v. 30. Oft. SVNr. 1180.

Art. 106. Verurtheilung ber Benefizialserben in die Prozekkosten. Sind die Benefizialserben zur Bezahlung der eingeklagten Darlehensforsberung an den Erblasser, so weit die Erbmasse über Entrichtung der privilegirten Posten reicht, und zusdem als unterliegender Theil in die Prozekkosten (nach Antheilen) ohne diesen Beisat verurtheilt worsden, so liegt in letzterer Beziehung keine Gesetzes verletzung vor.

Motive:

Wenn auch die Kosten eines Prozesses im Gezgensate zum Streitobjekte selbst als accessorium bezeichnet werden, so liege hierin nicht der Ausbruck, daß die Nebensache dem rechtlichen Schicksale der Hauptsache in der Art zu folgen habe, daß über die erstere ebenso erkannt werden müsse, als über die letztere. Der Sat, accessor. sequitur principale habe überhaupt keine absolute Geltung, indem dessen Anwendung stets durch spezielle oder gar individuelle Verhältnisse bedingt sei (Keller, Pand. S. 46). In welcher Weise insbesondere über die Kosten eines Prozesses zu erkennen sei, darüber sei in den Art. 106 u. f. der Prozes. D. Bestimmung getrossen und daß nach denselben der obsiegende Theil Ersat der Kosten verlangen könne, sei hier auch nicht bestritten. Es handle sich nur um die

<sup>1)</sup> Bgl. Art. 64 Abs. 2 ber Proz. D. und Wern; Romm. S. 91 Rr. 3.

Frage, ob die Benefizialerben bie Roften aus ber Erbmaffe ober aus eigenen Mitteln zu bestreiten has ben, bezüglich welcher Frage ber Sat: accessor. seq. etc., wie bemerkt, nicht entscheibe.

Wenn auch nach bem gem. und bem bier fubfibiar zur Anwendung tommenden Bamberger Landrechte bie Benefizialerben für bie Schulden nur nach bem Betrage ber Erbmaffe haften, fo feien boch bie Roften eines nach bem Sobe bes Erblaffers über eine Schuld desselben geführten Prozesses nicht als Schuld bes Erblassers zu betrachten. Stehe auch nach Cap. 22 S. 9 C. 6, 30 ben Benefizialerben bas Recht ju, auszunehmen und znruckzube= halten, mas fie fur bas Begrabnig verausgabt ober für Fertigung bes Testamentes, bes Inventars und andere nothwendige erbichaftliche Wegenstände bezahlt haben, fo fallen boch unter lettere nicht die Roften eines von den Erben geführten Prozeffes, weil folche keine nothwendige Berwendung auf die Erbs ber Erben ab, ob fie eine Rachlafforderung aner: tennen ober bestreiten wollen, und ba ben Benefi: zialerben bas, was nach Bezahlung ber Schulden übrig bleibe, zufalle, fo liege bie Prozefführung nicht im Interesse ber Erbschaft, sondern lediglich in ihrem Intereffe. Eben beghalb feien fie auch nicht als negot. gestores für die Erbmasse zu betrachten und es ftebe eine Bereicherung ber letteren Frage (l. 6 S. 3 D. 3, 5). In der Weife stehen fich Beneftzialerbe und Nachlagmaffe nicht entgegen, bag ber erftere ftete nur als Geschäftsführer ber letteren in Betracht tommen tonnte. (Winbscheib, Band. Bb. 3 S. 606 Rot. 14 in f.) und daß er die bei bem Tode bes Erblaffers vorhandene Maffe, die boch nach dem Gefete jur Tilgung ber Schulben besselben ju verwenden fei, burch Prozesse willführlich schmälern burfe. Es feien bas

her insbesondere auch Art. 106 und 110 der Proz.
Ordn. nicht verlett. In letterem seien die Benessizialerben nicht außbrücklich genannt und können nach dem Bisherigen unter den dort anfgeführten gesetzlichen Vertretern oder sonstigen Prozestbevollmächtigten nicht begriffen werden. Diesen Artikel auß dem auf einem anderen materiellen Rechte sußsenden und in mehrsacher Beziehung wesentlich abweichenden Art. 132 deß franz. Code de procédure zu erklären und zu ergänzen liege kein Grund vor. Auch auß Art. 211 der Proz. D. lasse sich süffer die Intention der Beschwerdeführer nichts entsnehmen. Urth. v. 27. Okt. H. H.

Art. 193 Abs. 1 Ziff. 6 mit 209. Ist eine Zustellung für eine Partei wegen Unbekanntheit ihres Aufenthaltes nach Art. 193 Abs. 1 Ziff. 6 ber Proz. D. an den Staatsanwalt des Prozesgerichtes zu machen, so vertritt derselbe die Partei bezüglich der Zustellung. Bon einer Zusakfrist nach Abs. 2 des Art. 209 der Proz. D. für die zustellende Partei kann daher aus diesem Grunde keine Rede sein. Urth. v. 31. Oft. HRR. 179.

Art. 328. S. Art. 731.

Art. 525. Die Bestimmungen des Art. 525 ber Proz. D. sinden schon nach ihrem Wortlaute nur auf das Beweisversahren Anwendung, durch dieselbe wird aber nichts an den für die Berufung gegebenen Bestimmungen, insbesondere nichts an den Bestimmungen des Art. 697 der Proz. D., in so weit es sich um eine bei dem Einzelngerichte anshängige Sache handelt, geändert, es muß daher auch das von dem Einzelngerichte erlassene Eideszurtheil, mag solches auch als ein Beweisurtheil im weiteren Sinne aufgefast werden können, um den Lauf der Berufung gegen dasselbe zu eröffnen, zus gestellt werden.

Daß bieses auch bie Absicht bes Gesetzebers

war, ergibt fich flar aus ben Gefengebungsansichuß: verhandlungen

(vergl. Berh. der K. d. Abg. v.  $18^{63}/_{65}$  Beil. Bd. 2 Abth. 2 S. 114, 178, 367, 368; Berh. der K. d. A. v.  $18^{66}/_{67}$  Beil. Bd. 3 Abth. 3 S. 15, 18, 78, 89, 93, 131. S. auch Wernz, Komm. Bd. 2 S. 608 Nr. 4; Schmitt, C.: Proz. Bd. 2 S. 575 Nr. 47.)

War daher das Urtheil am angesesten Eidestermine noch nicht rechtskräftig, hat vielmehr der Eidespflichtige noch rechtzeitig die Berufung gegen das Eidesurtheil ergriffen, so durfte seiner Erklärung, daß er sich nicht für verpflichtet erachte, am Eidestermine den ihm auferlegten Eid zu schwören, nicht die Folge der Eidesverweigerung gemäß Art. 465 beigemessen werden, est sind vielmehr durch die Annahme, daß das Eidesurtheil einer Zustellung nicht bedurft habe, die Art. 210 Abs. 3, 525 und 697 der Proz. D. verlett. Urth. dom 30. Oft. FBNr. 1239.

Mrt. 731 und 328. Widerflägerin werlangte vom Rlager Erfat von Biebfütterungetoften, mit ber Behauptung, bag fie Biebstücke bes Rlagers auf beffen Ansuchen während ber fraglichen Zeit in ihrer Stallung eingestellt und ernahrt, und ber Rlager ihr hiefur Entschädigung persprochen habe. Diefer behauptete entgegen, daß er ber Widerflägenin bie Biehftude jur unentgeltlichen Benütnug gelieben habe, biefelbe baber für beren Benütung nichts for: bern tonne. Wiberflagerin wurde im erften Rechts: zuge zu dem angebotenen Zeugenbeweise über ihre Behauptung gelaffen und wurde fpater auf ben Gib des Wiberbetlagten über die Megative des Beriprechens besfelben erfannt. Im 2. Rechtszuge wurde das fragliche Uebereinkommen als Mandat betrach: tet und ber Wiberflagsanstreuch als liquid erachtet,

ba der Mandant ben Mandatar für die Andlagen

entschäbigen müsse.

Hierin wurde eine Berletzung der Art. 328 u. 731 der Proz. D. gefunden, indem bei Annahme eines Mandatsverhältnisses, über welches in erster Instanz eine kontradiktorische Verhandlung gar nicht stattgefunden hatte, dem Widerbeklagten der Beweis über das von ihm behauptete thatsächliche Verhälteniß habe offen gelassen werden müssen, zumal er sich im ersten Rechtszuge zum Beweise hierüber durch entsprechende Beweismittel erboten gehabt habe und es stehe dieser Julassung zum Beweise auch nicht Art. 707 der Proz. D. entgegen, da ein Verzicht auf die bezüglichen Vertheidigungsmittel nicht behauptet worden und Widerbeklagter auch nicht veranlaßt gewesen sei, gegen das ihm günstige Eideszurtheil selbst Verusung einzulegen. Urth. v. 4. Nov. HVR. 1296.

Art. 791. Es war die Frage zu entscheiben, ob sog. Familienverträge (Rezesse) der Standessherren über ihre Fideikommisse und Stammgüter als Urkunden im Sinne des Art. 791 der Proz. D., oder schlechthin als autonome Statuten, sohin als

Rechtsbestimmungen, ju betrachten feien.

Die Motive eines die erste Alternative bejahens den oberstrichterl. Urtheiles lauten: Zwar sei die Frage, ob den Familienverträgen der Standesherren, welche über ihre Fibeikommisse und Stammgüter und die Succession in dieselben gemacht seien, die Eigenschaft von wirklichen Gesetesstatuten zukomme, oder ob solche blos als Privatdispositionen anzusehen seien, eine bestrittene — Roth, b. C. R. Th. 1 S. 8 und insbes. Not. 11 u. 13; Windscheid, Pand. S. 19, insbes. Not. \*. — Wenn auch mit Rücksicht auf die frühere Landesherrlichkeit der Standesherren die Thatsache einer legalen Ordnung solcher Familienangelegenheiten nicht als ausgeschlossen erscheine, und einzelne Dispositionen auf eine solche Ordnung schließen laffen mogen (vgl. v. Maurer in ber frit, Ueberschau Bb. 2 S. 261 Rot. 1), so feien doch anderseits die Rechte bes hohen Abels bezüglich ihrer Familiengüter gegenüber ben Bestimmungen bes rom. Rechtes über die erbschaftl. Succession schon baburch gewahrt, daß sie es ver: mochten, ihr herfommliches Recht gegenüber ben Bestimmungen bes gem. Rechtes, auch wo solche als Prohibitiv-Gesete wirkten, burch vertragsmäßige anderweitige Bestimmungen wirksam aufrecht zu erhalten, zumal die Institute der Fideikommiffe und Stammauter burch bie Macht bes fruheren Rechtes objektiv Rechtsinstitute 1) geworden seien und es habe zur Sicherung ber bezügl. Rechte bes hohen Abel8 genügt, daß in Beziehung auf biese Güter bie gemeinrechtl. Bestimmungen über bie Succession nur nicht probibitive Wirfung erlangten, fonbern in Ermangelung einer burchareifenben partifularen Rechtsbildung - im Ginzelnen durch entgegenstehende Dispositionen modifizirt werben burften. Dazu fei aber schon vertragsmäßiges Uebereinkommen aller Betheiligten hinreichend und in der Form eines folden Uebereinkommens erschienen auch in Regel die bezüglichen Familien-Rezesse, durch welche Dritte nur so weit gebunden seien, als sie bie durch dieselben festgestellten Rechtsverhalts nisse ber einzelnen Familienglieder gelten lassen mussen (vgl. Gerber im Arch. f. civilist. Prazis Bb. 37 S. 35 u. f., insbes. S. 43, 49—57 und in ben Jahrbüchern für die Dogmatit bes heut., röm. u. beutsch. Priv.-R. Bb. 3 G. 411 u. f., ins. bel. S. 414, 420, 434 u. 435).

<sup>1)</sup> Wie bas Leheninstitut.

Es stehe somit der Annahme einer solchen verstragsmäßigen Regelung der Fideikommißverhältnisse ein Bedenken nicht entgegen und diese Art ihrer Feststellung sei jedenkalls dann anzunehmen, wo Form und Inhalt eines Familien-Rezesses hiemit übereinstimme, wenn die Privatdisposition auch nicht als die ausschließende Art der Feststellung solcher Rechtsverhältnisse bei dem hohen Adel angesnommen werden könne. (Bgl. auch Art. 14 der deutsch. Bundesakte u. §. 9 der IV. Beil. zur B. U. 1). Urth. v. 31. Oft. HBR. 1211.

#### II. Civilrechtliche Enticheidungen.

Allgemeine Lehren. Rechtspersönlich keit eines Erziehungsvereines. Gelegentlich bes Gesuches bes katholischen Erziehungsvereines in Bahern, bemselben die Rechte eines anerkannten Vereines zu verleihen, welches Gesuch im I. und II. Rechtszuge abgewiesen wurde, wurden in der Kaffationsinstanz insbesondere folgende Sätze aufzgestellt:

Wenn auch das Vereinswesen zunächst bem Gebiete des öffentlichen Rechtes angehöre, so haben die Gerichte doch die Frage zu entscheiden, ob ein Verein die Rechte eines anerkannten Vereines in

i) Zu solchen Verträgen ist die Einwilligung aller Betheiligten erfordert, beren Zustimmungserklärungen jedenfalls nicht schlechthin als Akte einer autonomen Legislation aufgefaßt werden können, es vermag daber die Auslegung solcher Erklärungen nur als die Auslegung einer Urkunde im Sinne des Art. 791 der Brod.-D. aufgefaßt zu werden.

Anfpruch nehmen könne und hiebei von selbst zu untersuchen, ob der Verein überhaupt gesetzlich zulässig sei (Art. 1 u. 4 des Ges. v. 29. April 1869, die privatr. Stellung von Vereinen betr.), sonach insbes. auch, ob derselbe nach der gegebenen Sachlage die Merkmale eines politischen oder nicht politi

tischen Bereines an fich trage.

Die Reststellung, bag ber Berein fich bie Aufgabe gemacht, an dem Rampfe über bie ichwebenben Schulfragen regen Antheil zu nehmen und auf bie gesetliche Gestaltung bes Unterrichtswesens moglichften Ginfluß ju außern, genuge nicht, ben Berein als einen politischen im Sinne bes Art. 14 bes Bereinsgesetzes vom 26. Febr. 1850 erfcheinen gu laffen, ba die Aufgabe ber Erziehung und Bilbung ber Jugend junachft ben Charafter einer Familienangelegenheit an sich trage und burch bas Gingreis fen bes Staates in biefe Aufgabe lettere bie Gigenschaft einer Staatsangelegenheit nicht erlange, inbem bie Sorge hiefur nicht ju ben Grundbebingungen ber staatlichen Existen; und ber öffentlichen Orb: nung gehört 1). (Aufrecht erhalten wurde ber appellg. Befchluß mit Ruckficht auf ben event, geltenb gemachten, auch genügenb fpeziell ausgeführten Grund ber Mangelhaftigfeit ber Statuten.) Urth. v. 30. Ott. HVNr. 1360.

<sup>1)</sup> Wir glauben nicht unterlassen zu sollen, wenigstens unserer Anschauung Ausbruck zu geben, baß wir diese Auffassung nicht theilen, ba ber Staat durch die Einrichtung und Ueberwachung der Schulerziehung insbes, eine seinem Bestande und Grundlagen gefährdende Richtung berselben auszuschließen ausgessorbert sein kann, und wohl in der That auch ist. Die Aussührung über die eminent politische Seite gerade dieser seiner Ausgabe, welche eine hervorragende Tagesfrage bildet, kann in diesen Blättern unterlassen bleiben.

Schriftliches Schulbanerkenntniß zum Ausschlusse eine dem Verjährungsgesetz vom 26. März 1859 unterliegende Forderung in einem Prozesse (wegen Entschädigung für Bauaustagen) gegen einen Dritten vom Kläger als eine ihm obliegende bezeichnet, so liegt hierin kein die Berjährung ausschließendes schriftliches Anerkenntniß dieser Forderung im Sinne des erwähnten Gesetzes, welches im Art. 4 Uhs. 1 fordent, daß die Anerkennung schriftslich ausgestellt sein müsse.

Diese Anerkennung liege daher nur dann vor, wenn sie im Juteresse des Gläubigers und ihm gegenzüber schriftlich ausgestellt warden sei, nicht aber dann, wenn die Forderung in einem Antschädigungs: prozesse gegen einen Dritten zur Begründung der bezüglichen Ansprüche anerkamt worden sei, und ändere nichts, daß der Gläubiger in diesem Prozesse als Zeuge vorgeschlagen und verwommen worden, da hiedurch eine wirksame schriftliche Anerkennung diesem gegenüber nicht zum Abschlusse gelangt erscheine (vrgl. Windschus, Pand. S. 412 a; Seufesert, Pand. S. 72). Urth. v. 17. Oft. HW.

Sachenrecht. Servitutausübung, deren Erschwerung durch Veränderung einer Uesberschwerung durch Veränderung einer Uesberschwerung durch Veränderung einer Uesberschwerftelle. A. hatte über die Wiese des B. unbestritten seit unvordenklicher Zeit das Fahrtrecht. B. hat später einen Entwässerungsgraben angelegt, die Ausübung der Fahrt aber dadurch ersmöglicht, daß er in den Graben eine Teichel (die zugleich das Wasser ableitete) einlegte. Die Entsernung dieser Teichel ohne andere dieselbe behus der Ersmöglichung der Fahrt dienende Vorrichtung zu erssehen wurde für unstatthaft erklärt, weil, abgesehen davon, wie daß haperische Landrecht (Th. II Kap. 7 §. 2 Nr. 1) sich zu der Frage, daß eine servitus

in faciendo nicht bestehen könne, verhalte, es sich hier um eine willführliche Aenderung in dem bestehenden Zustande handle, der durch die Australiang des Entwässerungsgrabens bedingt worden ist (l.c. Kap. 7 §. 6 Nr. 5), und weil dieser Entwässerungsgraben nach der thatsächlichen Feststellung ohne die gemachte Vorrichtung die Fahrt erheblich beeinträchtigt hätte. Urth. v. 25. Ott. HVR. 1217.

Unstatthaftigkeit gesonberter Hilfs: vollstreckung an beweglichen Hypothekperztinentien. Sind Mobilien als Zubehör des Hypothekenobjektes wirksam erklärt und eingetragen worden, so können dieselben von dritten Gläubigern (auch vorbehaltlich der Rechte der Hypothekgläubiger auf den Erlös) als Vollstreckungsmittel nicht gesondert zur Versteigerung gebracht werden, zumal durch das dem Hypothekgläubiger gemäß Art. 35 des Hyp. Ses. geschaffene Präjudiz, wonach demselben jeder Anspruch gegen den dritten Besitzer einer veräußerten beweglichen Zubehör entzogen ist, zusgleich das Recht dieses Gläubigers gewahrt erscheint, gegen einen solchen Akt der Veräußerung dis zum Momente der Vollendung Widerspruch zu erheben. Urth. v. 20. Oft. HRR. 1062.

#### Berichtigung.

Oben Seite 144 Zeile 5 von unten ift vor "S. 291 ff."
einzuseten "Bb. 37".

Rebalt.: R. Hettic. Berl.: Palm & Ente (Abaluh Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Sohn.

### Dr. 3. A. Senffert's

## Blätter für Rechtsanwendung gunächft in Banern.

3 n halt: Die Bezeichnung bes Bertragsgegenstandes in notariellen Urfunden über Immobiliarvertrage. — Rachtrag zu ber in Rr. 25 enthaltes nen lleberficht über die neuere Rechtsprechung bes oberften Gerichts: holes. — Ueberficht über bie neueren Ergebniffe ber Rechtsprechung bes oberften Gerichtshofes in Gegenftanben bes Strafrechts in ber Beit vom 1. Januar 1872 bis 30. Juni 1873. (Schluß.) — Bers trage ber Sauetinber mit ben Eltern über ibr Befulium.

# Die Bezeichnung des Vertrags-Gegenstandes in no-tariellen Urkunden über Immobiliar-Verträge.

Die im Art. 63 Abf. 2 des Notariatsgesetes enthaltene Vorschrift, daß außer bem, was eine RotariatBurfunde enthalten muffe, in jeder Urfunde über unbewegliches Eigenthum basfelbe, fo weit moglich, burch Anführen bes einschlägigen Steuer: biffriftes, bes Ratafterfoliums, ber Baus : und Plannummer zu bezeichnen fei, hat nachgerade zu einer Behandlung bes Bertragsgegenstandes in folchen Urfunden geführt, welche das materielle Intereffe ber Bertragschließenben vielfach gefährbet und eine unverfiegbare Quelle von Prozessen aeworden ist.

Es wird daber nicht unverdienstlich fein, die

bezügliche Behandlung zu befprechen.

Obwohl die vorerwähnte Vorschrift, was den Immobiliarvertrag felbst betrifft, nur eine nebenfach: liche ift und junachst nur ben Zweck hat, die Evis benthaltung ber öffentlichen Bucher gegenüber bem Bechfel des Immobiliarbesites möglichst zu sichern, und eine Unterlaffung berfelben jemfalls eine Riche tigfeit bes Bertrages nicht gur Folge haben fann, Digitized by Google

Reue Folge XVIII. Banb.

so ist diese Vorschifft doch bezüglich ver Bezeich: nung des Bertragsgegenstandes fast ausnahmslos zur Hauptsache geworden: In nahezu allen Woth: riatsurkunden sind nur Plannummern als Bezeich: nung des Grundbostyes Vertragsgegenstand: Ab verstauft an B. Plannummer L ün Steuerdistrikt R. Kat.:Fol. Y ohne alle weitere Vezeichnung des Vertragsgegenstandes selbst.

Die Bertragschließenben werden regelmäßig ihre Uebereinkunft über bas Bertragsobjekt nicht in bieser Weise kundgeben, insbesondere nicht bei gedsperen Gutstomplezen, sondern ben Vertragsgegen; stand so bezeichnen, wie sie folichen wirklich im

Sinne haben.

Da die Notare schon nach der Natur der Sithe und außerdem noch gemäß Art. 45 des Notariats: gesetzes bei eigener Haftung darauf Bedacht zu nehmen haben, daß der Inhalt der von ihnen errichteten Urfunde mit der Absicht der Betheiligken nicht in Widerspruch somme, so liegt nichts naher, als den Vertragsgegenstand zur Richtigstellung ver Joseptität berselben möglichst der Intention ver Pattesen entsprechend so seitzustellen, daß seder spätere Iweissel über dessen Ibentität und Umfang ausgeschlossen wird, sedenfalls mit Rücksicht auf den kund geges benen Willen der Betheltigten gelöst werden kann.

Durch die Bezeichnung des Gegenstandes blos nach Plannummern ist dies, wie eine reiche Exfahrung bereits gelehrt hat; nicht der Fall; indem Räufig Grundstüde, die mitveräußert sein sollen, nach ihren Plannummern fehlen oder für von dem Bertrage ausgeschlossen die Plannummern aufgeführt-sind.

Es mag allerdings Falle geben, wo die Sache so flar liegt, daß die Bezeichnung ves Gegenstandes des Rechtsgeschäftes nach Planniminern allein sich als unbedentita barftellt.

Wo es fich aber um größere Kompleze handelt,

vielsache Beränderungen in dem Grundbestte bereits angezeigt sind, und große Payzellirung desselben bessteht, sollte eine vorsichtige Behandlung der Sache von selbst dazu, führen, den Gegenstand des Rechtszgeschäftes unabhängig von den Plaunummern in einer Beise zu bezeichnen, daß jeder Zweisel über den wahren Willen den Petheiligten, möglichst gestoben werden kann.

Bet der Bezeichnung bloß nach Plannummern ist dieß begreiflich nicht möglich. Berfauft A. nach der Urkunde sieben Plannummern an B. und sehlt die achte, welche einen ergänzenden Bestandtheil des Vertragskompleres bildet, und unzweiselhaft mitverstauft werden wollte, so fehlt bezüglich der achten Plannummer wohl; nicht die Willensübereinstimmung der Vertragschließenden, diese Uebereinstimmung ist aber nicht legal erklärt, sonach ungiltig, während bezüglich der in der Urkunde enthaltenen 7 Planzummern wohl eine gittige Erklärung vorliegt, die Willensübereinstimmung aber selbst fehlt. Der Vertrag kann also nur als nichtig angesochten werden, wennzer nicht im Einverständnisse der Parteien in legaler Weise ergänzt werden sollte.

tars waren eine Reihe von Parzellen, aus welchen ein Besammtbesithum mit neuen Gebäuden gebildet worden war, wur nach Plannummern übertragen worden; einige Plannummern, welche hiezu gehört hetten, sehlten in der Urfunde und darunter gerade solche, auf welchen der Gehäudesompler mitzustehen kan. Obwohl nun kaum ein Zweifel möglich ist, daß weuigstens diese mit übertragen und erworden werden wollten, blieb nichts übrig als dem Erwerber anheimzugeben, den ganzen Vertrag als nichtig anfechten, da außer den Plannummern jede les gale Bezeichnung des Vertragsgegenstandes sehlte. (S. oben S. 45). Wäre in der Urfunde nur ents

halten gewesen: A. überträgt sein Besitthum zu R., ober sein Befitthum halelbitmivie er as gulett ber sellen gangen, Beltethum ifein wellethum ohne Ausnahme und orgi., to hatte ein legaler Ausbrud bes. Bertragsmillens ifiniter fürfmibe gelegen und bie mangelhafte Bezeichnung bes Befigthumes nach - Planmunmeth " wäte ale blogen falsch Comonstratio unschadlich; id. h. bie Unfunde founte hoch nach dern erkennbaren ober benveillichen Bettrads: willen ausgeleht! wetben 1800bl. 54"ill. 18. 164. Die Geltendinachung bet Beichtigfeit wird? Baufig gegen bal Intereffe bell Erweiber8 fein, Bet 'At 19. eines ber etworbenter Beuthaftfice in foethat baben fanit. " Gerabe in einem Polchen Rintle; in welchem ein betlauftes Gtundfüldifn ber thente fowohl nach Namen die Paameninkmetisfalfch beneich net war, lag bie Rettung bes Erwetbers fillennich barin, bag basfeibe in ber Uffandel wenigftens ums "Restompler" bes Anwelens Die bezeichtet Stans, diese Bezeichmung affor alls wahrer Ausbrud bes Bet traabwillens bebandelt werben fonnte. : 1913031L

Es wird wenig Schwietigkelt vielen, ben Gergenstand des Rechtsgeschäften in einer Notariatung ver Patteien entsprechend in einer Weise zu flykein, daß ver wirkliche Bertechts wille hieduch zum Anboduck gelangt und viernalle folgende Beifügung ber Plantummerk und abbitigeste laufenden Unrichtigkeiten unschlich und bablitigesche Reihe von Prozessen abgeschnikten von Brozessen abgeschnikten von Brozessen der berteibeit ernsäulich wieden materiell richtige Louing berfelbeit ernsäulicht wiede

Bögen diese Bemerkungehrieben Beisten die Bie binden Bernsten Einer Erneit in bedafft pauglichlichten Bernsten ben bei ber beiter ben bedafter ben bei ber beiter ben bei ber beiter ben bei ben bei ber beiter bei beiter beiter beiter bei beiter bei

का तर अमेर अध्यान **भेवको trag**e और राज्य स्वयन

3til der in Mr. 25 enthaltenen Nebersicht über die Weitere Rechtsprechtung des obersteit Gerichtshofes.

emake **I. Civiletihtliche Entsiheibungen.** emakeyngibergterantiginesite attersengen

hurch Eindringen best hurch Berlielocher abgeleiteten: Bassers berstellung, eines Einz Zesigthum. SunFelge Serstellung, eines Einzschuttes, in einen Bergabhang hei Anlegung einer Eisenbahn grhielt das von den höheren Grundstächen sommend Woffer, statt, wie bisher, nach dem Maire zu, theilweise seinen Luft nach dem nahe liegenhein Bahnhosez, in dessennen Areal dasselbe durch Sideriöcher und Abzugswinzen in den Boden geleiztet wurde, durch denscher und, Abzugswinzen in den Boden geleiztet wurde, durch denschlichen Bierkeller des Klägers drang. Die Klage auf Beseitigung dieses Walternbzuges wurde in einem sassatzeilchen Urtheile für begründet erachtet.

Motive: Es seizeingallgemeiner und namentlich auch ju gem Rechte anerkannter Grundfat, bak bas Recht bes Gigenthumers, über fein Gigen: thum frei ju verfügen , nicht fo weit gebe, bag er hiebei in das Eigenthum feines Machbarn schädigend eingreifen durfe (l. 8 S. 5 D. 8, 5. Windicheib Pang. 8.159). Ginglother Gingriff liege in bem Immittiren von Rauch, Dampf, Rug, von schad: lichen Gafen, von Feuerfunken, wodurch der Nachbar befchäbigt ober belästigt merbe, wie dieß burch vielfache, oberstrichterliche Erkemetniffe anerkannt fei. Dieser Eingriff tann guch ftattfinden durch Ginleiten von Waffer. (Seuffert Archiv V 141 Rr. 2; VII 47, X 259, XXI 16, Bl. f. Ma. Bb. 22 S. 85, 2ter Erg. Bb. S. 37) und es ftehe biebei bem beschädigten Nachbar, wenn es sich um Aenberung bes natürlichen Abfluffes von Regen-

sei, analog ) und zu gleichent Zweite die actio negatoria zu. (Seuffert, Kant. 1920 Mr. 2.)
Außerdem bestimme aber das Geset bom 28.
Mai 1852 über die Benühung des Wassers im S. 34, daß dem auf dem Grunde bes Wassers im mers sich sammelnde Wasser von biesem teine alle der fremdes Eigenthum belästigelibe Richtlissis gegeen werden dürse, als wohln nach Beschäffenbett des Bodens der natürliche Lauf gett.

Hergabhang ber Wasserlanf verligtens zum größen Bergabhang ber Wasserlanf weninstens zum größen Theile geändert worden, derselbe Wine daher in seinem gegenwärtigen Zustande nicht intelle als bet natürliche Wasserabstuß betrachtet werden incht hab ber natürliche Wasserabstuß betrachtet werden incht haben die Nebe sein, daß der Eisenklich mer durch Rücksichten auf seinen Nachbar nicht gehindert werde, sein Eigenthum zu bemüßen, dan Brieflichen veränderten Wasserablauf durch entspreicheinde Vorrichtungen für seinen Nachbar unschlächlich su machen.

3war tonne ber Elgenthumer liber bal duf

<sup>\*)</sup> Bon einer Analogie kann hier keine Rede sein und ist auch bei Seuffert nicht die Rede. Die Regetorienklage sindet hier als Eigenthamsklage statt, während gerade die squad pl. arc. alleine Spezialität bildet (astlonath unweislom esse; i. 4. A §. 17 D., 39, 3), die Eigenthamsklage, aber die generelle und regelmäßig stattsindende (generalem ot ubique en agi licere) Klage bei Egenthumsverletung ist.

leinem, Grunde und Boben fich sammelnde Regenund Schneewasser beliebig verfügen, basselbe also auch in biesem versenken; es musse aber dann in bem Boden absorbirt werben und durfe nicht in bas, Figenthum, bes Nachhars gelangen. Urth. v.

27. Oft. HUNT. 1286.

Dbliggtignenrecht , Berbindlichteit gur Bieberborlage einer gestellten und übergebenen, aber Spater wieber gurudgenommenen Rechnung, Ficta possessio, Durch Die Stellung und Hebergobe, einer Rechnung über Die gemeinichaftliche Geschäftsführung wird die Rechnung jedenfolls gemeinschaftliches Eigenthum bes Rechnungsftellers und bes zur Rechnungsforberung Berechtigten : (Seuffert, Rand. : R. 4. 5,1434 Rot. 2 u. 5). hat haber ber Rechnungs: feller bie Rechnung wieder juruckgenommen, fo ist ber Begentheil, berechtigt, beren Wiebervorlage ju perlangen, gleichviel ob er biefelbe als richtig apertannt hat oder nicht, und ob ihm noch eine weitere Rechnung über Die Geschäftsführung gestellt wurde ober noch gestellt, werden will, ober ob die ermannte Rechnung, die einzige ober lette hierüber fein foll. Denn in jebem Falle hat ber Begentheil ein begründetes rechtliches Intereffe, von dem Inhalte jener Rechnung noch einmal Kenntniß zu nehmen und fich bavon zu überzeugen, ob nicht barin Angaben zu feinem Bortheile enthalten feien, welche bie etwaige neue Rechnung nicht mehr enthält. Auf die Unterlaffung der Herausgabe einer solchen früher gestellten Rechnung find nicht bie Art. 386-390 ber Aros. D. anwendbar, weil diese schon nach ihrer Stellung ben Fall im Auge haben, wenn eine -Urfunde jum 3wecte ber Benühung in einem schon anhängigen Prozeffe beraus verlangt, nicht aber ben Fall, wenn, tole hier, bie Andlieferung einer Urfunde mit einer felbstständigen Rlage gefordert wird

(Wernz) Komm. S. 390). Es würde zunch in biefem Falle das Projuds im Aut. 389 maniventes bar fein, weib ziete Rechnung zuicht zum Werzelle einer bestimmten Behauptung wirde fordem nurzust dem Zweise verlaugt würde, Invide Weurthallung zu eine Möglichen, obz und imeldien Auf prüchen den 166 neur des Rechnungsfrusen gegenzielem noch zustehen.

Sat ber Bellagte gen Bento ber gurudgenome menen Rechnung nin iber ienftenge Antwontie auf, bie-Rlage nicht bestrittens, fo voranlagt bet Rbiderlorud besselben im in 27: Rech Baugen feine Bomeisauflagen Denn ber Grundfat über bie Saftung derienigen." welcher bei Einlaffung in bem Streit els Ballagter ben Richthefis bergingAnftwuchenenenmisachen verschweigt (qui iliti sa obtalit); giltmicht bledifein ber Eigenthumsflage, ufonbern, bet allen binglichen Rlagen auf Beransgaben einerigenche 316 Beitstey Rechtsler. Bo: VI Sin 742h: undernementlich much bei ber actio ad exhibendumi (Winhicheibe Lehrb. ber Pandelten 2 Aufl. Bond 1865 7144 Seuffert I. c., Si 433 Dot. 6), welche bisweilen. wenn sie auf bas Eigenthum, (wie ifhien): gestüttwerben tann, gleichfalle bie Ratur einet binglichen

Alage annimmt (Semfferital. c. S. 159)4 archive Da die Bestimmung übere sieta possession eine civilrechtliche ist, mescheint dieselber nicht aller durch die Proz. D. aufgehoben. Insbest kannicherent Art. 390 eine solche Anshebungs deshalb nicht under halten, weil er sich nur auf Incidenteditionen bemigieht.

In der Stellung soer Klage auf Hormungabe der Rechnung liegt von selbste die Unterstellung des Klägers, daß Bekagter hieselbe besitzen Arthenvomme 30. Oft. HBRr. 1374

III. Riechenrechtliche Entideibung.

als Batrons. Preuß: Landrecht. Es haus beite fichmun die Frage, ob der k. Fiskus deshalb, weitweit Privatputvonate (durch Verfauf von Seite des Besigers an den früheren Landesherrn (Markgrafen won Ansbach) und Succession in des letter ren Stelle) sam ider protestantischen Pfarrfirche N. und ider damitie verbindenen Filiale N., welche später sur selbstftändigen Pfarrei erhoben worden ist; auf ihn Abergegungen zu betrachten sei, als subsidies daupsichtig neben der Airchengemeinde nach preußt Landrechte erscheine. Diese Frage wurde aus

nachftebenben Grunben bejaht.

Dutth Ben' Bertauf bes Patronates von Seite bedifrüheren Brivatbefigere an ben früheren prote: stuntischen Landesherrn fei bas bisherige Privatpastronat nicht unbedingt in bem Patronat des Cansbesberrn (als Landesbifthpfes) erloschen, wenn gleich int ben protestantisch geworbenen Landestheilen ber Landestheir bas: früher von ben Bischöfen geubte Pfattverleihungsrecht fortan als fog. summus epi-scopus ausgenot habe. So weit es fich um eine collatio non libera gehandelt, habe nach der Na-tur der Sache und mit Rücksicht auf die mit einem folden Privatrechte nicht' felten verknüpften Berbindlickeiten ein solch' fingutäres Rechtsverhältniß burch die Ausübung des landesherrlichen Patronates nicht sohne Weiteres in der Art verwischt werden toanen, daß ber Canbesherr das freie Pfarrverleih: ungsrecht, nicht aber die mit einem bestandenen Pris vatpatronate verbundenen Lasten übersommen hätte, insbesondere wenn der Landesherr das Patronat mit einem Gute erworben habe, dessen jeweiligem Bessitzer das Pfarrpatronat zustand; es musse vielnehr der Landesherr nach den Grundsätzen des gemeinen kanonischen Rechtes die Wirkungen eines solch' ersworbenen Privatpatronates gegen sich gelten lassen. Die bei Obligations und Servitutverhältnissen vors

tommenden Erlöschungkanten (Konfusion: und Kapffellenden und Gelübation) bieten keiner zusteffenden Analogie nicht der Privatpatron und der Kandesherr (von dem Som werbe des Privatpatronatest durch testeren Isch nicht als Gläubiger und Schuldner oder als Basiser pap dienenden und herrschwieden Grundstäden gesenüber gestanden seinen Zuden sein sein aus herrschwie des sandesherriche Partronat kein Cohristrechd, kein alls der Staatsges walt sließendes, sondern ein nur mit dieser verbung dens Necht (Axnold, Beiter Bondesherr nebendesenuch ein Privatpatronatsrecht mit dauennder Wirfung sessisch pat dauennder Wirfung sessisch sein Privatpatronatsrecht mit dauennder Wirfung sessisch sein Privatpatronatsrecht mit dauennder Philippelische gestellt, das die Kollatianen durch den Landesberrn als Ausübung des Privatpatronatsrechtes sied harrftellten.

stellten.
In der Abtrennung der früheren Raplaneisppy der Pfarvlirche N. und Umppandlung dersolben in eine selbstständige Pfarvei liege farper nicht, eine Supprimirung derselken, mit welchen das Private patronatsrecht erloschen wäre, da hierunter nur eine gänzliche Ausbebung einer Kirchenpfründe zu der stehen sei (Richtet, Kirchen). 6. Aust. S. 483; Brendel, Kirchen. 3. Aust. S. 2. S. 907; Permaneder, Kirchen. 3. Aust. S. 338).

In der bloßen Abtrennung liege nur eine Theilung des Benefiziums; in welchem Falle, der Patron der unsprünglichen Pfründe das Patronat behalte oder allenfalls den Erbaner der neuen Kirche das Kompatronat erwerbe (Perm. l. C. Sp. 376 3iff. 3).

Nicht entgegenstehe Kap. 3 X. 3,48, indem bort nur davon die Rede sei, daß dem Pfarrer (rector) der Stammpfarrei daß Präsentationsrecht auf die neu errichtete Pfründe sammt allen Ehrenzechten verbleibe (Richter l. c. S. 487 Rot. 14).

Es laffe fich baber bie Aufstellung, bag bas

Patronit über die nenerrichtete Pfrlinde erst verfiehen iverden miffe (vgl. Brendel 1. c. S. 905 Apl. 1 a. C.) um so minder rochtfertigen, als hier der Landeshert sich selbst das Patronat hatte verkelhen mussen.

Sievon abweichende Bestimmungen enthalte auch das preuß. Landr. nicht, indem die beshalb in Bezug genommen §2.569—688 II 11, wie sich guit beren Inhalte ergebe, Neber nicht passen.

Der Einwand, daß dieses Landrecht hinsichtlich ber Baufast liberhundt nur von Pfarrelen und Pfarregen, nicht aber von Kaplansausert, spreche, sei metheblich, well es sich biet nicht um ein Kaplanshans (von welchem alleier ein Obertrib. Ert. v. 3. Sanuar 1862 spreche) handles

In N. habe eine Filialfirche längst bestanden, welche von der Stammstecke aus pastorirt worden sei; indem diese Kaplanel zu einer selbstständigen Pfarrei erhoben und hiedurch die Errichtung eines Pfarrgebäudes in N. nothwendig geworden sei, tonne nicht gesagt werden, daß es sich um ein Kaplaneihaus handle, bezüglich besten die Borschriften des Landrechtes über die Baupsticht an Pfarrshälfern keine Anwendung fänden. Nachdem auch sestgestellt sei, daß von dein früheren Besiger und stammstrche und die Filiale ausgeübt worden sei, so sein den Landesberrn das Patronat über die Stammstrche und die Filiale ausgeübt worden sei, so sein bassen. Flösus übergegangen. Urth. v. 3. Nov. Hont. 1274.

Tatan (Asia) of a confidence o

Neberficht der bei ber binneben

über die neueren Ergebniffe der Rechtsprechung des oberfien Gerichtshofes in Gegentländen des Strafrechtes

in der Beit vom 1. Januar 1872 bis 30, Juni 1873.

(Shluß.)

VI. Bereinszollgefes vom Sabre 1869.

§. 152 u. 166. Die Vorschrift in bar von ber k. Generalzolladministration für das Kauptzolk amt Passau erlassenen Zollhof: und Niederlagsordnung vom 2. März 1853, wonach Schiffe "und Flöße, welche mit zollfreien in das Austand aust tretenden Gütern beladen, sind, zur zollordnungstretenden Götertigung an dem bestimmten Landungstplage in Passau anzulanden haben, hat keine Gülttigkeit. (E. v. 26. April 1872.)

VII. Gewerbeordnung für bas beutsche Reich vom 21. Juni 1869.

S. 29, 147 Ziff. 3. Mit der Bezeichnung: "Arzt" ist ein approbirter Arzt, eine geprüfte Wesdiginalperson bezeichnet. Wer in einem Zeugusse über die Behandlung eines Kranken sich als behand belnder Arzt aufführt, bezeichnet sich als Arzt und der Beisat: "nicht praktischer Arzt" macht biese Bezeichnung nicht strassos. (E. v. 21. März 1878)

Wer sich als "Naturarzt" bezeichnet, ohne api probirter Arzt zu sein; wer sich den Doktortitel unbefugt beilegt, um als approbirter Arzt zu gelten, ist strafbar. (E. v. 3. Juni 1873.)

Bemerkung: Die unbefugte Bezeichnung als Arzt ist für sich allein strafbar, es bedarf nicht noch bes ärztlichen Gewerbebetriebes. E. bes Ober

tribunals in Berlin vom 3. Mai 1872. Golts bammer l. c. Bb. XX p. 268.

Wer sich, als.,, Spezialarzt", bezeichnet, bezeich: net fc und Arzt. Ert, b. f. Würtembergischen ge-beinen Ruths vom 26. Marz 1873. Würtem-bergisches Archiv für Recht und Rechtsverwalt: ung 98. XV, 462.

VIII. Banerisches Militärstrafgesete buch vom 29. April 1869.

22 Art. 101 Abs. 3. Die Borschrift, wonach die Berjährung ber Desertion erst mit ber Rudtehr bes Deferteurs zu feiner Pflicht beginnt, fest die Fort-Buller ber Militarpflicht voraus und findet da teine Anwendung," wo der Deferteur mabrend feiner Abwesenheit burch ein in Rechtsfraft erwachsenes Ursthist nis bet bewaffneten Macht entlassen wurde. (G. v. 10. Rebruar 1872.)

IX, Baperisches Malzaufschlaggeset r. vom 19. Mai 1868.

Elin Art. 52, 68. Ein Diensthote, welcher im Betriebe ber Brauerei feines Dienstherrn nicht vermenbet ift und gegen beffen ausbrudlichen Auftrag Mals besselben jum Brechen in eine mit einem Megapparate nicht verfebene Muble verbringen läßt, ohne vorher die Polette biegu erholt zu haben, ift wegen Defraubation zu bestrafen. (E. v. 9. August 1872.)

Art. 71, 7. Ber Reis gurichtet und bereit balt, um ihn bei ber Bierbereitung als Bufat ober Erfat zu verwenden, ist straflos. (E. v. 4. Mai 1872.)

Art. 73 Biff. 1 u. 2 Art. 32. Wenn Malg in bem Rebengebaube einer Muble, welches nicht einen Theil ber Mühltäumer seicht bildet, aufgefuns ben wird und nichtzerwiesen werden kann, idahigebas Malz bem Müller gehört, und, von invenissen den Auffindungsort, gebracht wurden, kunn der Thatiesstand eines strafbaven Neuten alle gegebaus nichtzers achtet werden. (E.: v. 15. April 1878.) — ilong ist

Art. 81 Abs. 4, Art. 33 Abs. 2 Art. 54. Ber Inhaber einer mit einem genehmigten Mekapparate versehenen Partikular-Malzmühte, welcher, das Maß bes zum Brechen gelangten Malzes nicht so in die Polette und in das Brechregister einträgt, wie es der Mehapparat anzeigt, wird, wenn eine wissentlich falsche Bestätigung des Abmeßbesundes nicht zu erweisen ist, wegen Ordnungswidrigkeit bestraft. (E. v. 9. August 1872.)

X. Banerifches Behrverfassung geset vom 30. Januar 1868.

Art. 90 cf. §. 82 Geerergänzungsgefetz vom Jahre 1828 und §. 70 u. 72 RStGB. Zur Berfügung über bus mit Befchlag belegte Bermögen eines verurtheilten Widerspenstigen ist die Konffriptionsbehörde ohne gerichtliche Ermächtigung befügt. Die Bestimmungen über Berjährung der Strafvollsstredung kommen hiebei nicht in Betracht. (E. v. 15. März 1872.)

XI. Bayerisches Geset vom 28: Mui 1852, die Benütung des Wassers bietr.

Art. 100. Die Verwaltungsbehörbem find nur befugt, Strafbestimmungen über Gegenständen zu treffen, über welche in Gemäscheit des obenerswähnten Gefetes überhaupt Anordnungen zu treffen befugt sind. Sandelt es sich wicht um einen Jedem gestatteten Wassergebrauch, um die Benützung des

Wonfers eines inicht inn Eigentflumer bes Staatos Frehenden Abelvabfluffes i Auder Bekelebe von Winhlen nat jur Bewafferung won: Wiefen, welche als Aus-Mig bed Gigenthumerechtes mur ben Gigenthumern veristreffenden Liegenschaften gustellt; bann ift bie Verwaltungsbeforbe nicht befugt, Anordnungen mit Strafandrobungen ku lerlaffen, i fonbern allenfallfige Differentien bevon die Gerichte mutentscheiben. (E. 901916. Janhar 1872 yuli (Constitution) n i gert ich ein keinelle ich eine ete, gere

Su sin it not all particle with a tr XII. Baverisches Forftgeset vom 28. 1. 19 11.0 141.0 Mark 1 852. ... 

έı

Art. 48, 90. Wenn bie Abfuhr bes in einem städtischen Walbe geschlagenen und bem Magistrate burch die Forsthehorde überwiesenen Golzes inners halb des festgesetzten Raumungtermines nicht vorgenommen wurde, konnen die Magistratemitglieder nicht wegen Forstfrevels gestraft werben, weil Niemand im, eigenen Walba einen Forstfrevel begeben fann. Art, 90 fpricht nur von jenen Berfonen, welche vom Waldbester in Folge Berechtigung Golz ans gewiesen erhielten. (E. v. 4. Februar 1873.) Art. 84, 49. Wenn Personen, denen ungemes

fene Streubezugerechte nach Bedarf zustehen, in bem ihnen angewiesenen Walborte mehr Streu rechen, als bas Forstamt und bie höhere Finangbehörbe angeordnet hat, jeboch ohne ihren Bedarf ju überschreiten, so machen fie sich keines Forstfrevels schuldig. (Plen. Ert. v. 24. Ottober 1872.)

Art. 115. Bohnen ber Frevler und ber Raufer gefrevelten Golzes in verschiebenen Bezirfen, bann ift bas Gericht, in beffen Bezirf ber Frevel verübt wurde, zur Aburtheilung beiber auftanbig. (E. v. 7. September 1870.)

XIII. Bayerisches Gefetzum Schutze ges gen ben Mißbrauch ber Presse vom 17. März 1850.

Art. 38. Ein Sausiren von Schriften ist nicht vorhanden, wenn Jemand in einem Wirthshause, das er nicht zum Zwecke des Schriftenverkauses besuchte, eine Schrift, welche er zufällig zur Uebers bringung an einen anderen Ort bei sich hatte, an bortige Gäste veräußert. (E. v. 11. Oft. 1872.)

Art. 47. Der Redakteur einer Zeitung ist zur Aufnahme einer Berichtigung, welche nicht blos die Widerlegung thatsächlicher Behauptungen, sondern auch einen Widerspruch einer ausgesprochenen Ansschauung enthält, nicht verpflichtet. (E. v. 25. Ofstober 1872.)

### Entscheidungen des obersten Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

Bertrage ber haustinder mit ben Eltern über ihr Betulium.

Die nach rönk Rechte verneinte Rechtsfrage, ob Haustinder über ihr Sondergut als ein peculium adventit. mit ihren Eltern selbst paktiren können, ist auch nach fränk. Landrecht ebenso zu entsscheiden, indem dieses nur eine lex specialis für die in der Landg. Ordnung des Herzogthums Fransken v. 1733 angeführten in vorliegender Rechtssache nicht einschlagenden einzelnen Fälle bildet und im Tit. 122 §. 3 der Landg. O. ausdrücklich bestimmt ist, daß alles Dassenige, was in derselben nicht sond berlich versehen, nach Inhalt und Besag gemeiner geschriebener Rechten gehalten und entschieden werz den soll.

OAG.:Erf. v. 7. März 1870 MNr. 1037 v. 1869.

#### 19 . it C. Dr. BusA. "Senfert's

# für Rechtsanwendung

' gunachft in Banetn.

Rotig. — Buftanbigleit gur Beftätigung von Gintinbicaftsverträgen nath Burgburger Lambrecht, won' Oberftantsamwalt v. Seel. — Die Reiche-Gewerbe-Orbnung und bas baper. Polizeistrafgesehuch.

#### Notiz.

Aur Unterbringung vorliegender werthvoller Beitrage, fowie jum 3mede ber Forberung ber Mittheilung ber noch rudftanbigen alteren oberftrichterl. Erfenntniffe fieht fich bie Rebattion veranlagt, bem laufenden Bande nach früherer Uebung 6 Ergang-unge-Nummern anzureihen, beren Ausgabe mit Abschluß des Bandes bewertstelligt sein wird.

#### Buftandigkeit zur Bestätigung pon Einkindschaftsverträgen nach Würzburger Landrecht.

Von Oberftaatsdnwalt v. Seel.

(Fortsetung ju Bb. XXXVII S. 147.)

Mach Theil III Tit. 109 §. 3, Tit. 111 §. 1, 2, 5, 15, 16 ber taiferlichen Landger. Drbnung von 1618 war bas faiferliche Landgericht Berzogthums Franken ausschließend zur Instruktion und Bestätig-ung ber Einkinbichaftsvertrage zuständig. Durch Verordnung v. 3. Mai 1782 (Landmand. Samml. Bd. III S. 264) wurde bestimmt, bas hiezu bas Landgerichtssyndifat ober die ordentliche Amtsbehörde bes jur fernerweiten Ghe fchreitenben Theiles juftanbia fei. Bei ber im Jahre 1803 eingetretenen Beran: berung ber Gerichtsverfaffung trat bezüglich ber Be-Digitized by Google

Reue Folge XVIII. Banb.

fugniß zu Bertragskonfirmationen das Hofgericht an die Stelle des Landgerichts. Durch Verordnung vom 26. Mai 1807 (Großherzoglich Würzburgisches Regierungsblatt 1807 S. 41) endlich wurde die Befugniß aller Untergerichte zur Vornahme von Verstragskonfirmationen ausgesprochen; sonach die Paciszenten angewiesen, die Bestätigung dei ihrer sonst kompetenten Behörde zu suchen, für Beschwerden in Vertragsbestätigungsangelegenheiten wurde der Rechtszug zum Hofgericht eröffnet; bezüglich solcher Verträge aber, wobei insgesommt oder theilweise Personen befreiten Gerichtsstandes betheiligt waren, wurde spezielle Bestimmung getrossen, und zwar dashin, daß für jene Verträge, wobei nur besteite Personen betheiligt wären, das Hosgericht zur Bestätigung zuständig verbleibe, bezüglich solcher Verträge aber, wobei besreite und nicht besreite Personen konsturriren, wurde angeordnet, daß, wenn die Paciszenten Cheverlobte sind — was also den Fall der Einsindschaftung einschließt — das sorum des künfstigen Ehemannes maßgebend sein soll.

Wenn nun

I. die vertragsschließenden Theile nicht beiderseits personlich unter der Herrschaft des Würzburger Landrechtes stehen, so ist es klar, daß die Vertragsbestätigung bei jenem Gerichte nachzusuchen ist, welches den personlichen Gerichtsstand des dem Würzburger Landrecht unterworfenen Theisles bildet, indem ein Gericht, das nicht zum Geltungsgebiet des fraglichen Partikularrechtes gehört, solches auch nicht anwenden kann, und erkannte das k. Appellationsgericht von Unterstranken und Aschaffenburg am 26. August 1872 in Vetresf des Kompetenzkonslistes zwischen dem Landgerichte Würzburg r. M. und Hammelburg wegen Unirung des unehelichen Kindes G. H. von P. in diesem Sinne.

II. Sind beibe Theile bem Burgburger Landrechte untergeben, stehen jedoch unter verschiedenen Ge-

richtsständen und es bringt

1) nur ber eine Theil zu unirende Rinder in die She mit, so bestand fruher, soweit immer Belege aus ber appellationsgerichtlichen Pragis gefammelt werben fonnten, die Anficht, bag bas Gericht zuständig fei, unter welchem jener Theil ftebt, von beffen Seite ju unirende Rinder in bie Ehe eingebracht werben. So murbe vom Appellationsgerichte für ben Untermainfreis mit Besching vom 25. April 1823 in bem Kompetengtonflitt zwischen bem Landgericht Ochsenfurt und Röttingen wegen Bestätigung Einkindschaftsvertrages zwischen M. D. aus B. und D. F. aus St. entschieden. In glei: chem Sinne etfaunte bas f. Appellationsgericht am 14. Marg 1845 in Betreff ber Gintinbe fchaftung ber erstehelichen Kinber des Rechnungsrevisore &. von Burgburg. - Am 23. Janner 1845 erging eine appellationsgerichtliche Entifchtießung an bas k. Landgericht Reustabt a. S., wobei biefes Gericht auf vorerwähnte beibe Berordnungen mit bem Bemerten hingewiesen wurde, bag schon nach ber Natur ber Sache bie bei fraglicher Bertragsbestätigung erforderliche cognitio causae ben Wirkungsfreis ber Auratelbehörbe bes zu unirenden Kindes berühre. Durch Erkenninis vom 30. November 1853, erlassen bezüglich eines zwijchen ven Lunggen bestätigung best nigshofen und Hofheim wegen Bestätigung best Einfindschaftsvertrages bes Q. R. von &. und bet A. J. von U. entstandenen Rompetengkonflittes wurde anerkannt, daß jur Aufnahme bes Einkaufsvertrages jenes Gericht zuständig sei, worin ber zur weiteren Che schreitende Theil nebst feinem zu unirenben Rinde wohne. Bleiche Digitized by Google

ten. Von dieser konstanten Praxis wich nun das t. Appellationsgericht in neuester Zeit bei Entscheidung eines Kompetenzkonfliktes zwischen dem k. Landgerichte Bürzburg r. M. und Karlstadt wegen Bestätigung des Einkindsschaftsvertrages zwischen J. K. von L. und M. B. von M. mit Erkenntniß vom 29. November 1872 ab und erklärte nicht jenes Gericht, welchem der das zu unirende Kind einbringende Chetheil, im konkreten Falle die Braut, angehört, sondem das Domizilsgericht des Bräutigams, als künstigen Familienoberhauptes, für zuständig. Das aber die frühere Praxis den Borzug verdiene und kein Grund bestehe, von derselben abzuweichen,

Ansicht findet sich in einem appellationsgericht lichen Erkenntnisse vom 5. Dezdr. 1868, den Kompetenzkonflikt zwischen dem Landgerichte Münnerstadt und Arnstein, wegen Bestätigung des Einkindschaftsvertrages zwischen M. M. von S. und B. F. von N., endlich in dem appellationsgerichtlichen Erkenntnisse vom 15. Juni 1870, den Kompetenzkonslikt zwischen dem k. Landgerichte Marktheidenseld und Gerolzhofen in der Einkindschaftungssache des C. R. von B. und der A. S. von N. betr., vertre-

bafür sprechen folgende Erwägungen.
a) Sowohl nach den Grundsätzen des deutschen Privatrechts (Mittermaier, deutsches Privatrecht 6. Aufl. Bd. 2 S. 267) als nach Tit. 109 S. 3 der Landger. Orden, sindet eine causae cognitio nur im Interesse der Borksinder statt. Dieses kennt aber das ordentliche Gericht desjenigen Chetheiles, welcher Kinder mitbringt, am genauesten.

b) Wenn auch die Verordnung vom 3. Mai 1872 nur von dem Falle spricht, da eine verwittwete, mit Kindern versehene Person zur "fet

nerweiten" Che schreitet, so findet die das selbst ausgesprochene Kompetenzbestimmung boch wegen Gleichheit ber ratio legis auch bann Anwendung, wenn von 2 ledigen Rups turienten nur ein Theil ein außereheliches Rind mit in die Che bringt. Bur Beit, ale bie Berordn. vom 3. Mai 1782 erlaffen wurde, war eine Ginkindschaftung unehelicher Rinder überhaupt noch nicht julaffig. Das Burgburger Land: recht fannte urfprunglich eine Ginfindschaftung nur bezüglich ber ehelichen Rinder aus ber burch den Tob getrennten vorigen Che. (Landg.: Ordn. Thl. III Tit. 108, B. 13. Juli 1709 Nr. I (Landmand.: Samml. Bb. IS. 565) B.D. vom 22. Juli 1777. Nr. 7 (Land: mand. : Sammt. Bb. III S. 151). burch Verordn. vom 9. April 1791 (Land: mand. Samml. Bb. III S. 473) wurde gestattet, daß auch unebeliche Kinder einer Frauensperson in die von ihr mit einem anderen Manne, als ihrem Schwängerer, eingehenbe Che burch Einfindschaftung aufgenommen werben.

Daburch, baß in ber Verordn. vom 26. Mai 1807 alle Untergerichte in der Jurisdiktion für Bertragsbestätigungen unter Personen nicht besteiten Gerichtsstandes bestätigt wurden, ist an der in der Verordn. v. 3. Mai 1782 enthaltenen Bestimmung über die konfrete Zusständigkeit dessenigen Untergerichtes nichts gegeändert, welchem der zur weiteren She schreiztende, d. h. Kinder in die She einbringende Shetheil angehört, die Sonderbestimmungen aber über die Kompetenz für Verträge, wobei Personen befreiten Gerichtsstandes ausschließend oder theilweise betheiligt sind, erscheinen als antiquirt, da es keinen befreiten Gerichtsstand mehr giebt, sohin ein Zusammentressen von

befreiten mit unbefreiten Perfonen nicht mehr vorkommen kann.

d) Auch bas Geset vom 4. Juni 1822 II (Ges.: Bl. 1822 S. 201) bürfte einschlagen, indem hienach die Protokollirung dort zu geschehen hat, wo der Kinder nächste Freunde von Batter und Mutter wohnen, was regelmäßig nach den Berhältnissen, wie sie im ehemals Würzeburg'schen Gebiet bestehen, der Wohnort der zu unirenden Kinder sein wird.

e) Als Gewährschaft aus ber einschlägigen Litera-

tur wird auf

v. Schelhaß, Darftellung bes Birgburger

Landrechts S. 111 Anm. 3

Ringelmann, Inauguralabhandlung über bie historische Ausbildung und rechtliche Natur ber Einkindschaft. Würzburg 1828 S. 68

v. d. Pfordten, Abhandlung über die Einstindschaft in Bl. für Rechtsanwendung Bb. V S 118

Bezug genommen \*).

2) Wenn aber beibe Nupturienten Kinder in die She einbringen, so spricht sich Ringelmann S. 69 und ihm folgend Schelhaß S. 112 dahin aus, daß nach allgemeinen Rechtsgrunds sägen die Vertragsbestätigung von den beiders seitigen Domizilsgerichten kumulativ zu erfolgen habe. Diese Ansicht sindet jedoch in der Praxis keineswegs ungetheilte Anwendung, vielmehr gehen häusig die Bestätigungen nur von dem Domizilsgerichte des künftigen Chemannes

<sup>\*)</sup> Ickstat, dissert. de unione prolium in Schneidt thesaurus juris franconici I. Abschnitt 10. Heft S. 1797 steht noch auf bem Standpunkte ber bamaligen Zuständigkeit bes kaisent. Lausgerichtes.

aus. Die auf mehrere Jahrzehnte zurückreichenben und mit größter Sorgfalt angestellten Nachforschungen ließen 49 Fälle ermitteln, wobei
von den unter verschiedenen Gerichten stehenden
beiderseitigen Rupturienten Kinder in die Ehe
eingebracht wurden und nur in 9 Fällen wurde
nach der ersteren, in sämmtlichen übrigen nach
der letzteren Ansicht verfahren.

Indeffen sprach sich das t. Bezirksgericht Schweinfurt mit Beschluß vom 23. Oftober 1868 dafür aus, daß, wenn Kinder von beisden Seiten vereinkindschaftet werden, die bisser unter verschiedener Jurisdiktion standen, so habe die Bertragsbestätigung von den beiberlei

Berichten auszugehen.

## Die Reichs-Gewerbe-Granung und das bayerische Polizeistrafgesethuch.

In der verbreiteten Ausgabe der Gewerbe-Ordnung für das deutsche Reich nach dem Einführungsgesetze für Bapern von Osfar Reber, f. b. Landgerichtsaffessor 1), sindet sich S. 94 zu S. 156 die Bemerkung:

"In Bayern tritt die Gewerbeordnung (sc.: für das deutsche Reich) am 1. Januar 1873, bezüglich der §§. 29 u. 147 3. 3 aber schon am 1. Juli 1872 in Kraft, womit die bayerische Gewerbesordnung vom 30. Januar 1868 mit den Bestimmungen des Polizeistrafgeseybuches XII. Hauptstück von selbst außer Kraft tritt. RBU. Art. 2."

Diese Bemerkung ist in ihrer Allgemeinheit un: tichtig. Weber ist bas bayerische Gewerbegesetz vom 30. Januar 1868 als Ganzes, noch sind alle im

<sup>4)</sup> Minden, Lentuer fde Budhanblung. 1872.

XII. Bauptstude enthaltenen Artifel bes Polizeistrafs gesethuches in Folge ber Ginführung ber Reichs:

Gewerbes Ordnung aufgehoben.

Die Reichs-Gewerbe-Ordnung führt ausdrücklich im S. 6 eine Reihe von Materien des Gewerbs-wesenst an, auf welche sie keine Anwendung sindet; deren Regelung folglich den Landesgesetzgedungen vorbehalten ist. Unter diesen ausgeschiedenen Materien besinden sich z. B. die Eisenbahnunternehmungen, für welche in Art. 8 Ziff. 1 des bayer. Gewerbegesetzs die Konzessionspflicht statuirt wird; eine Statuirung, deren fortdauernde Giltigkeit nach dem angeführten S. 6 nicht den mindesten Zweisel leidet.

angeführten S. 6 nicht ben minbesten Zweifel leibet. Die Reichs: Gewerbe: Orbnung enthält ferner in S. 144 einen generellen ziemlich behnbaren Borbe: halt zu Gunsten lanbesgesetzlicher Strafbestimmun:

gen, indem sie verordnet:

"§. 144. Inwiefern, abgesehen von den Borfchrifschriften über die Entziehung des Gewerbebes
triebes (§. 143), Zuwiderhandlungen der Ges
werbebetreibenden gegen ihre Berufspflichten
außer den in diesem Gesehe erwähnten Fällen
einer Strafe unterliegen, ist nach den darüber
bestehenden Gesehen zu beurtheilen."

bestehenden Gesetzen zu beurtheilen."
Außer diesem generellen Vorbehalte finden sich dann noch in den §§. 5, 7, 12, 16, 17, 23, 24, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73—78, 80, 106 b. RGO. spezielle Vorbehalte zu Gunsten der Gesetzebung oder des

Berordnungsrechtes ber Ginzelstaaten.

Dengemäß kann von einer generellen Aufhebung des bayerischen Gewerbegefetzes sammt dem XII. Hauptstücke des PStGB. nicht die Rede sein. Vielmehr bestehen das bayerische Gewerbegesetz und die Bestimmungen des Polizeistrafgesetzbuches über Erwerbs- und Gewerbspolizei noch in Giltigkeit, soweit sie nicht durch entsprechende Bestimmungen ber RGO. ersest ober aber burch derogatorische Klauseln berselben (z. B. Abs. II bes §. 144) absgeschaft, ober aber mit allgemeinen Grundsätzen ber RGO. unvereinbar sind.

Die Untersuchung barüber, wie weit hienach bie einzelnen Partien bes baber. Gewerbegesetzes noch sortbestehen, liegt außerhalb bes nächsten Zweckes bieser Erörterung, welche sich die Aufgabe stellt, die Giltigkeit der einzelnen Strafbestimmungen bes PStGB. mit Rücksicht auf die RGD. zu prüfen 2).

Bei dieser Prüfung hat man zu fragen: 1) Ift die betreffende Bestimmung des PStGB. durch eine entsprechende Strafbestimmung der RGO. erset?
2) Enthält die RGO. keine derogatorische Klausel gegen die Fortdauer der betreffenden Bestimmung?
3) Verstößt die Bestimmung des PStGB. nicht gegen ein Prinzip der RGB.? Nur diejenigen Bestimmungen des PStGB., welche durch dieses dreissache Sieb hindurch fallen, bleiben übrig als ders malen zu Recht bestehend.

Art. 127 Abs. I des PStGB. ist durch §. 147 Ziff. 3 der AGO. vollständig ersetzt und daher außer Araft getreten. Zwar erwähnt §. 147 Ziff. 3 nicht ausbrücklich die Titel "Landsarzt", "Chirurg", "Bader", welche in Art. 127 Abs. I aufgezählt werden; allein, da die Aufzählung

<sup>2)</sup> Ein Auffat in den Bl. f. adm. Pr. Bb. XII. 1872 Rr. 21, 22 S. 321 ff., welcher neben Anderem auch die Frage der Giltigkeit der betr. Strasbestimmungen des PStGB. berührt, dürste diese Arbeit nicht als überstüffig erscheinen lassen, weil der Verfasser seine Aufsates sich mit einer allgemeinen Uebersicht und der bloßen Thesis begnügt, daß diese oder jene Strasbestimmung gelte, bez. aufgehoben sei; auch die Entsicheidung über manche Punkte wissentlich als eine ofsene Frage behandelt. Wo der zitirte Aufsat von den Resultaten der gegenwärtigen Erörterung abweicht, wird dies in den Noten angegeben werden.

bes §. 147 Ziff. 3 offenbar eine exemplikative ist, ber §. auch die Beilegung eines "ähnlichen Titels", wie die ausbrücklich genannten, mit Strafe bedroht, so hat der Art. 127 Abs. I in keiner Hinsicht mehr Anspruch auf rechtliche Giltigkeit.

Art. 127 Abs. II bes BSt & B.

enthält eine in der RGO. nicht vorkommende Besschränkung der Freiheit der ärztlichen Prazis. Gesmäß der Borbehalte in §. 6 und 144 der RGO. ist die betr. Bestimmung rechtsgiltig, zumal bei derfelsben neben dem gewerbes auch ein fanitätspolizeiliches Interesse obwaltet 3).

Art. 127 Abs. III des PStGB. ist gebeckt und baher ersetzt durch §. 80 Abs. II ber RGO. Die Ueberschreitung der Taxe ist weder im PStGB. noch in der RGO. mit Strafe bedroht.

Für

Art. 128 bes PSt &B. besteht feine analoge Bestimmung der RGD. Es fragt fich, in wie weit ber Landesgesetzgebung bie Befugniß, für Aerste, Wundatzte, Baber, Bebam: men und Thierarzte Verpflichtungen bezüglich ber Bahl und Beranderung ihres Bohnortes festzus setzen zusteht. Die Grenze ist gezogen burch §. 29 Abs. III ber RGO., welcher bestimmt; "Personen, welche eine solche (so. in Abs. I u. II bezeichnete) Approbation erlangt haben, find innerhalb bes Bundesgebietes in ber Wahl bes Ortes, wo ihr Gewerbe betreiben wollen, . . . . nicht be: schränkt". Folglich find alle verordnungemäßigen Bestimmungen, welche die Medizinalpersonen mit Ausnahme ber burch §. 29 überhaupt nicht ber rührten Sebammen, Befchrankungen hinfichtlich ber Bahl und Beränderungen ihres Domigile auferlegen, aufgehoben. Dagegen tann zweifellog auch ben in S. 29 ber RGO. genannten Medizinalpersonen bie

<sup>)</sup> A. M. ber ad Note 2 git. Auffat. S. 349.

Anzeige bei Wahl und Veränderung ihres Wohnsortes, welche Anzeige denselben durch §. 14 der RGO. noch nicht auferlegt ist (vrgl. §. 6 der RGO.), zur Pflicht gemacht werden; und sweit hierüber verordnungsmäßige Bestimmungen bestehen oder erslassen werden, sind Zuwiderhandlungen nach Art. 128 des PStGB. strafbar.

Demgemäß ist der Art. 128 des PStGB. in fortdauernder Giktigkeit. Die in der bayer. Berordn. vom 11. August 1873 (Rgbl. 1873 S. 1313 ff.), für Aerzte und das sog. unterärztliche Personal aufzgestellten Berpflichtungen zur Anzeige der Nieders lassung sowie der Domizilveränderungen an die Disstriktspolizelbehörde sind durch die Strafbestimmungen des Art. 128 des PStGB. gebeat.

Für Domizilsans und Abmelbungen von Thiers arzien und Sebammen besteht bermalen in Babern teine verordnungsmäßige Verpflichtung \*), boch

tonnen foldbe jeber Beit erlaffen werben.

Soweit

Art. 129 bes PStBB.
Privat-Beils und Entbindungsauftalten betrifft, ersfeigt ihn §. 30 u. 147 Biff. 1 der RGO. Für Errichtung von Badeanstalten enthält die RGO. keine Vorschriften. Es besteht also nach d. RGO. keine Vorschriften. Auch nach dem bayer. Gewerbegesete von 1868 gehörten Badeanstalten nicht zu den eizgentlich konzessionspflichtigen Gewerben (vrgl. Art. 8 bes Gesets); wohl aber war ausdrücklich in Art. 16 ausgesprochen, daß die Bestimmungen des Polizeisstrafgesetsbuches ) über Auswanderungsgeschäfte und Auswanderungsagenturen, über Schaus und Vors

<sup>4)</sup> Brel. Riebel BStGB. S. 197.

ben Art. 129 bes PStGB. von 1871 entspricht bem Art. 127 bes bei Erlaß bes Gewerbegesetes giltigen PSCGB, von 1861.

stellungen, Babeanstalten, brand: und fonstige Berficherungsanftalten, Leifgeschäfte, über bie im offentlichen Intereffe fur bestimmte Dienftleistungen befonders aufgestellten Perfonen und über die Gefinde verbinger burch bas Gewerbegefet feine Abanderung Es bedurfte biefes Borbehaltes um bie betreffenben Bestimmungen bes PStBB. von 1861 gegenüber bem baver. Gewerbegefete aufrecht ju erhalten, bie RGO. stellt nun in §. 1 bas Bringip ber Gewerbefreiheit auf, bestimmt, bag ber Betrieb eines Bewerbes Jebermann gestattet fei, foweit nicht burch biefes Befet Ausnahmen ober Befchrantungen vorgeschrieben ober zugelaffen find. Folglich fteht es nicht in ber Befugnig ber Landesgefetaebung für nach ber R&D. freigegebene Bewerbe bie Nothwendigfeit polizeilicher Genehmigung aus irgend welchen Grunden ju ftatuiren. Art. 143 ift baber auch bezüglich ber Babeanstalten, und zwar in biefer Beziehung ohne Erfat, aufgehoben 6).

Art. 130 bes \$6 60.

ist vollständig aufgehoben, weil ersest durch die §§. 16 ff. (vrgl. a. §. 27) der RGO., welche durch die Strafbestimmungen in §. 147 Ziff. 2 u. Abf. III der RGO. ihre Erganzung finden.

Art. 131 bes \$St&B.
ift vollständig aufgehoben. Bezüglich ber Anlegung
von Dampfmaschinen ergiebt sich bies aus einem

Der Entwurf der Gew.: Ordn. f. den Nordd. Bund enthielt in S. 34 Biff. 2 die Badeanstalten ausbrücklich unter den einer Polizeierlaudniß bedürfenden Gewerben, und die Motive bemerken hiezu: "Für Unternehmer von Badeanstalten rechtsertig sich die Konzzessichlicht aus naheliegenden sitten: und gesundbeitspolizeilichen Rücksichen." Im Laufe der Prandelungen wurden die Badeanstalten weggelassen, solzlich für nicht konzessionspssichtig erklärt. Koller, die Gewerbeordnung für den Nordd. Bund. Berlin, Kortkamps, 1870, S. 78 u. 80.

Bergleiche bes Art. 131 bes PStGB. und ber hiezu erlassenen bayer. Verordnung vom 21. Januar 1872 (Rgbl. S. 305) mit bem §. 24 (cf. §. 147) ber RGO. und ber Befanntmachung bes Reichstanzlers vom 29. Mai 1871 (RGBl. 1871 S. 122). Insbesonbere auß ber letteren Verordnung ist zu ersehen, daß auch die Prüfung, Ausstellung und der Gebrauch der Dampstessel in das Vereich der RGO. und der erlassenen Befanntmachung fällt. Folglich sind die dießbezüglichen bayerischen Gesetzesbestimmzen und Verordnungen abgeschafft 7).

<sup>1)</sup> A. M. ber au Note 2 git, Auffat S. 350, welcher angibt: Art. 131 bes BStBB. fei burch S. 24 u. 147 ber ROD. erfett, foweit es fich um Errichtung und wefentliche Beranberung von Dampfteffelanlagen, sowie um die Richtbeobachtung ber bei ber Beneh: migung auferlegten Bebingungen hanbelt, bleibe aber unverandert fortbestehen für die Berletung allgemei= ner Borfdriften über Brufung, Aufftellung und Bebrauch von Dampf= und anbern ficherheitegefährlichen Maschinen. Auch bie Berordn. v. 21. Januar 1872 fei nur theilweise burch bie vom Bunbesrath erlaffenen Vorschriften vom 26. Mai 1871 erfest und aufgehoben. Bas bie ,anberen ficherheitsgefährlichen Dafcinen" betrifft, fo ift biefe Frage oben im weiteren Text berührt. Bezüglich ber Dampfmafcbinen aber ift zu bemerten: Es gibt teine Dampfmafdine ohne Reffelanlage und bie Reffelanlage wiederum muß mit ber Majdine im Bufammenhange fteben, fo bag es fach: lich auf bas Namliche beraustommt, ob zur Reffelanlage, die natürlich mit Rudficht auf die Totalität ihrer Erscheinung, folglich im Busammenhange mit ber Maschine zu prüfen ift, ober aber für die Maschine Genehmigung erfordert wird, begwegen beden sich bier BotoB. und RGO. Für die Brüfung, die Aufftellung und ben Gebrauch von Dampfteffeln enthalt die Bekanntmachung vom 26. Mai 1871 die erforderlichen Anordnungen, so daß auch in biefer Begiebung für bie baber. Berordnung vollständiger Erfat eingetreten ift. Digitized by Google

Was die in Art. 131 des PStGB. neben den Dampsmaschinen genannten anderen sicherheitsgesährlichen Maschinen betrifft, so ist durch §. 16 der AGO. die Möglichkeit geboten, im Bedürfnißfalle für der artige Maschinenaulagen das Erforderniß der Genehmigung durch Erweiterung des Verzeichnisses zu schnisses zu schaffen, falls die Maschinenaulage nicht bereits unter das dortige Verzeichuiß zu subsumiren ist. Der Art. 131 ist daher auch in dieser Richtung nicht mehr in Rechtskraft.

An Stelle von

Art. 132 bes PStGB. tritt §. 35 Abs. I u. IV und §. 148 Ziff. 4 ber RGO., soweit der Artifel den Tanze, Turne und Schwinnunterricht betrifft. Ueber Fechtunterricht

enthält die RGO. keine Norm. Aus den oben zu Art. 129 angeführten Gränden ist anzunehmen, daß auch zur Ertheilung von Fechtunterricht polizeiliche Genehmigung nicht mehr erforderlich und der Art. 132 daher auch in seinem nicht ersehten Theile außer

Kraft getreten ist.

Für Art. 133 bes PStGB.

ist in der MGO. tein Ersaß enthalten. S. 6 ders selben bestimmt ausdrücklich, daß die MGO. auf den Gewerbebetrieb der Auswanderungsunternehmer und Auswanderungsagenten teine Anwendung sindet. Der Art. 133 besteht daher fort.

Art. 134 bes BSt & B.

Gemäß §. 6 der MGD. ist zwar der Gewerds, betrieb der Versicherungs unternehmer, nicht aber der der Versicherungs a genten von dem Wirkungsbereiche der MGD. ausgenommen 8). In §. 14 Abs. II der MGD. ist vorgeschrieben, daß, wer

<sup>8)</sup> Bgl. Roller, bie Gewerbeordnung für ben Rorbb. Bund. Berlin, Korttampf, 1870. 6. 38, 39.

Berficherungen für eine Mobiliar: oder Immobiliar: Feuerversicherungsanstalt als Agent ober Unteragent vermitteln will, bei Uebernahme der Agentur, und bag berjenige, welcher biefes Beschäft wieder aufgibt, ober welchem die Bersicherungsanstalt ben Auf-trag wieder entzieht, innerhalb der nächsten 8 Tage ber zuständigen Behörde seines Wohnortes davon Anzeige zu machen hat. Siemit korrespondirt §. 148 Biff. 2, woselbst auf die Unterlaffung der An : und Abmetbung Strafe gefett wirb. Für Feuerverstcherungsagenten besteht bemgemäß feine Rongeffionspflicht mehr 9), fonbern nur die in §. 14 Abf. II statuirte Anzeigeverbindlichkeit. Dagegen werben die landesgefetlichen Bestimmungen, foweit fle bie Seuerverficherungs unternehmungen treffen, burch bie RGO. gemäß S. 6 nicht berührt, bie auf Grund bes Art. 16 bes baper. Gewerbege: fetes und bes Art. 134 bes 6. PStBB. (früherer Art. 178 bes PStGB. von 1861) erlaffene baber. Verordnung v. 10. Februar 1865 (Rgbl. S. 1418) besteht sonach zu Recht, soweit sie bie Versicherungs: unternehmungen und bie Bulaffung von Berfischerungsgefellschaften jum Geschäftsbetriebe in Bayern betrifft; ift jedoch in benjenigen Theilen außer Kraft gefest, welche fich auf die Nothwendigkeit eis ner Genehmigung jum Agenturbetrieb beziehen. Sebes Berficherungkunternehmen bedarf sonach ber mis nisteriellen Genehmigung. Ift aber biefe Genehmig: ung ertheilt, so ist für ben Agenturbetrieb feine weistere Benehmigung mehr erforberlich. Pruft man hienach bie fortbauernbe Giltigkeit ber Strafbestimms

ungen in Art. 134 bes PStGB., so ergibt sich:
1) Abs. I Ziff. 1 bes Art. 134 enthält bie nothwendige Strafbestimmung, ohne welche die vor:

<sup>\*)</sup> Bgl. Motive gu S. 14 (S. 15) bes Entwurfs) ber Rorbb. GD. Al. 2.

behaltene landesgesetliche Bestimmung, daß ministerielle Genehmigung zum Betriebe eines Bersicherungsunternehmens in Bapern nöthig ist, illusorisch wäre. Weil die Landesgesetzgebung besugt ist, die Zulassung eines Bersicherungsunternehmens von vorgängiger Erlaubnißerholung abhängig zu machen, so muß sie auch besugt sein, auf die Einführung eines auswärtigen Bersicherungsunternehmens, d. h. auf die Abschließung von Bersicherungsverträgen, ohne diese Erlaubniß Strafe zu seten 10). Folglich besteht Abs. I Ziff. 1 des Art. 134 des PSt. in Kraft.

2) Abs. I Biff. 2 ift gegenstandsloß geworben, soweit er den Agenturbetrieb für in Bavern genehmigte bez. zum Geschäftsbetriebe zugelaffene Ber ficherungs unternehmungen jum Begenstanbe bat. Bermoge feiner generellen Faffung bebroht jedoch Abs. I Biff. 2 auch die Errichtung von Agenturen für in Bavern nicht genehmigte bez. nicht zugelassene Versicherungsunternehmungen mit Strafe. Die Befugniß, Die Errichtung von Agenturen für nicht konzessionirte Unternehmungen bei Strafe gu verbieten, ift aber gleichfalls ein nothwendiger Aus: fluß des der Landesgesetzgebung vorbehaltenen Rechts jum Berbote von nicht genehmigten Berficherungs: unternehmungen. Daher besteht Abs. I Biff. 2 bes Art. 134 bes BotoB., soweit er bie Errichtung von Agenturen für nicht tongeffionirte Mobiliarver ficherungsunternehmungen mit Strafe bedroht, auch nach Ginführung ber MGD. ju Recht 11).

(Shluß folgt.)

<sup>10)</sup> A. M. ber zu Note 2 zit. Auffat S. 350.
11) A. M. ber zu Note 2 zit. Auffat S. 350.

Redakt.: R. Hettich. Berl.: Balm & Eute (Abelph Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Sohn.

#### Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

gunächft in Bayeru.

Inhalt: Die Reichs-Gewerbe : Orbnung und bas baper. Polizetstrafgefesbud. (Schlus.) — Berfergung nach Pragm. v. 1805.

#### Die Reichs-Gewerbe-Ordnung und das bayerische Polizeistrafgesekbuch.

(Shluß.)

3) Abs. I Ziff. 3 bes Art. 134 bes PStGB. ift noch insoweit in Giltigkeit, als sich die betressende Strafbestimmung auf Abschluß und Vermittzlung von Geschäften durch Unteragenten für nicht konzessionirte in länd ische Versicherungsunternehmungen bezieht. Die Errichtung solcher Unternehmungen ist nicht wahrscheinlich, aber denkbar. Bei Vermittlung für ausländische, nicht konzessionirte Unternehmungen tritt die Strafbestimmung des Art. 134 Abs. I Ziff. 1 ein. Die Vermittlung oder der Abschluß eines Geschäftes für eine konzessionirte ins oder ausländische Unternehmung durch den Unteragenten eines nicht genehmigten oder nicht angezeigten Agenten ist nicht mehr strafbar, nachdem die Errichtung von Agenturen für konzessionirte Unternehmungen nicht mehr der polizeilichen Bewilligung bedarf.

4) Abs. II bes Art. 134 bes PStGB. ist in Giltigkeit, soweit noch auf Grund bes Art. 134 Abs. I Ziff. 1, 2 u. 3 Strafen gegen Agenten

ausgesprochen werden fonnen.

5) Abs. III bes Art. 134 ist ebenso wie bie auf bie Art und Weise bes Geschäftsbetriebes ber

Agenten bezüglichen Borschriften ber zit. B. vom 10. Februar 1865 burch §. 144 ber RGO. auf: recht erhalten.

Art. 135 u. 136 bes PStGB. sammt ben hiezu gehörigen Verordnungen (zu Art. 135: B. v. 28. Februar 1868, Agbl. S. 2281 ff., Bef. v. 14. April 1869, Agbl. S. 689 ff. Bef. v. 20. April 1869, Agbl. S. 763 ff., Bef. v. 26. Juni 1869, Agbl. S. 1103 ff.; zu Art. 136: B. v. 6. Juni 1862, Agbl. S. 1200 ff.) bleiben gemäß §. 144 ber AGD. in Kraft.

In Gemäßheit bebfelben §. 144 ift auch die

fortbauernbe Giltigkeit be8

Art. 137 bes PStGB. zu behaupten mit dem Abmerke, daß Vorschriften darüber, in welcher Weise Trödler und Inhaber von Versteigerungsbureaux ihre Bücher zu führen haben, nur mehr von der Centralbehörde erlassen werden können (§. 38 der AGO.). Die diesbezüglichen ober- und ortspolizeilichen Vorschriften sind vom 1. Januar 1873 an außer Wirksamkeit gesett.

Art. 138 bes PStGB.
ift durch ben §. 36 ber RGO., woselbst das Gewetbe der Auktionatoren ausdrücklich frei gegeben ist,
derogirt. Die Borschrift des b. Not.: Geseyes Art. 18,
daß Versteigerungen von Immobilien rechtsgiltig
nur von einem Rotare vorgenommen werden können,
bleibt selbstverständlich in Wirksamkeit. Die Bornahme einer Immobiliarversteigerung durch einen
Nichtnotar hat die privatrechtliche Nichtigkeit des
Versteigerungsgeschäftes zur Folge, ist aber nicht
mit Strafe bedroht.

Art. 139 bes PSt&B.

In §. 35 Abs. II der RGO. ist das Gewerbe ber Pfandleiher unter der Kategorie derjenigen Ge-

werbe aufgegahlt, welche zwar feiner Benehmigung bedürfen, beren Betrieb jedoch nach erstatteter Inmelbung gewiffen Berfonen unterfagt werben fann. Rach bem Resultate ber oben ju Art. 129 gegebenen Erörterung ist fonach Art. 139 aufgehoben, und bestehen bezüglich ber Pfandleiher nur noch bie Strafbestimmungen des S. 34 Abf. III u. des S. 148 3iff. 4 ber RGD. als theilweiser Ersat für Art. 139 bes PStBB. zu Recht. Art. 140 bes PStBB.

ift, soweit er bas Erfordernig ber polizeilichen Bewilligung zur Errichtung von Spartaffen betrifft, aufgehoben, weil die RGD. die Errichtung folder Anstalten nicht unter ben einer Benehmigung bedurfenden Gewerben aufgabit; besteht bagegen ge-maß S. 144 ber RGO. ju Recht, foweit berfelbe Auwiderhandlungen gegen Verordnungen über die Art und Beife bes Geschäftsbetriebes mit Strafe bedroht.

Art. 141 bee DSt&B.

ift als gegenstandslos aufgehoben, weil vermöge ber negativen Begriffsbestimmung von Gewerbe - im §. 6 ber RED. alle Berfonen, welche auf öffentlichen Märkten ober fonft im öffentlichen Verkehr nach Maß und Gewicht verfaufen, von felbst unter ben Begriff ber Gewerbtreibenben fallen 12).

Art. 142 Abf. I bes BSt 69. ift erfett burch §. 148 Biff. 8 ber RGD.;

Art. 142 Abf. II bes BStoB.

burch §. 72 ber RGD.

Art. 142 Abf. III bes PSt 638. besteht nicht mehr zu Recht 13), ba die RGO. eine berartige Anordnung nicht kennt, auch die in Abs. III

<sup>12)</sup> Bgl. Ebel, PStGB. v. 1871 S. 205.

<sup>13)</sup> A. M. ber zu Rot. 2 zit. Auffat G. 351.

gegebenen Vorschriften nicht unter den Vorbehalt bes S. 144 der RGO. subsumirt werden fonnen. Es ergibt fich bies insbefondere aus einer Bergleich: ung des S. 74 ber RGD., welcher bestimmt, daß die Ortspolizeibehörde da, wo der Berkauf von Backwaaren nur nach ben von den Backern und Bertäufern von Badwaaren an ihren Bertaufolota: len angeschlagenen Preifen erlaubt ift, die Bader und Bertaufer anhalten tann, im Bertaufolotale eine Bage mit ben erforderlichen genichten Gewich: ten aufzustellen und die Benugung berfelben jum Nachwiegen ber verfauften Badwaaren zu gestatten.

Da der Abs. III des Art. 142 des PStoB. abgefeben von der Ausbehnung der betreffenden Beitimmung auf andere Gewerbtreibende als Bacter und Brobhandler, - für Backer und Brobhandler eine viel weitergreifenbe Beschränfung enthalt, fo wurde ber §. 74 ber RGD. im Kalle bes Fort bestandes bes Art. 142 Abs. III bes BStGB. unnöthig sein. Ist bem Bader bei Strafe verboten, Brob, welches bas bestimmte, in ber Regel orts: übliche, Gewicht nicht hat, feilzuhalten, so bebarf es feiner Verpflichtung mehr gur Bereithaltung einer bem taufenden Publitum Die Prufung des Gewichtes erleichternben Bage. Uebrigens wird ber Bertauf (nicht schon das bloge Feilhalten als folches) eines Badwertes ober eines fonstigen Lebensmittels, welches das angegebene oder ortsübliche oder vorgeschriebene Gewicht nicht hat, durchweg unter die Strafbestimmungen bes RStoB. §. 263 über Betrug fubfumirt werben fonnen.

Art. 143 bes BStoB.

Die RGO. bestimmt in §. 73: "Die Bader und die Vertäufer von Badwaas ren können burch die Ortspolizeibehorde angehalten werden, die Preise und bas Gewicht ihrer verschiebenen Badwaaren für gewiffe von benfelben zu be-

stimmende Zeiträume durch einen von außen sichtbas ren Anschlag am Verkaufslokale zur Kenntniß bes Publikums zu bringen.

Diefer Anschlag ist kostenfrei mit bem polizeis lichen Stempel zu versehen und täglich während ber

Berkaufszeit auszuhängen."

In §. 75 ift fodann eine abnliche Beftimmung

für Gastwirthe 14) gegeben.

Eine die Unterlassung des vorgeschriebenen Ausschlages mit Strafe bedrohende Bestimmung kommt in der RGD. nicht vor. Dagegen ist auf Uebersschreitung der durch den Anschlag und den ortsposlizeilichen Stempel zur Taxe gewordenen Preisbesstimmung der §. 148 Jiff. 8 der RGD. and wendbar 15).

Hieraus folgt:

1) Soweit auf Grund des Art. 143 des PStGB. and ere Personen als Bäcker und Backwaarenhandsler, nämlich Mehlhändler, schenkberechtigte Brauer und Bierwirthe, Metger und andere zum Feilbieten von Fleisch berechtigte Personen, unter Strafansbrohung zum Preißanschlage und zum Ginhalten bes angeschlagenen Preises verbunden werden konnten, ist der Artikel durch die RGO. ohne Ersat außer Kraft gesett. Die RGO. kennt derartigen Zwang nur bei Bäckern, Backwaarenhändlern (§. 73) und Gastwirthen (§. 75), welch' lettere nach bayer.

<sup>14)</sup> Ueber ben Begriff Gastwirthe — im Gegensate zu ben Schenkwirthen — vrgl. S. 33 ber RGO. und die bei Koller S. 120 zit. Erklärung bes Präsibenten bes Bundestanzleramtes.

<sup>15)</sup> Die Anwendbarkeit biefer Strafbestimmung auf Ueberschreitung ber von ben Gewerbetreibenden selbst bestimmten angeschlagenen Breise ergibt sich aus ber Stellung bes §. 73 unter die Ueberschrift "Taren", aus bem ersten Sate des §. 74 und aus bem Worte "genehmigte" Taren in §. 148 Biff. 8.

PStoB. nicht zum Anschlage genöthigt werden fonnten. Da die RGO. in den zitirten §§. die Gewerbe, bei benen folcher Zwang gestattet ift, ausbrudlich neunt, fo folgt aus ber Nichterwähnung ber Mehlhanbler, Brauer, Bierwirthe, Megger und Rleifchvertaufer, bag biefe gleichem Zwange burch Lanbebrecht nicht unterworfen werben tommen.

2) Soweit ber Art. 143 bes Sto B. fich auf bie Bader und Budwaarenhandlet bezieht, ift er in feinem bispositiven Theile b. f. in ber Stutut: una. bak Bacter und Bactwaarenhanbler burch orte: polizeitiche Vorfchrift zum Preisanschlage angehalten werden können, ersett und auch aufgehoben burch ben git. S. 73 ber ROO. Ebenfo ift aufgehoben, weil erset durch S. 73 und S. 148 3iff. 8 bet RGO., die Strafbestimmung in Art. 143 3iff. 2, mahrend die Strafbestimmung in Art. 143 3iff. 1 bes PStGB., für weiche sich in ber RGO. kein Erfat sindet, all Mittel zur Durchfildrung der ben Ortspolizeibehörden nach §. 73 der RGO. ein: geräumten Befugnif, Bader und Badwattenhand: fer jum Preisanschlage anzuhalten, fich fortonuern: ber Giltigfeit in Bezug auf Backet und Backwanrenbanblet erfreut 16).

Von dem Art. 143 des PSIGB, bleiben seinach folgende Worte in Kraft:

"Bader, Brob... Banbler .... werben an Gelb bis zu 10 Thalern gestraft, wenn sie gegen ortspolizeiliche Vorschrift es unterlassen, bie Preise ihrer Verkaufsgegenstande an ober in ihren GewerbBlotalitäten auf eine für die Raufer fichtbare Beife anzuschlagen."

<sup>16)</sup> Gegen Gastwirthe, die den Anschlag unterlassen, kann nicht auf Grund bes Art. 143, sondern nur auf Grund bes Art. 21 bes BStBB. Strafe verbanat merben.

Alle übrigen Theile des Art. 143 find aufgehoben 17).

Art. 144 bes BStBB., welcher bem früheren Art. 199 bes WStBB. von 1861 nachgebildet ift, enthält eine mit bem in §. 1 ber MGD, aufantellten Grundfate ber Gewerbefreibeit pringipiell nicht vereinbarliche Rautelarvorschrift, welche aus einer Zeit stammt, wo ber Uebergang aus dem Systeme ber realen und der obrigkeitlich kongessioninten Gewerbe noch nicht gemacht war 18). Der gange Artikel ist weggefallen, weil die RGD. derartige Kautelarvorschriften nicht kannt.

Art. 145 3iff. 1 bes BStBB. statuiet die Möglichkeit von ortspolizeilichen Borfdriften für ben Bewerbebetrieb ber Bader, von benen zweifalhaft ift, ob fie unter bie Ratogorie von Beschräntungen bes Gewerbebetriebes ober unter bie Rubeit "landgesetliche Berufdpflichten der Bacter" au fubsumiren find. Man wird unterscheiben muffen:

Eine auf Grund Art. 145 Abf. I bes BSiBB. erlaffene ortemolizeiliche Borichrift, welche die Bader anhalt, bestimmte Zeichen auf ihre Brodwagen auf: audruden, involvirt teine Befchrantung bes Bewenbebetriebes, fällt daber lediglich unter die zweite Rategorie, und fofern der Art. 145 Abf. I des Bet B. berartige Vorschriften julagt und Zuwiderhandlungen mit Strafe bedroht, besteht er nach &. 144 ber ROD. au Recht.

Dagegen würde eine polizeiliche Vorschrift, welche den Badern bas Ausbacken bestimmter Brod: maaren nach den herkömmlich oder volkeilich fostgestellten Gewichtsgrößen gebote ober bas Ausbacken nach anderen Gewichtsgrößen verbote, unter ben Beariff einer Gewerbsbeschränkung fallen und baber

<sup>17)</sup> A. M. ber zu Not. 2 zit. Auffat S. 351.
18) Ebel, PStGB. von 1871 S. 209.

gemäß S. 1 ber RGD. aufgehoben fein. In biefer Beziehung hat sonach ber Art. 145 Biff. 1 feine Biltigfeit eingebüßt 19).

Zu

Art. 145 Biff. 2 bes PStoB. ift junachft §. 23 Abf. II ber RGD. zu zitiren, welcher ber Landesgesetzgebung vorbehalt, für folche Orte, in welchen öffentliche Schlachthaufer in genugenbem Umfange vorhanden find ober errichtet werben, die fernere Benützung bestehender und die Anlage neuer Privatschlächtereien zu unterfagen.

Bienach ift die Bulaffigfeit ortspolizeilicher Borschriften über bas Schlachten von Bieb außer ben öffentlichen Schlachthäufern 20), über die Schlachts ordnung in ben letteren, und die Giltigfeit ber hier auf bezüglichen Strafbestimmung in Art. 145

Riff. 2 zu bebaupten.

Ueber ben Fleischverfauf außer ben öffents lichen Fleischbanten und die Ordnung bes Bertaufs in ben letteren fowie über Bute und Bewicht ber Buwagen enthält die RGO. feine Anordnung. Auch hier bemift sich die rechtliche Giltigkeit der betreffenben ortspolizeilichen Verordnungen sammt ber torrespondirenden Strafbestimmung bes Art. 145 Biff. 2 bes PStoB. nach bem Maaßstabe, wie weit dies selben sich lediglich auf die Berufspflichten der betreffenden Rleischverkäufer beziehen oder aber wirt: liche Geschäftsbeschränfungen enthalten. In erfterer Beziehung find fie nach &. 144 ber RGD. giltig, in letterer nach &. 1 ber RGO. aufgehoben. Bers orbnungen über Gute und Gewicht ber Zuwagen

<sup>1 •)</sup> A. M. ben zu Note 2 zit. Auffat S. 353.

<sup>20)</sup> Wenn bie Banbelsgesetzgebung bas Schlachten außer ben öffentlichen Schlachthäusern auf Grund S. 23 Abf. II ber RGD. verbieten tann, fo muß auch ber Erlag von Boridriften barüber, unter welchen Bebingungen außerhalb ber öffentlichen Schlachtbaufer gefclachtet werben barf, in ihr Bereich fallen.

werben aber stets unter die Beschränkungen fallen und find baher außer Kraft gesett. Art. 145 Ziff. 3 bes PStGB.

Die Erlaffung polizeilicher Borfchriften über ben Transport von Schlachtvieh erscheint in keiner Richtung als eine Gewerbsbeschränkung. Sie ift vielmehr nach allgemeinen Regeln statthaft. Es verbleibt bemgemäß auf Grund von S. 144 der RGO. bie Strafbestimmung in Art. 145 Ziff. 3 bes PStBB. in Biltigfeit.

Art. 146 Abs. I bes PStoB.

S. 69 ber RGO. behalt bie Festsetzung einer Marttorbnung innerhalb ber burch bie SS. 65 unb 68 gezogenen Grengen ber Ortspolizeibehörbe im Einverständnisse mit der Gemeindebehörde vor §. 149 Ziff. 6 der RGO. gibt die Strafbestimm-ung für Zuwiderhandlungen gegen die polizeilichen Anordnungen über ben Marktverkehr. §. 70 ber MGD. endlich bestimmt, daß es in Betreff ber Märkte, welche bei besonderen Gelegenheiten ober für bestimmte Gattungen von Gegenstanden gehalten wer: ben, bei ben bisherigen Anordnungen bewendet.

Der Zusammenhalt biefer Bestimmungen ber

RGD. mit Art. 146 bes PStGB. ergibt:

1) Soweit ber Art. 146 die Marktordnungen für gewöhnliche Wochen: (Biktualien:) Märkte, Jahr: martte und fich nicht auf gewiffe Artitel einschränfende Meffen betrifft, ist er außer Kraft gesett in Folge ber an feine Stelle tretenben §§. 69 u. 149 Aiff. 6 ber RGD.

2) Für alle übrigen Martte, Bieb., Wolles, Garns, Getreibemärkte (Schrannen) und Meffen bleibt Art. 146 Abs. I sammt Abs. III in Biltigfeit.

Art. 146 Abs. II bes BStBB. ift abgeschafft, ba an seine Stelle ber §. 69 mit ber Strafbestimmung in S. 149 Biff. 6 der RGO. trat.

Art. 146 Abs. III bes PStGB.

ist ersetzt durch §. 71 ber KGO., welcher Poragraph auch auf die Spezialmärkte des §. 70 Bezug hat. Dies ergibt sich aus der Stellung des §. 71 nach §. 70. Wäre die Gestung auf die Wochenmärkte, Jahrmärkte und Messen beschränkt, so würde sein Blatz nach §. 69 gewesen sein.

Art. 147 bes WSto B. Abf. I ift, sowelt noch Strafen nach Art. 145 u. 146 bes PStBB. ausgesprochen werben fonnen, in Giltinfeit. Es entsteht hier bie Frage, ob die auf Grund ber theilweife an Stelle von Art. 146 bes PStBB. tretenden Strafbestimmung in §. 149 Biff. 6 aus; gesprochenen Gelbstrafen gleichfalls nach bem Prin: gipe bes Art. 147 bes PStBB., ober nach ber allgemeinen Regel in Art. 146 bes Bolling& Binf. Befetel vom 26. Dezember 1871 zu behandeln find. Ameifellos ist, baß bie Landesgesetzgebung berechtigt ift, Verfügung über bie auf Grund ber MGD. aus zusprechenben Gelbstrafen zu treffen. Da jeborh ber Art. 147 bes BStoB. nicht im Allgemeinen über die wegen Zuwiberhandfungen gegen die Marktorb: nung auszusprechenben, fonbern speziell über die nach Maggabe bes Art. 146 ertannten Gelbstrafen verfügt, fo wird beffen Unwendbarteit auf bie nach S. 149 Biff. 6 auszusprechenden Gelbftvafen zu ber: nemen fein.

Art. 147 Abs. II deis PSt&B.

ift mach Aufhebung des Art. 142 des PSIGB. ges genftandslos.

Art. 148 bes BetBB.

ist als aufgehoben zu erachten, da die MGO. das Prientbeschäsigeschäft nicht water die Gewerbe stellt, die besonderer Erlaubniß bedürfen, dagegen bleibt es der Landesregierung unbenommen, auf Grund des Borbehaltes in §. 144 der RGO. Worschriften über die Verufspflichten besienigen, der ein Privatbe-

fchälgefchäft betreibt, zu erlaffen, welche Borichriften jedoch weber die Erholung einer Erlaubnif, noch eine tanmliche Beschräntung bes Geschäftsbetriebes enthalten bürfen.

Art. 149 bes BSt&98.

ist vollständig gebeckt und aufgehoben, und zwar Abs. I burch §. 55 u. 148 Ziff. 7; Abs. Il burch S. 44 u. 148 3iff. 6 ber ROD.

Art. 150 bes BStoB.

ift berogirt burch bie Bestimmungen bes 3. Titel8 ber Roo. (§. 55 ff.) und burch bie blezu gehörigen Strafbestimmungen in §. 149 Biff. 2, 3, 4 und 5 der MGD.

Art. 151 Abf. I bes BSt 698.

ist als fortbanternb zu ernichten, ba es nach §. 144 ber Bos D. ber Lanbesgesetzgebung vorbehalten sein wird, über bie Art und Weife bes Gefchaftsbetriebes ber in Art. 154 genannten Perfonen binbenbe Berordnungen zu erlaffen. Doch können berartige Berordnungen feinerlei Beschvänkungen in ber raumlithen Ausbehrung des Gewerbebetriebes und ebenfvwenig das Erforderniß irgend welcher polizellicher Genehmigung Katuiren, haben sich vielmehr lediglich innerhalb der durch §. 37 der RGO. gezogenen Grengen ju bewegen.

Att. 151 Abs. II bes BStoB. ift all gegenstandstos aufgehoben, indem alle Be-

fcbrantungen ber Gewerdsbefmaniffe ber in 200f. A aufgeführten Perfonen mit Einführung ber BeD.

von felbst weggefallen find.

art. 152 Abs. I des BStGB.

bie 2060. bestimmt in S. 97:

"Der Regellung 21) durch bie Ortspolizeibehörde unterliegt die Unterhaltung des offentlichen Ber-

<sup>21)</sup> Diese Regelung kann sowohl die Zulaffung als ben Betriebsmobus betreffen.

kehrs innerhalb ber Orte burch Wagen aller Art, Gonbeln, Sänften, Pferbe und andere Transportmittel, sowie das Gewerbe berjenigen Personen, welche auf öffentlichen Straßen oder Plätzen ihre Dienste anbieten,"

fobann in §. 76:

"Die Ortspolizeibehörde ift in Uebereinstimmung mit der Gemeindebehörde befugt, für Lohnbediente und andere Personen, welche auf öffentlichen Strafen und Pläten oder in Wirthshäusern ihre Dienste andieten, sowie für die Benützung von Wagen, Pferden, Sänften, Gondeln und anderen Transportmitteln, welche öffentlich zum Gebrauche aufgestellt sind, Taxen festzuseten."

Bu §. 76 bilbet §. 148 Biff. 8 bie entfpreschende Strafbestimmung, indem am letteren Orte

bie Taguberschreitung mit Strafe bebroft ift.

Bu §. 37 besteht in ber RGO. keine Strafsbestimmung 22), bemgemäß bleibt die Strafandrohung, welche zur Durchführung ber nach §. 37 zuslässigen Anordnungen nothig ist, ber Landesgesetzgebung überlassen.

Diese Strafandrohung ist für Bayern in Art. 152 Abs. I bes PStBB. vorgesehen, und biefer

Artifel bleibt bemnach in Giltigfeit.

Nur sind Taxüberschreitungen ber in §. 76 genannten Personen nicht nach Art. 152 Abs. I des PStGB., sonbern nach §. 148 Ziff. 8 ber NGD. zu bestrafen.

Art. 152 Abi II bes PStoB.

Hiezu ist zu vergleichen §. 36 ber RGD. Aus bem Bergleiche ergibt sich bie Aushebung bes Art. 152 Abs. II. Denn in §. 36 ist ausbrücklich bestimmt, baß bas Gewerbe ber Güterbestätiger, Schaffner,

<sup>22)</sup> Die allgemeine Strafbestimmung in S. 147 Biff. 1 ber RGD. ist zur Regelung bieser Berhältnisse nicht zureichenb.

Wäger, Messer, Bracker, Schauer, Stauer u. s. w. frei betrieben werden darf, die öffentliche Autorisation und Verpslichtung solcher Gewerbetreibenden kann nach §. 36 der RGD. von hiezu berechtigten Behörden vorgenommen werden, aber sie verleiht den autorisirten und verpslichteten Personen keine exklussive Gewerbsbefugniß, sondern nur die entsprechend höhere Glaubwürdigkeit und Autorität. Folglich muß die im Art. 152 Abs. II vorgesehene Besugniß, Personen mit außschließlicher Berechtigung für die Verzrichtungen der Güterschaffner, Schröter, Gütersader, Gütersührer, Gepäcks und Lastträger, dann zum Messen und Abwägen von Gegenständen aufzustellen, sammt der dazu gehörigen Strasbestimmung erlöschen.

Ueber den Gewerbsbetrieb der Leichenreiniger und Ankleider, für welchen nach Art. 152 Abf. II gleichfalls Personen mit ausschließender Berechtigzung aufgestellt werden können, enthält die RGO. keinerlei Bestimmung. Die betreffenden Bestimmungen des Art. 152 Abf. II sind gleichfalls aufgehosben, da sie eine mit dem §. 1 (vrgl. a. §. 7) der RGO. unverträgliche Beschränkung enthalten.

Art. 152 Abf. III bes BSt 6 B.

Nach ber RGO. ist nur die Aufstellung der in Art. 152 Abs. II genannten Personen mit extlussiver Berechtigung, nicht die Aufstellung als solche, abgeschafft. Daher können für die aufgestellzten Personen auch Ordnungen für die betreffenden Verrichtungen durch ortspolizeiliche Vorschrift erlassen und Juwiderhandlungen gegen die Berufspflichsten gemäß §. 144 der RGO. mit Strafe bedroht werden. Abs. III des Art. 152 bleibt daher in Giltigkeit.

Art. 153 bes BSt&B.

Das Geschäft ber Gefinde: Vermiether wird in §. 35 Abf. III ber MGD. unter benjenigen Gewerben aufgezählt, für welche neben ber allgemeinen in §. 14

Digitized by Google

statuirten Anzeigepslicht noch eine besoudere Verbindlichkeit zur Anmeldung der Gewerbebetriebseröffnung besteht, und deren Betrieb gewissen Personen untersagt werden kann. Die Strafbestimmung wegen unterlassener Anzeige und wegen Fortsehung des Gewerbebetriebes nach erfolgter Untersagung enthält S. 148 Ziff. 4.

Für den Betrieb eines Geschäftes der Bermitt: lung ober Rachweisung von Lehrer: oder Erzieher: stellen, Berwalterstellen oder ähnlichen höheren Dien: sten kennt die RGO. überhaupt keine Beschränkung

mehe.

Gemäß §. 1 ber PGD. ist daher die in Art. 153 bes PStGB. vorgesehene Möglichkeit, die das selbst bezeichneten Geschäfte von polizeilicher Bewilligung abhängig zu machen, sammt der hierauf be-

züglichen Strafbeitimmung aufgehoben.

Dagegen ist es nach S. 144 ter RGO. ber Landesgesetzgebung unbenommen, ortspolizeiliche Borsschriften über die Bexusspssichten der in Art. 153 genannten Gewerbetreibenden zu erlassen und die Zuwiderhandlungen bagegen mit Strafe zu ahnden; und in dieser letzteren Beziehung wird auch dem Art. 153 fortdauernde Giltigkeit nicht abzuspreschen sein.

Art. 154 Abf. I des PStGB.
ist für sämmtliche in den Wirkungsbereich der RGO.
fallenden Gewerbe erset durch die Strafbestimmunsgen in §. 148 u. 149 der RGO.; gilt dagegen fort für diejenigen Gewerbe, welche nach §. 6 nicht Gegenstand der RGO. sud.

Art. 154 Abs. II des PSto B.

ist bedeutungslos geworden, da die betreffende Bestimmung sich aus den Prinzipien der RGD. von selbst ergibt.

Art. 155 bes PSt &B.

Die Berhaltniffe ber Sandwertsgefellen, Ge-

werbsgehilfen, Lehrlinge und Fabrifarbeiter fint in Tit. VII ber RGO. pringipiell geregelt, ohne baß fich babei eine abnliche Strafbestimmung wie jene bes Art. 155 bes BStoB. findet. Der Entwurf ber &D. fur ben Rorbbeutschen Bund batte in feis nem S. 169, auf welchem S. 149 bafirt, ale zweiten Absatz eine abnliche Strafbestimmung für grundtofe Arbeitsverweigerung, Rontraftbruch, Ungehorfam und Biberfpenftigleit ber Gefellen, Gehilfen und Fabrifarbeiter. Auf Antrag ber Abgeordneten Deper (Thorn) und Schulze wurde ber betreffende Abfas vom Reichstage gestrichen 23). Aus ben diesbezuge lichen Anträgen und ben hierüber gepflogenen Bershandlungen ist ersichtlich, daß ber Reichstag berars tige Strafbestimmungen für mit ben Bringipien ber ROD, nicht vereinbar hielt und baber ablehnte. Mit Ginführung ber RGO. in Bayern hat daber auch Art. 155 bes WStoB. in feinem ganzen Umfange bie Geltung verloren. Art. 156 bes PStoB.

ift vollständig erfest und aufgehoben durch S. 18 mit ber Strafbestimmung in §. 147 3iff. 2 und §. 107 mit ber Strafbestimmung in §. 148 3iff. 10 ber MGD.

Art. 157 und

Art. 158 Abs. I mit IV find gleichfalls vollständig erfest und aufgehoben und zwar durch die §§. 128 — 133 mit den Strafan-drohungen in §. 149 Ziff. 7 und §. 150 der RGO. Die Anwendbarkeit des

Art. 158 Abf. V bes BStoB. auf die nach S. 150 ber RGD. auszusprechenden Gelbstrafen ist aus benselben Gründen zu negiren, welche gemäß ber oben zu Art. 147 Abs. I bes

<sup>23)</sup> Roller S. 148.

PStGB. vorgetragenen Erörterungen bazu führen, bie Anwendbarkeit des Art. 147 Abf. I des PStGB. auf die nach §. 149 Ziff. 6 erkannten Geldstrafen zu bestreiten 24).

Auch außerhalb bes XII. Sauptstückes bes PStBB. finden fich einzelne Bestimmungen, welche

burch die RGO. alterirt werben.

An Stelle bes hienach als aufgehoben zu bestrachtenden Art. 32 u. 33 bes PStGB. find nämslich die §§. 32, 55, 59 mit den ausreichenden Strafandrohungen in §. 147 Ziff. 1 und §. 148 Ziff. 9 der RGO. getreten.

Augsburg. Dr. Lothar Seuffert.

# Entscheidungen des obersten Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

Berforgung im Sinne ber Pragmatit vom 1. Januar 1805.

Ein ohne pragmatische Rechte, aber mit der Aussicht auf Behandlung nach solchen Rechten mit 600 fl. Jahresbezug angestellter Eisenbahnamtsgebilfe, welcher bisher eine Jahrespension von 80 fl. bezog, wurde — dem allgemeinen Sprachgebrauche bezüglich des Wortes Versorgung gemäß für versforgt erachtet.

DAGErf. v. 6. Aug. 1869 ANr. 299.

Digitized by Google

<sup>24)</sup> A. M. ber zu Note 2 zit. Auffat S. 352.

## Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

zunächft in Bayern.

Inhalt: Ueber bie Annahme milbernber Umftanbe beim Berbrechen bes Diebleber bie Annahme milbernber Umftände beim Berbreden bes Diebstahls nach bem Strafgesethuche für bas beutsche Reich. — leber bie Birtungen ber Deffentlichteit bes hypothetenbuches. — Rach Bergiatung ber zorberung bleibt nach bayer. Landrechte keine naturalis obligatio; die verjährte Forberung ist baber auch nicht Gegenkand eines Konstitutes. Die wirssame lebernahme ber stüheren Schuldhaftung burch ben Schuldner tann nur durch Eingehung einer neuen Schuldberbinblichteit erfolgen. — Ausschlung einer neuen The Bereinbe burch Auskauf. Eigenthumsanspruch an den bisher. Gemeinbegründen. Kompetenz. — Unrichtige Festiellung eines Thatumstandes in einer Versicherungsurfunde. — Der Streitabsand einer Gemeinde, wodurch das Eigenthum der Kläger an einem Balbe anerkannt wurde, unterliegt auch nach der neuen Gem. Ordn. der Genehmigung der Berwaltungsbehörden.

### Ueber die Annahme mildernder Umstände beim Verbrechen des Diebstahls nach dem Strafgefetbuche für das deutsche Reich.

Wenn Generalstaatsanwalt Dr. Schwarze in seinem Rommentar jum StoB. für bas beutsche Reich vom 31. Mai 1870 S. 27 bezüglich des Instituts ber milbernden Umstände die Erwartung ausspricht, daß burch eine verständige Anwendung ber Nachlaffung ber milbernben Umftanbe bei ber größten Zahl der Verbrechen in unserem AStGB. in der Praxis die Uebelstände, welche die Adop: tirung biefes Systemes ermöglichen, abgeschwächt werben, falls nicht die Nothwendigkeit herbeigeführt werden foll, bei einer Revision bes Gesethuches bas Strafensystem in bieser Richtung einer gründlichen Revision zu unterwerfen, fo konnen wir einem folchen Wunsche nur beiftimmen, muffen jeboch zugleich konstatiren, daß bie erwartete verständige Anwendung des fraglichen Institutes in der Praxis bisher wohl keineswegs in jenem Umfange zu Tage getreten fei, welcher eine nabere Erörterung ber Sache in diefen der Rechtsanwendung gewidmeten Blättern — und zwar hier zunächst bezüglich einer Gat-

Reue Folge XVIII. Banb.

tung von Berbrechen, welche fo häufig vorkommt,

ale überfluffig ericheinen laffen burfte.

Das Inititut ber milbernden Umitande ift befanntlich ber frangofischen Strafgesetzgebung entlehnt, welche baffelbe burch Art. 5 des Gefetes v. 28. April 1832 einführte, nachdem bie brakonische Barte bes Code penal bas Bedürfnig rege gemacht hatte, für außergewöhnlich mild fich barftellende Straffalle auch eine entsprechende milbere Strafe aussprechen zu fonnen, ohne folche Falle lediglich ber Allerhochften Gnade zuweisen zu muffen. Dowohl nun weber bas Strafenspftem bes Breug. St & B. vom 14. April 1851 noch jenes bes StoB. f. b. norbb. Bund bezw. f. bas beutsche Reich, welches ber richterlichen Erwägung für bie Strafzumeffung in ben speziellen Fällen fast überall einen weiten Spiels raum barbietet, ein fo bringenbes Bedürfnig berausstellte, so wurde gleichwohl bas Institut ber milbernden Umftande in diefe Strafgefetgebungen und zwar insbesonbere in bas RetoB. bei ber Mehrzahl der Verbrechen und unter diesen auch beim Berbrechen bes Diebstahls, aufgenommen, ob-wohl von jeher gewichtige Bebenken gegen jenes Institut erhoben wurden, welche namentlich Dr. Schwarze in seinem zit. Kommentare S. 26 ff. bespricht und auch in ber Abhandlung bes hofger .-Rathes Dr. Bimmermann über die milbernben Umftanbe im "Gerichtssaale" Jahrg. 23 S. 353 ff. berührt find.

Das RStBB. enthält keinerlei Bestimmung darüber, was unter "milbernden Umständen" ju verstehen sei, konnte aber auch eine folche für alle Fälle ausreichende und genügende Bestimmung felbst: verständlich nicht geben, und beschränken fich bie Dotive jum Entwurfe bes Befetes in Diefer Begieh: ung im Wesentlichen barauf, bag unter "milbernben Umständen" solche außerordentliche Umstände zu verstehen seien, welche die Verschuldung als eine

außergewöhnlich geringe, ale eine folche erschei: nen laffen, für welche felbit bas niedrigste Maak bes festgeseten ordentlichen Strafrahmens eine noch zu schwere Ahndung der That enthalten wurde. biefem Mangel einer ausbrucklichen Begriffsbestimmung im Befete konnte es nicht fehlen, bag bie milbernden Umftande feither nicht blos von Geschworenen, fondern felbst von rechtsgelehrten Richtern in ber Praris mitunter in einer Beife benütt ober richtiger mißbraucht worben find, welche biefes Institut zu einem Wertzeuge willfürlicher Begnabigung machen wurde, und im Gegenfate zu anderen Fällen richtiger Anwendung beffelben eine Ungleichs beit in der Rechtsprechung veranlaßt, welcher vors Bubeugen unbedingt geboten erscheint. Die Erfahrung folchen Migbrauches wurde bisher befonders bei bem Berbrechen bes Diebstahls gemacht, obwohl gerade hier bas Syftem bes b. StoB. bie unvertennbare Grenze zeigt, über welche binaus eine Annahme milbernder Umftande absolut ausgeschloffen erscheint. Bekanntlich qualifizirte unser b. StBB. v. 10. November 1861 ebenfo wie unfer alteres StoB. vom Sabre 1813 ben Diebstahl u. A. auch nach bem Werthe bes Gestohlenen; wer nicht mehr als 10 fl. Werthes stahl, verschulbete an und für sich blos eine Uebertretung, wer mehr als 10 fl., aber nicht mehr als 1000 fl. Werthes entwendete, ein Bergeben, wer jedoch barüber stahl, ein Verbrechen. Mit Recht hat unser RStoB. Dieses, meistens bem blosen Bufalle einen entscheidenden Ginfluß auf die Qualifitation und die Bestrafung eines fontreten Diebstahls einraumende, System verlaffen; nach demselben qua-lifizirt der Werth des Gestohlenen niemals ben Diebstahl, fondern fieht ber Befetgeber bei ber Gintheilung beffelben in ben einfachen, mit einer Bergebenestrafe bedrohten, und in ben schweren, mit einer Verbrechensstrafe zu belegenden Diebstahl vielmehr einerseits auf die Beschaffen beit Der

Sanblung, indem bier namentlich die größere Befliffenheit und Befährlichteit hinfichtlich ber Art und Weise ihrer Verübung, sowie die Rucksicht auf den grögeren Schut, welcher gewiffen Begenftanben zu gemahren ift, ben Diebstahl jum schweren Diebstahle fteigert, andererfeits aber auf bie Perfon bes Ehaters, in welch' letterer Beziehung in Erwägunng ber eis aenthumlichen Natur ber Diebstahls:Reate, wornach dieselben fehr leicht zu Gewohnheitsverbrechen sich gestalten und hiedurch ben Charafter ber Gemeinaefährlichkeit in erhöhtem Maage annehmen, der wieberholt rudfällig gewordene Dieb wegen feiner Un: verbefferlichkeit als eine für die soziale Ordnung so gefährliche Person erachtet wird, daß ber Staat beshalb burch die Androhung einer schwereren Strafgradation sich vor ihm möglichst zu schützen veranlaßt ist.

Bei diesem Systeme barf nun sicher als Grund: fat aufgestellt werben, bag ber Umstand eines geringeren Werthes ber Ablaten allein höchstens in bem Falle als milbernber Umstand im Sinne bes RStoB. erachtet werben fonne, wenn ber Thater felbst fich nur auf bie Entwendung eines folchen beschränkte, niemals aber bann, wenn fein Wille wohl auf mehr gerichtet gewe: fen wäre, burch bie gegebene Sachlage oder durch Zufall aber eben von ihm nicht mehr erlangt werben fonnte; benn nur im ersteren Falle kann ber geringere Werth bem Thater jum Berdienste angerechnet und fein verbrecheris scher Wille in biefer Modifikation als für die staat liche Gefellschaft weniger gefährlich und sonach auch nach einer milberen Strafgrabation strafbar ange sehen werden. Die Handlung desjenigen, ber in ein Kaffengewölbe einbricht, um möglichst viel bes bort befindlichen Gelbes sich anzueignen, erscheint ihrem Charafter nach gewiß eben fo gefährlich, wenn

er baselbit nur 10 fl. als wenn er bort 1000 fl. findet; von zwei rudfälligen Gaunern, welche zwei Berfonen bie Gelbborfen aus ber Tafche stehlen, ist berjenige, welcher eine Gelbborfe mit nur 12 fr. ers beutet, ficher beshalb nicht weniger gefährlich, als ber andere, ber eine Gelbborfe mit 12 Louisd'or bekam. In folchen Källen milbernde Umftanbe angunehmen, weil ber Bufall bem betreffenben Diebe weniger gunftig, ober weil eben von ihm nach ben gegebenen Umftanben nicht mehr zu erhaschen war, und hiedurch eine gang andere Qualifita: tion ber That herbeizuführen, welche gemäß §. 248 bes RStoB. nicht einmal die Zulässigkeit ber Stellung unter Polizeiaufsicht bezüglich eines Diebes gesftatten wurde, welcher vielleicht schon mehrfach wes gen Diebstahls abgestraft und bereits früher unter Polizeiaufsicht gestellt war, wäre offenbar gegen ben Geift und die Absicht des Gesetzel. Wie überhaupt beim Diebstahle ber Umftand, baf ber Dieb in eis nem tontreten Kalle feinen hoben, sondern nur einen geringeren Betrag erlangen konnte, an und für sich schon als kein "außerorbentlicher" ober "außerge= wöhnlicher" nach den Motiven zum Entwurfe bes b. RStGB. (vgl. Dr. Schwarze l. c. "Sach, und Wortregister" S. 60) sich barstellt, sonbern bei jedem vollendeten Diebstahle entweder viel weniger gestohlen wird und hiebei vielmehr Ersteres außerordentlich, letteres aber gewöhnlicher ber Fall ift, und wie vielmehr nur als außergewöhnlich erscheint, wenn ein Dieb sich freiwillig auf Geringes beschränkt, so kann auch jener Umstand lediglich nur unter die gewöhnlichen Strafmilderungsgründe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens gezählt und dem Thater blos durch Zuerkennung einer verhältnißmäßig niedereren ordentlichen Strafe au Gute gerechnet werben.

Diese bem gegenwärtigen Strafgesete allein entsprechenden Grundsätze haben zwar in die bisherige Praxis, besonders auch in jene der Schwurgerichte — so namentlich bei dem III. Schwurgerichte der Oberpfalz im Jahre 1872 sowie besonders bei dem II. Schwurgerichte daselbst wie auch in Schwaben im laufenden Jahre — schon Eingang gefunden, es wäre aber im Interesse gleichmäßiger Rechtsprechung jedenfalls dringend zu wünschen, das ihnen dieselbe Anerkennung überall ohne Ausnahme zu Theil werden möchte. — v. H.-L.

# Entscheidungen des obersten Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

1.

Ueber die Wirtungen der Deffentlichkeit des Sppothekenbuces.

Drei Grundstücke waren als Bestandtheile bes verhypothezirten Gutes im Hypothekenbuche einge tragen, bei der späteren Anlegung eines neuen Foliums aber aus Versehen weggelassen und hiefür so dann für eine andere Hypothek ein gesondertes Folium angelegt worden. Im Konkurse wurde der Cessionar des auf diese 3 Parzellen eingetragenen Hypothekgläubigers den Gläubigern des Hauptgutes nachgesett und dessen Berufung auf die Deffentlichkeit des Hypothekenbuches aus nachstehenden Grünzben verworfen:

Bei berart gestalteter Sachlage kann ber Beschwerdeführer aus ber Deffentlichkeit bes Hepothekenbuches kein Recht für sich ableiten.

Eine Einschreibung im Sypothekenbuche kann auch bei der Deffentlichkeit des letzteren kein Recht schaffen, wenn solches an sich nicht begründet und erworben werden konnte. — Es ist daher auch hier durch die am 30. Oktober 1866 erfolgte Bormerkung der W.ichen Forderung auf dem irts

thümlich angelegten neuen Folium für diese Forberung tein bevorzugtes Spothekenrecht vor ben bereite in ben Jahren 1861 - 1865 auf benfelben

Objetten eingetragenen Poften erwachsen.

Bielmehr find gerabe biefe alteren Gläubiger in ber Lage, die Rechtsfolgen ber Deffentlichkeit bes Sppothetenbuches für fich in Anspruch zu nebmen, infoferne auf beren Grund in §. 40 bes Sup. Befeges bestimmt ift, daß von einem Gutstompleze ohne Ginwilligung ber barauf eingetragenen Gläubiger tein Grundstud getrennt werben barf, und wenn es bennoch geschehen ist, jeder Sppothekgläubiger sich an bas getrennte Grunbftud halten fann, ferner ber §. 59 ibid. bestimmt, baß sich ber Borzug unter ben Sppothekgläubigern ohne alle andere Rucksicht blos nach bem Zeitpunkte richtet, wie auf ein bestimmtes Gut jede Hypothek vor ber anderen in bas hypothekenbuch eingetragen ist. Dieser Borschrift gemaß ift benn auch im Prioritätserfenntniffe bie 29. iche Forderung als die jungste eingetragene mit Recht als die lette eingestellt worden.

Mit Ungrund sucht ber Revident schlieklich aus seiner Stellung als Ceffionar, sonach britter Be-figer ber fraglichen Forberung, ein Borzugsrecht für

die lettere barzulegen.

Denn wenn auch die Deffentlichkeit des Sy: pothekenbuches nach §. 26 Biff. 4 l. c. allerdings eine wesentliche Beschränkung in ben bem Cessionar entgegenaufetenden Ginreden eintreten lagt, fo fann letterer boch keineswegs ein besseres Recht in Anspruch nehmen, als der Cedent felbst hatte.

Im Uebrigen ist noch ausgeführt, daß bem Cessionar der bezügliche Sachverhalt bekannt war. DAGErk. v. 15. Febr. 1870 RNr. 455 v. 1869.

2.

Nach Berjährung ber Forberung bleibt nach baper. Land= rechte keine naturalis obligatio; bie verjährte Forberung ift baber auch nicht Gegenstand eines Konftitutes. Die wirksame Uebernahme ber früheren Schulbhaftung burch ben Schuldner tann nur burch Gingebung einer neuen Schulbverbindlichteit erfolgen.

(Brgl. 2. Ergang.:Bb. S. 383 u. bez. bes Berjahr. : Gefeges vom 26. Marz 1859 Sammlung Bb. 2 S. 305.)

Ueber vorstehende Fragen enthält ein oberst=

richterliches Erfenntniß im Wefentlichen Folgendes. Es ift von ben Rlagern felbst zugegeben, baß bie Darlebensforberung, bie fie jest als Erben und Rechtsnachfolger ber Maria B. gegen ben Beklagsten geltend machen, schon zur Zeit als biese Forsberung auf Maria B. erbschaftsweise übergegangen war, verjährt gewesen sei, gleichwohl halten sie ihe ren Klageanspruch für begründet, weil sich der Be-klagte, nachdem diese Forderung verjährt war, als Schuldner für beren Betrag von 300 fl. einbefannt babe.

Beflagter fann und will biefe Erflarung, welche in ber Berlaffenschaft ber erften Erblafferin ju Prototoll fonstatirt ift, nicht in Abrebe stellen, wiberfpricht aber eine verbindliche Rraft biefes Schuldbekenntniffes, nachdem feine Darlebensichuld burch Berjährung bereits erloschen war. Durch Berjähr: ung erlischt auch nach Cod. civ. Th. 4 Kap. 15 §. 14 Mr. 2 die ganze Obligation und zwar ipso jure, nicht blos ope exceptionis, und es muß, da ber Gesetgeber hiebei die gemeinrechtliche Kontro-verse, ob nicht wenigstens eine obligatio naturalis verbleibt, mit Stillichweigen umgeht und nur vom Erlöschen ber ganzen Obligation spricht, angenoms men werben, daß er hiedurch biefe Kontroverse abgeschnitten baben wollte.

Die erloschene Obligation reviviszirt nach baper. Landrechte (außer ben befonbers ergipirten Fallen),

niemals wieder und im Falle sich die Interessen miteinander verstehen, wird dieselbe gleichwohl für die alte nicht mehr, sondern für eine ganz neue Obeligation erachtet.

Cod. civ. ibid. §. 14 Mr. 2.

(Es ift nun ausgeführt, daß die erwähnte einsfeitige, nicht ben Erben gegenüber gemachte Anerstennung, als die vertragsmäßige Eingehung einer neuen Schuldverbindlichkeit nicht erscheine, und sobann weiter bemerkt:)

Das constitutum debiti proprii sett bas Borhandensein einer best en ben Schulb vors aus, zu bem nur eine neue Bestätigung bes alten

Schuldverhaltniffes hinzutritt.

Cod. civ. Th. 4 Rap. 10 §. 22.

Der Mangel einer ursprünglichen Schuld macht bas ganze constitutum eo ipso ungiltig.

cf. Bahr, Anertennung ale Berpflichtungegrund

§. 30 S. 111.

Im vorliegenden Falle war aber das alte Schuldverhältniß durch Verjährung bereits ipso jure erloschen und es konnte eine neue Obligation, gesbaut auf das erloschene Recht nur durch einen Verstrag entstehen, der erkennen läßt, daß der alte Schuldener troß des Erloschenseins seiner Verbindlichkeit

neuerdings fich verpflichten wolle.

Es kann daher die Klage auf ein in Wirklichkeit nicht vorhandenes constitutum dediti proprii
nicht gestützt werden und ist schon deshalb die Klagentbindung gerechtsertigt. Anders möchte sich die
Sache gestalten, wenn Schuldner im Gefühle einer
einer moralischen Verbindlichkeit und in Rechtsunwissenheit über das Erloschensein seiner Schuld dieselbe bereits an die Gläubigerin, resp. deren Rechtsnachfolger bezahlt hätte; dann stünde ihm, falls man
trot eingetretener Verjährung den Fortbestand einer
naturalis obligatio annehmen wollte, die condictio indebiti nach Cod. civ. Th. 4 Kap. 13 §. 5

Mr. 3 wohl nicht mehr zu; wenn aber, wie hier ber Fall ist, das indebitum noch nicht wirklich bezahlt, sondern nur aus Verstoß versprochen worden ist, so hat die condictio indebiti per modum actionis zwar nicht, wohl aber exseptionsweise statt, ohne Unterschied, ob man in errore et ignorantia juris aut facti versirt hat. Cod. l. c. Nr. 1.

Dem vom Schuldner nur zu den Verlassenschaftkakten, sohin außergerichtlich abgelegten Schuldsbekenntnisse lag eine verjährte, inicht mehr rechtlich existente Darlebensschuld, sein indebitum zu Grunde, und wenn ihn in Rechtsunkunde eine naturalis obligatio zu dem einseitig abgelegten Schuldbeskenntnisse verleitet hat, so erzeugt eine solche Obligation an sich schon kein Rlagerecht,

cs. Seuffert, Pand. §. 229 Bb. 2 S. 9, wird aber die Klage jedenfalls durch die erzeptionssweise vorgebrachte condictio indebiti zerstört.

DAGErf. v. 19. Febr. 1870 RDr. 789 v. 1869.

### **3.** .

Auflösung einer Ortsgemeinde burch Auskaufs, Gigenthumsanspruch an ben hisher. Gemeinbegrunden. Rompetenz.

Die Areditanstalt zu G., welche bisher ein Besithum in der haverischen Ortsgemeinde X., zur politischen Gemeinde X. gehörig, hatte, erwarb die Anwesen sämmtlicher Ortsgemeindes Glieder und wurde dadurch Alleinbegüterte in der bisherigen Ortsgemeinde X. Als solche machte dieselbe auf das bisherige Ortsgemeindes Bermögen (bestehend in einem Grundbesitze von 271 Tagwersen), welches von der politischen Gemeinde X. für die Ortschaft X. als solches in Anspruch genommen wurde, — Siegenthumsrechte klagweise geltend.

Gegenüber den in dieser Frage die gerichtliche Zuständigkeit verneinenden Aussprüchen der Borinkanzen nahm der oberste Gerichtshof diese Zustän-

teit aus nachstehenden Gründen an: Google

Dieser Rechtsanspruch eignet sich nach seinem Gegenstande unzweiselhaft zur Austragung vor die Gezichte, da die Frage, ob der bisher als Gemeindez aut behandelte Grundbesitz der Klägerin oder der Ortsgemeinde X. zugehöre, ein Privatrechtsverhältmiß betrifft, welches sich auf das von beiden Seiten behauptete Recht des Eigenthums an der Sache stütt und worüber den Berwaltungsbehörden weder an sich noch vom kuratelamtlichen Standpunkte die

Entscheidung zusteht.

biefer Zustanbigfeit ber Gerichte vermag ber bem Gigenthumsanspruche ber Rlagerin unter: stellte Rechtsgrund nichts ju andern. Die Rlägerin sucht den behaupteten Eigenthums-Uebergang mit dem Rechtsfage zu begrunden, daß fle nach Austauf fammtlicher Ortsgemeinbeglieber bas allein bereche tigte Mitglied ber Ortsgemeinde X. geblieben und als folches befugt fei, bas Bermögen ber nunmehr aufgelösten Ortsgemeinbe als Alleineigenthum an fich zu ziehen. Es muß baber die Frage zur Entscheibung gebracht werben, ob eine Korporation baburch bem Untergange verfalle, daß alle Mitglieber, welche bie Korporation bilbeten, bis auf eines auf: gehört haben, Mitglieber zu sein, ob ferner in solschen Fällen das übrig gebliebene Mitglied als ber rechtmäßige Nachfolger in das Bermögen ber untergegangenen Korporation anzusehen fei, und ob der das Successionsrecht sich beilegende Prätendent, als welcher im gegebenen Falle nicht eine physische Perfon, sondern eine privatrechtliche Bereinigung mit dem Sipe im Austande auftritt, in der That die Eigenschaft eines wirklichen Mitgliedes ber nunmehr aufgelotten Gemeinde erlangt habe. Alle biefe von ber Rlägerin gur Begrundung ihres Nachfolgerechtes gele tend gemachten Momente find aber burchaus privat-rechtlicher Natur, sie muffen nach ben über Korporationen geltenben Rechtsgrunbfagen beurtheilt wer: den und können aus bem Grunde, daß allenfalls

auch Normen aus dem Gebiete des öffentlichen Reche tes zur Anwendung gelangen, der vorliegenden Rechtse sache die Eigenschaft einer Verwaltungssache nicht verleiben.

Unrichtig ist die im gravirlichen Erkenntnisse ausgesprochene Annahme, daß Alägerin ihr Eigensthumsrecht auf keinen Rechtstitel stüße, da das Recht der Succession in das Vermögen der aufgelösten juristischen Person analog den bei der confusio oder commixtio geltenden Grundsäßen als der zum Uebergange des Eigenthums taugliche Titel bezeichnet wird, und die Frage, ob es einen privatrechtlichen Titel dieser Art im Rechte gebe, für die Zuständigs

feit 'nicht maßgebend ift.

Eben so unhaltbar ist die in diesem Erkenntnisse aufgestellte Schlußfolgerung, daß, weil die Berwaltzungsbehörden über die Zulässigeit der Vertheilung von Gemeindegründen zu entscheiden haben, denselzben auch der Ausspruch darüber zustehen müsse, ob der gesammte Grundbesitz der Gemeinde auf die Person des letzten einzigen Gemeindegliedes überzugehen habe. Die Theilung der unvertheilten Gemeindegründe findet nur mit Zustimmung der wirtzlichen Gemeindeglieder statt, setzt daher nicht nur das Dasein einer Gemeinde, sondern auch ein der Gemeinde unbestritten zustehendes Grundeigenthum voraus und wird von Auratelwegen nicht aus Rechtszgründen, sondern aus administrativen Erwägungen dann genehmigt, wenn ein überwiegender Vortheil für die Gemeinde nachgewiesen ist.

Hier aber handelt es sich um die ganz andere Frage, ob die Ortsgemeinde überhaupt noch als versmögensrechtliches Subjekt bestehe, oder ob nicht vielmehr Klägerin in die Vermögensrechte der angeblich nicht mehr bestehenden Ortsgemeinde einzutreten berechtigt sei, worüber nicht aus Gründen der Zweckmäßigkeit von den Verwaltungsstellen, sondern aus Rechtsgründen von den Gerichten zu entscheiden ist.

Unbehelflich ist endlich auch die im zweitrichter-lichen Erfenntniffe vertretene Ansicht, daß, weil zur Neubildung einer Gemeinde die höhere Genehmigung erholt werden muffe, auch das Erlöschen einer Gemeinde nur nach vorgängigem Ausspruche ber zus ftandigen Abministrativstelle als gegeben angenomenen werden könne. In solcher Gegenüberstellung laßt sich zwar die Richtigkeit dieses Sages nicht bestreiten, berfelbe bat mittlerweile in ber neuen Gemeindeordnung vom 29. April 1869 fogar bie gefetliche Anerfennung erlangt, indem im Art. 4 beftimmt ift, bag bie gangliche Auflösung von Gemeinben nur mit Buftimmung aller Betheiligten und mit Genehmigung bes Staatsministeriums bes Innern erfolgen tann. — Allein ber Fall einer auf freiwils liger Befchluffaffung ber Bemeinbeglieber beruben: ben und aus abministrativen Erwägungen von Stagtsfuratelwegen zu genehmigenben Auflösung liegt nicht vor. fondern es wird fich auf eine Art ber Auflofung bezogen, welche auf bem Wege ber gemeinde lichen Beschlußfassung und ber kuratelamtlichen Gesichäftsbehandlung weber herbeigeführt noch verhins bert werben tann und jedenfalls infoferne, als biefe Thatfache zur Begrundung eines den Gigenthums-übergang bewirtenden Rechtstitels beigezogen wird, ber richterlichen Entscheibung anheimfällt.

DAGErf. v. 1. Febr. 1870 MRr. 698 v. 1869.

#### 4

Unrichtige Feststellung eines Thatumftandes in einer Berficherungsurkunde.

Nach der Versicherungsurkunde einer Fenerverssicherungsgesellschaft war auch die Frage, ob der Versicherte einmal Brandschäden erlitten habe, zu beantworten und war im gegebenen Falle die Antswort mit "Nein" vorgetragen. Es war in der Urskunde auch bestimmt, daß die unrichtige Beantwortsung die Nichtigkeit des Versicherungsvertrages Vervirke.

Nachbem eine Branbentschäbigungs: Summe zur Ausbezahlung gelangt war, wurde dieselbe zurückgesfordert, indem sich nachträglich herausgestellt habe, daß obige Beantwortung unrichtig abgegeben worden sei.

Der Beflagte hatte die Wirkfamkeit fraglicher Bestimmung bestritten und auch geltend gemacht, daß ihm bei Aufnahme des Versicherungsvertrages die Frage, ob er schon einmal Brandschaden erlitten habe, vom Agenten nicht vorgelegt worden sei. Der oberste Gerichtshof hielt die Klage an sich für begründet, aber auch — gegen die Vorinstanz, — die Einwendung des Beklagten für erheblich und ließ daher letzteren zum Beweise hierüber zu.

Nachdem zuerst ausgeführt ist, daß nach der Natur des Bersicherungsvertrages der Bersichernde die Erheblichkeit der erforderten Aufschlüsse zu bemessen berechtigt war und daß eine unrichtige Besantwortung eine Berletzung der Bertragstreue enthalte (wobei sich auf die Art. 810—815 des allg. d. S.:G.:B. bezogen wurde), daß Beklagter sich auch nicht darauf berufen könne, daß er mit den Statuten nur ganz im Allgemeinen vom Agenten bekannt gemacht worden, und daß Beklagter das in dem von ihm unterschriebenen Bertrage enthaltene Präjudiz gegen sich gelten lassen musse enthaltene Präjudiz gegen sich gelten lassen musse (Art. 813 des cit. Ges.:B.), ist bezüglich der oben bemerkten Einwendung in den Motiven bemerkt:

Anders verhält es sich aber mit den vom Bestlagten abzugebenden Antworten über bestimmte dem Antragsteller noch unbekannte Fragen, bezüglich deren er ohne besondere Kenntnißgabe durch den Agensten nicht vermuthen konnte oder mußte, daß diesels ben ohne seine Mitwirkung vom Agenten als schon beantwortet mit in die Urkunde eingemischt worden seine. Hierüber konnte die Bestätigung nur vom Answasseller selbst ausgehen und es würde nicht nur vertragswidrige, sondern geradezu als unredliche

Handlungsweise erscheinen, wenn ber Agent die Frasgen aus sich selbst beantwortet hätte, ohne hiezu die Zustimmung des Antragstellers, erlangt zu haben. Hieser spricht auch die Schlusvestimmung des S. 5 Abs. 2 der Statuten, welche die Verantwortlichseit des Antragstellers nur dann als gegeben annimmt, wenn derseibe die Fragen untweder für sich oder in Witwirfung eines Vertreters der Genossenschaft besantwortet hat, weshald über die Behauptung, daß der Agent für sich alleinigehandeit habe, die Führzung des Einredebeweises gegen die an sich beweisende Urfunde nicht ausgeschlossen werden darf.
DAGErt. vom 8. März 1870 RNr. 1114 v. 1869.

5.

Der Streitabstand einer Gemeinde, wodurch das Eigenthum ber Räger an einem Walbe anerkannt wurde, unterliegt auch nach ber neuen Sem. Drbn. ber Genehmigung ber Berwaltungsbehörden.

Hierüber enthalten die Motive eines obersterichterlichen Erkenntnisses vom 23. Mai 1871 Rachestehendes:

Die Urfunde vom 10. Juli 1869 enthält allerdings eine als Gemeindebeschluß bezeichnete und von Mitgliedern der beklagten Gemeinde unterschriesbene Erklärung, wonach die Semeinde von der Fortsetung der beiden am k. Bezirksgerichte W. anshängigen Prozesse unter Anerkennung des aussschließlichen Privateigenthums der als Kläsger aufgetretenen Personen absteht, und es hat auch eine Aushändigung dieser Urfunde an den bevollmächtigten Anwalt der Kläger zu dem ausgesprochenen Zwecke stattgesunden, damit dieser hievon im vorliegenden Prozesse den entsprechenden Gebrauch behufs der sofortigen Beendigung der Streitigkeiten über die streitige Waldung mache, allein es ist bei der rechtlichen Würdigung dieser Erklärung vor Alsem in Betracht zu ziehen, daß dieselbe von einer Körs

perschaft abgegeben wurde, welche zwar die Rechte einer juridischen Person genießt, aber fein unbedingstes, schrankenlose Selbstverwaltungsrecht hat, indem die Gemeinden bezüglich der Verwaltung ihrer Ansgelegenheiten der Staatsaufsicht der Verwaltungsbeshörden unterstellt sind.

Bem D. v. 29. April 1869 Art. 1, 154 ff.

In Ausübung dieses Aussichtstechtes hat nun aber das f. Bezirksamt N. als einschlägige Verswaltungsbehörde den bezeichneten Beschluß der poslitischen Gemeinde außer Wirssamseit gesett. Glaubte die letztere in ihrem Rechte der Selbstverwaltung durch diese Entschließung der ihr zunächst vorgesetzten Verwaltungsbehörde in gesetzlich unzulässiger Weise beeinträchtigt zu sein, so konnte sie Abhilfe dagegen nicht vor dem Civilrichter, sondern nur durch Angehung der dem k. Bezirksamte N. vorgessetzten Verwaltungsstelle im Veschwerdewege sinden.

Nun hat aber die Gemeinde auch diesen in Art. 161 der Gem. D. vorgezeichneten Weg eingesschlagen und sogar durch Anrufung des f. Staats ministeriums des Innern als höchste Verwaltungs

ftelle mehr gethan, als bas Befet julagt.

Daburch nun, daß die k. Kreisregierung den Beschluß des k. Bezirksamtes in ihrer Eigenschaft als Oberaufsichtsstelle bestätigt hat, wogegen ein weiterer Rekurs gesetlich nicht statthaft ist, verblied es bei der vom Bezirksamte beschlossenen Ausbedung des Gemeindebeschlusses vom 10. Juli 1869 und es existit derselbe rechtlich überhaupt nicht mehr. Es hat sich daher auch in der Sache selbst durch dieses Instrument keine Aenderung ergeben, auf derren Grund der Prozeß als gegenstandslos oder als durch Unterwerfung der beklagten Gemeinde beendigt angesehen werden könnte.

Rebakt.: R. Settic. Berl.: Palm & Enke (Abolph Enke) in Erlangen. Druck von Junge & Sohn.

## Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

gunächft in Bayern.

Inhalt: Baupsticht bezüglich ber Aleineren Baufälle an Bjarrgebäuben. Dehjaufige gegentheilige Berjährung und ununterbrochene Gewohnheit als
Befreiungstitel ber Bfarrftiftung, beren Erforberniffe und bezw.
rechtliche Raiur. Breut. Zandr. — Befellichaftsbertrag auf Erwerbung
eines Anwesens gerichtet. Rot.: Gef. Art. 14. — Unterzeichnung eines Urfunde im Bertrauen, daß fie jo laute, wie angeblich kontrahirt
wurde. Birkfamteit eines bessalfigen Dolus. — Bereinkindschapun
außerchelicher Linder nach oberpfälgen Zandrecht. Abhängigkeit bes
Erbanspruches von dem bezüglichen Gesammivertrage. — Pensionen
ber Wittwen ber Landrichter alterer Ordnung.

# Entscheidungen des oberften Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

1.

Baupflicht bezüglich ber kleineren Baufalle an Pfarrgebauben. Deßfallfige gegentheilige Berjährung und ununterbrochene Gewohnheit als Befreiungstitel ber Pfarrstiftung, ber ren Erforberniffe und baw. rechtliche Natur. Preuß. Lanbrecht.

Bgl. biefe Blatter Bb. 27 S. 104\*).

Als Gründe ber Befreiung bes jeweiligen Pfarrers bezüglich ber Wendung ber kleinen Baufälle ber Pfarrgebäube wurde liberatorische Berjährung und ununterbrochenes gegentheiliges Herkommen ber Kirchenstiftung gegenüber geltend gemacht.

Rirchenstiftung gegenüber geltend gemacht. Bezüglich beiber Grunde enthalten bie Motive eines oberftrichterlichen Erfenntniffes im Wesentlichen

Nachstehendes:

<sup>\*)</sup> Das Ert. in Bb. 21 S. 491 behnt die Frage ber ununterbrochenen Gewohnheit auf ein zu weites Gebiet aus.

Die Anficht ber Revidentin, daß bei ben fleis nen Baufällen an Afarrgebäuden es fich um fein bingliches Rechtsverhältniß, fondern um eine bloge perfonliche Berpflichtung bes jeweiligen Pfarrers banble, für welchen eine Acquisitiv: Berjahrung nicht eintreten fonne, entbehrt offenbar ber rechtlichen Salt: barteit. Wie bereits bie Borinftang erörterte, ber Pfarrer biebei nicht für feine Berfon betheiligt, fondern erscheint als Repräsentant der betreffenden Pfarrei, welche bas eigentliche Rechtssubjett barftellt und für welche bie auf Erwerbung eines Rechtes abzielenden Besithandlungen ausgeübt und fortgefest werden, baber in biefer Beziehung zweifellos alle Boraussetungen zu einer Acquisitiv-Beriabruna gegeben find.

Gleich grundlos ift ber weitere Einwand, bag der jeweilige Pfarrer als gleichzeitiger Borftand ber Rirchenverwaltung gegen die Kirchenstiftung zu feiner und ber Pfarrei Gunften gemäß Thl. I Sit. IX S. 527 bes Preug. LM., fo wenig als ber Bormund bezüglich feines Mündels, eine erwerbende Berjahrung habe beginnen tonnen, denn ber Pfarrer ift nicht ber einzige Berwalter bes Kirchenvermögens, sonbern nur Mitglied ber Kirchenverwaltung, unb wenn seine bieffallsigen Pflichten mit benen bes Pfarrvorstandes tollidiren, so ist feine Funktion als Mitalied ber Kirchenverwaltung für fistirt zu betrache ten, wie folches in gegenwärtigem Prozesse ber Fall ist, wo die Kirchenstiftung und die Pfarrstiftung als

Parteien sich gegenüberstehen. Wenn ferner die Revidentin eine ungenügende Substanzirung ber Berfährung barin erblicen zu muffen glaubt, bag nicht behauptet wurde, die Bestreitung ber fleinen Baufälle aus bem Rirchenbermogen fei jedesmal in ber Meinung einer bestebenben Berpflichtung verlangt worden, fo ift ber borinstanzlichen Ausführung dahin beizupflichten, baß bei ber 44 jährigen Praffription biefe Borquefetungen fcon von selbst vermuthet werden, ohne daß es einer ausdrücklichen Erwähnung berfelben bedarf. Für eine folche Bermuthung fpricht bier noch besonders ber Umstand, daß in ben Kirchenrechnungen mehr-malige Ausgaben für fleine Baufalle portommen und bak fich hieraus auf Seite bes Pfarrers bie opinio juris von felbst bilben konnte und mußte, Zur Begründung ber Behauptung ber Unter-

brechung ber Berjährung fehlt bie nach Thl. I Tit. VII S. 126 bes Breug. QR. erforderliche weitere Angabe, daß ber bisher Verpflichtete die fernen Erfüllung ber von ihm geforderten Pflicht verweigert und ber Andere fich hiebei beruhigt habe.

Der Rechtstitel bes Berkommens wird ebenfalls

ohne ausreichenben Grund beanftandet.

Die beflagte Pfarrstiftung hat unter ausbrudlicher Bezugnahme auf die bis zum Jahre 1600 zurudreichenden Stiftungerechnungen mit aller Beftimmtheit die Behauptung aufgestellt, daß feit biefer langen Zeit die fleinen Baufalle an ben Pfarre gebauben ftete und gleichformig von ber Rirchenstiftung gewendet worden feien, was im Allgemeinen aur Substanzirung bes Rechtstitels bes Bertom-

mens genügt.

Die Revisionsausführung, daß von einem Bewohnheiterechte bier, wo fich folches blos zwifchen zwei bestimmten Rechtssubjetten gebildet haben folle, nicht die Rebe fein tonne, indem barunter vielmehr nur eine, für eine gewiffe Rlaffe von Berfonen, fowie für eine Dehrheit von Fällen geltenbe Rechts: regel zu verstehen fei, wurde eine Berechtigung für sich haben, wenn ber gegenwärtige Rechtsfall nach gemeinrechtlichen Grundfagen ju beurtheilen mare. Allein hier find bie Bestimmungen bes allgemeinen preuß. Landrechts maggebend und biefe enthalten in Thi. II Tit. XI S. 710 die Vorschrift, daß, wo in

Ansehung ber Kosten zum Baue und zur Unterhaltung der Kirchengebäude durch Berträge, rechtsträftige Erkenntnisse, ununterbrochene Gewohnheiten oder besondere Provinzialgesetze gewisse Regeln bestimmt sind, es dabei auch ferner sein Verbleiben habe.

Siedurch sind aber nicht nur eigentliche Gewohns heitsrechte, welche in gewissen Gebieten partifuläre Rechtssätz zur Geltung gebracht haben, sondern auch solche ununterbrochene Gewohnheiten sanktionirt, welche seit langer Zeit unter bestimmten einzelnen Rechtssubjekten, wie unter einer individuellen Kirche und Kirchen-Gemeinde, beobachtet und festgehalten worden sind, gleichwie auch Verträge und rechtskräftige Erkenntnisse, beren der nemliche §. 710 erwähnt und welche daselbst mit den ununterbrochenen Gewohnheiten in gleiche Kategorieen gestellt werden, ihrer Natur nach nur individuelle und subjektive Rechtsverhältnisse betreffen können.

Die Richtigfeit diefer Annahme erhellet über:

bies aus

Thl. II Tit. VII §. 313 und

Tit. XI SS. 352, 366 bes allgem. Pr. LA., in welchen Gesetzekstellen von einer rechtsverjährten Gewohnheit ober von einer seit rechtsverjährter Zeit wohl hergebrachten Gewohnheit Erwähnung geschieht, namentlich bei gemeinen und kirchlichen Berhältnissen, wo es sich überall um Rechte und Pflichten besstimmter Einzelner handelt, und woraus unzweideutig die Absicht des Gesetzes sich ergibt, daß in solcher Art die hergebrachten individuellen Rechtszustände einer Kirchengemeinde geschont und erhalten werden sollen.

In diesem Sinne hat sich auch sowohl ber oberste Gerichtshof als das t. Obertribunal in mehreren Källen ausgesprochen.

OAG. Erf. vom 15. Mär; 1856 R. Rr. 240

v. 1853|54 und

vom 14. Februar 1862 MMr. 414 v. 1861/62; Seuffert, Bl. f. MA. XXI 491 und XXVII 104;

Entscheidungen bes f. Obertribunals Bb. XVII

Auch barauf komint es nicht an, ob die Bausfallwendungen durch die Kirchenstiftung auf Anforsbern des jeweiligen Pfarrers geschehen seien, denn die einschlägige Gesetzesbestimmung §. 649 Tit. IX. Theil I des Preuß. LR. schreibt den Nachweis einer solchen Anforderung nicht vor, sondern erklärt zum Eintritte der Verjährung für genügend, wenn das streitige Recht wenigstens zu drei verschiedenen Masten ausgeübt worden ist. Es kann daher auch der Verslagten der Beweis obigen Thatumstandes nicht zugemuthet werden.

DAG.: Erf. v. 26. Febr. 1870 MNr. 970 v. 1869.

2.

Gefellichaftsvertrag auf Erwerbung eines Unwesens gerichtet. Not.: Gef. Urt. 14.

Der bezüglich der Giltigkeit eines solchen Verztrages in den in diesen Blättern Bd. 30 S. 80, Bd. 31 S. 384, Bd. 33 S. 387 u. Bd. 36 S. 50 mitgetheilten oberstrichterlichen Erkenntnissen enthalztene Ausspruch ist auch in einem weiteren oberstrichterlichen Erkenntnisse, in welchem es sich um einen Vertrag zwischen einem Ansteigerer eines zur Subshastation gebrachten Gartens und zwei Anderen, das hin abgeschlossen handelte, daß, wenn der Ansteigerer um einen bestimmten Maximalpreis Meistbietender bleiben würde, erstere mit demselben mit gleichen Rechten und Verbindlichkeiten in den Kauf eintreten sollten, wiederholt worden.

(Brgl. auch Erg.: Bb. I S. 42, S. 289, 292.) ONGErf. v. 5. März 1870 MNr. 1137 v. 1869.

3.

Unterzeichnung einer Urtunbe im Bertrauen, bag fie fo laute, wie angeblich tontrabirt wurde. Birtfamteit eines begfallfigen Dolus.

Bei einem von ber Bilfekaffe D. von X. aufgenommenen Darleben, worüber die Urfunde von ber Raffe nach gebruckten Formularien ausgefertigt wurde, handelte es fich darum, ob D., der die Urkunde mitunterschrieb, sich als Mitschuldner ober nur ale Burge für eine bestimmte Zeit verpflichtet habe. R. machte in einer Nachflage bas Lettere als Gegenstand ber Berabredung geltend und will die Urfunde im Bertrauen, daß fie fo lautete, ohne von beren Inhalte Kenntnif zu nehmen, unterzeichnet In einem reformirenden oberstrichterlichen Erfenntniffe wurde nur auf die behauptete Berab: redung Gewicht gelegt und ber bezügliche Beweis jur Begrundung eines bolofen Borgebens von Seite ber Raffe für genügend erachtet.

Die Motive lauten:

Ift, wie Rläger zu beweisen hat, zwischen ihm und ber Darleiherin über ein Korrealschuldverhaltniß nichts verhandelt und sich hierüber nicht geeinigt worben, wahrend in ber Schulburfunde bennoch die folibarische haftbarkeit bes Rlagers vorgetragen ift, fo ware ber angeblich als Burge kontrahirende Promittent durch die Darleiherin in die irrthumliche Meinung verfest werben, bag ber Inhalt bes ihm gur Unterzeichnung vorgelegten Dofumentes mit dem Inhalte ber in anberer Weise gepflogenen Berabe redung in Uebereinstimmung fich befinde. In biefem Falle burfte Kläger, was gemäß seiner Behauptung auch geschehen sein foll, im Bertrauen auf die Red: lichkeit bes mit Anfertigung ber Urfunde fich faffenben Kontrabenten seine Unterschrift auch ohne Renntnig des Inhaltes beifeten, ohne fich badurch

ben Vorwurf aufzulaben, bag er gegen bie bolofe Handlungsweise bes Gegners burch geeignete Kon-trole sich hatte schützen sollen, wozu ber bolose be-nachtheiligte Kontrabent nach bem Rechte nicht verpflichtet ist. War aber Kläger gegenüber ber von der Darleiherin gepflogenen Geschäftsbeforgung wes ber veranlaßt, noch verpflichtet, sich weiter über die richtige Abfaffung ber Urfunde ju vergewiffern, fo ift bis zum Beweise bes Gegentheiles auch anzunehmen, daß er ale gutgläubiger Kontrabent nur fo viel gethan habe, ale ihm zu thun oblag, baf er mithin im Bertrauen auf die Richtigkeit des Inhal-tes der fraglichen Urkunde seine Unterschrift bei feste und allem Vermuthen nach nicht beigefest baben wurde, wenn er fich über ben Umfang ber Berabredung jemals einer schwereren Baftungsverbind: lichfeit bewußt gewesen ware. Begenüber ber flagerifchen Beweisführung muß es baber ber Begenbeweisführung ber Beflagten anheimgestellt bleiben, die Thatfache barzuthun, daß Kläger die Urkunde mit Renntnig ihres Inhaltes unterzeichnet habe, womit sodann nach dem Grundsate, qui subscribit scribit, allerdings der Beweis geliefert ware, baß der Unterzeichnende nur das in der Urfunde vorgetragene Rechtsgeschäft gewollt habe.

DAGErf. v. 17. März 1870 ARr. 1123 v. 1869. Anders lautete ein gleichfalls reformirter oberftrichterlicher Ausspruch in Sachen berfelben Bilfetaffe in einem etwas anders gelagerten Falle, wobei zur Auftlärung bemerkt wird, daß bie Kasse ihr Darlehen statutengemäß immer an zwei sich solidarisch verpflichtende Schuldner vergibt, denselben überlassiend, das Verhältniß unter sich richtig zu stellen, wobei übrigens der zuerst Auszuklagende in ber Urfunde bezeichnet werden fann.

In ben Motiven ist gesagt:

Der nach fruchtlofer Austlagung bes E. von

ber hilfstaffe subsibiar in Anspruch genommene P. fucht fich feiner Saftbarkeit als Mitfchulbner mit ber Behauptung zu entziehen, bag er für ben an beren Schuldner nur in ber Gigenschaft eines Burgen auf bie Dauer eines Bierteljahres gutgeftanben fei. Es fei ihm nämlich bei ber Unterzeichnung ber Urfunden, weil er in benfelben ale Mitempfanger und Mitschuldner vorgetragen war, von ben Raffa: verwaltern die Buficherung gegeben worden, daß feine Berpflichtung trot bes Inhaltes ber Urfunden nicht weiter gebe, ale auf eine Burgichaftenbernahme auf die Dauer eines Bierteljahres, nur muffe er in ben Urfunden beshalb als Mitempfanger und Mitfchuld: ner aufgeführt werben, weil außerbem die Singabe ber Darleben furatelamtlich nicht genehmigt werbe, und nur auf diese bestimmten und wiederholten Berficherungen ber Raffaverwalter habe er fich gur Uns terzeichnung ber Schuldurfunden bewegen laffen.

Diefer in den Borinftangen für erheblich erachtete Borgang ift aber nicht geeignet, Die burch bie Schuldverschreibungen begrundete Baftbarteit bes Beflagten zu befeitigen. Denn

- 1) der Beflagte hat den Inhalt der Schuld-urfunden gefannt und war fich vollfommen bewußt, baß er fich burch feine Unterschriften nicht als Burae. fondern an ber Seite eines zweiten Schuldners als folibarisch haftbarer Mitschuldner verpflichte.
- 2) Der Beklagte war bavon in Kenntnig gefest, daß die unter magistratischer Berwaltung fteh: ende und durch die Ruratelbehorbe übermachte Bilfetaffe unter anderen als ben in ben gedruckten Ur: fundenformularien bereits niedergelegten Bedingun: gen ihre Darleben nicht vergebe; er hat baber burch bie Beisegung feiner Unterschriften ben bestimmten Billen fundgegeben, daß bie Darlebensgeschäfte un ter ben in ben Schuldverschreibungen ausgebrudten

Bestimmungen jum Abschluffe gelangen, und war namentlich nicht in Unkenntniß barüber, bag nur in Folge feiner unbebingten Unterwerfung ben Raffaverwaltern bie Aufzählung ber Darlebenssummen

gestattet war.

3) Richt minder war fich der Beklagte barüs ber bewußt, daß die magistratischen Kaffaverwalter nicht in eigenem Namen, fonbern als Beauftragte ber in ben Urfunden als Gläubigerin bezeichneten Bilfetaffe mit ihm verhandeln. Alle folche waren aber bie Berwalter verpflichtet, fich genau an bie ihnen ertheilte Instruttion ju halten und feinen ans deren Bertrag ju schließen, als ihnen schon borber burch die gebruckten Formularien für alle Fälle vorgeschrieben war. Auch ber Beklagte war über ben Inhalt ber Instruktion im Klaren, weil er nicht nur bie in ben Schuldverschreibungen aufgestellten Bebingungen fannte, fondern fogar ausbrudlich barauf hingewiesen worden war, daß ohne Ginhaltung berfelben die Bingabe ber Darleben furatelamtlich nicht genehmigt werbe. Der Beflagte tonnte fich baber feiner Saftung aus ben Bertragen baburch nicht entziehen, baß er einerfeits alle von ber Glaubis gerin vorgeschriebene Bebingungen genehmigte und auf biefem Wege bie Ausbezahlung ber Darlebenssummen erwirkte, andererseits aber mit den Bers waltern eine der Renntnifnahme der Gläubigerin vorzuenthaltende Berabredung babin traf, bag er fich nur als Burge auf ein Bierteljahr verpflichten wolle. Diefe geheime Beredung erscheint auf Seite ber Mandatare als pflichtwidrige Ueberschreitung ihres Auftrages, welche fur bie Beichaftspringipalin rechtes unverbindlich ift und bem Beflagten ju ber Ginrebe nicht verhilft, bag wegen biefer fontraren Abmachung fein mahrer Bertragswillen in ben Schulbber: schreibungen nicht jum Ausbrucke gelangt fei. Der Beklagte hat vorher gewußt, bag bie Gilfstaffe ihre

Digitized by Google

Gelber nur nach Maßgabe ber Statuten außleihe, er konnte baher ein anderes als ein statutengemäßes Rechtsgeschäft gar nicht abschließen und hat ein solches, indem er es abschloß, auch wirklich gewollt.

4) War der Beklagte bei diesem Geschäfte der

Meinung, baß fein ber Prinzipalin abgelegtes Berfprechen durch die mit den Verwaltern besonders getroffene Bereinbarung fofort wieder wirkungslos geworben fei, so war baburch ber Wille, sich gegen: über ber Prinzipalin als folibarifch haftbarer Mitschuldner zu erklären, nicht ausgeschloffen, sonbern nur ber Beweggrund bes Wollens von einem Irrthume beherrscht, welcher nichts Thatsächliches betraf, fondern aus ber falfchen Anschauung hervorging, baß man auf diesem Wege fich ober bem anderen Benoffen die Vortheile aus dem Vertrage zuwenden fonne, ohne zugleich zur vollständigen Erfüllung ber ertheilten Berfprechungen, auf beren Grund ber andere Kontrabent die Darleben gegeben hat, ver: pflichtet zu werben. Der Beweggrund zur Bornahme der an fich rechtlich verpflichtenden Sandlung ist baber lediglich aus einem Rechtsirrthum entstan: ben, welcher im Gesetze feine Entschuldigung findet und gerade im gegebenen Falle um fo unverzeih: licher ist, als es jedem Kontrahenten von felbst ein: leuchten muß, daß er sich beim Geschäftsabschlusse durch Repräsentanten entweder dem ihm nach bestehender Instruktion bekannt gegebenen Willen be8 Befchäftsherrn ju fugen ober bas Beichaft gang ju unterlaffen babe.

Demzufolge ist es nicht richtig, daß bei ben von der Silfskasse mit den zwei Darlehensempfanzgern durch Mittelspersonen schriftlich abgeschlossenen Darlehensverträgen auf Seite des subsidiar haftbarren Mitschuldners keine Uebereinstimmung seines Bertragswillens mit jenem der Silfskasse obgewaltet habe. Der Beklagte hat sich durch Unterzeichnung

ber Urfunden ben ihm wohlbekannten Bertragsbes bingungen unbedingt unterworfen und aus biefem Grunde ift berfelbe haftbar, gleichviel, von welchen ber Gläubigerin unbefannt gebliebenen Intentionen er bei Bornahme bieses ihn verpflichtenden Aftes ausgegangen sein mochte. Nur dann, wenn ber Beflagte in ben thatfachlichen Irrthum verfest worben ware, bag ihm von ber Gilfstaffe nicht bie folibarische Saftung, fonbern lediglich ein Burgichafts versprechen auf turge Frift angesonnen werbe, wurbe es an der Uebereinstimmung des Bertragswillens gefehlt haben, nachbem aber alle auf ben Gefchafte: abschluß bezüglichen Thatsachen offen vorlagen, war fich ber Beflagte ber Tragweite feiner Bandlunges weise vollständig bewußt ober mußte fich wenigstens berfelben bewußt gewesen fein.

Gin fimulirter Bertrag, wie in zweiter Inftang angenommen wurde, liegt nicht vor; ein folcher wurde vorausseten, bag beibe Kontrabenten in wiffentlicher Uebereinstimmung etwas Anderes gewollt haben, als in ben über bas Geschäft errichteten Ur-tunben ausgebrückt ist. Run hat aber bie Silfskasse ben Abschluß ber Geschäfte genau nach Dafgabe ber schriftlich abgefaßten Bertragsbeftimmungen ges wollt und ber andere Kontrabent jugleich gewußt, bag er nur burch Unnahme ber bon ber Darleiherin gefesten Bedingungen feinen 3wed erreichen fonne, und bat beshalb mittelft Unterschrift feine unbedingte

Acceptation erflärt.

Eben fo ungutreffend ift ber im Erfenntniffe ber erften Instanz vertretene Standpunft einer ben Raffaverwaltern zur Last liegenben bolofen Sands lungsweife, weil burch bie Manbatare ber Bilfes taffa bei bem anderen Rontragenten feine Taufch= ung über Thatsachen erzeugt, sondern auf beiben Seiten barin geirrt worben ift, bag man die gum Gebrauche für bie Mandantin bestimmten Schulbverschreibungen in bem hier fraglichen Punkte burch eine mündliche, zur Mittheilung an die Manbantin sich nicht eignende Vertragsklausel entkräftet zu has ben glaubte.

DAGErf. v. 17. März 1870 ANr. 1135 v. 1869.

#### 3.

Bereinkinbschaftung außerehelicher Kinber nach oberpfälzer Landrecht. Abhängigkeit bes Erbanspruches von dem bezügslichen Gesammtvertrage.

In einem Heirathsvertrage war (Abs. 4) bestimmt: bas außereheliche Kind der Braut, Theres. R., 6 Jahre alt, nimmt der Bräutigam als rechtes Kind an und verspricht dasselbe christlich zu erziehen und einstens mitversorgen zu helfen; ferner (Abs. 5): dieses Kind der Braut soll mit den in der angehenden Ehe zu erzeugenden Kindern in der einstigen Erbsolge ganz gleich gehalten werden.

Rach Ableben bes Stiefvaters wurde von dies fem (inzwischen großjährig gewordenen und verehelichten) Kinde gegen die Wittwe und die ehelichen Kinder berfelben Klage auf Einräumung gleichen Erbrechtes gestellt, dessen Klage aber wegen mans gelnden Rechtsgrundes in allen Instanzen abge-

wiesen.

Die oberftrichterlichen Grunde lauten:

Revidentin scheint nunmehr selbst zuzugestehen, daß sie sich auf einen giltigen Einfindschaftsvertrag nicht stügen könne, und es ist von den Vorinstanzen genugsam ausgeführt, daß die Einfindschaft außerzehelicher Kinder unzulässig sei und daß insonderheit nach dem hier zur Anwendung kommenden oberzhfälzischen Landrechte, dessen Bestimmungen über Einkindschaft nach Cod. civ. Th. I Kap. 5 §. 12 noch für die oberpfälzischen Landestheile ungeändert aufrecht erhalten sind, nur eheliche Kinder eingekind;

schaftet werden können, cf. oberpfälz. Landr. Th. I Tit. 26 p. 250. Daß biefes Landrecht fur Beurtheilung bes gegenwärtigen Bertrages maggebend fet, ift auch von ben Parteien unbestritten. Revis bentin will aber geltend machen, bag ber frage liche Beirathsvertrag ber R.'schen Cheleute bom 13. Dezember 1833 neben bem im Abf. 4 enthaltenen Gintinbichaftevertrage im Abf. 5 einen Erbe vertrag enthalte, welcher felbstständig bas von ihr angesprochene Erbrecht begründe. Wenn sich auch bie Rlagerin jest nicht mehr auf ben Ginfindschafts vertrag ftust, fo muß bennoch auf ben ursprung-lichen Zweck bes Institutes ber Ginkindschaft zuruck-gegangen werben. Ihr Zweck war, bie Nachtheile abzuwenden, welche die Nothwendigkeit einer Abstheilung ber Rinder früherer Ehe von dem in forts gefetter Gutergemeinschaft mit ihnen lebenben Chegatten bei Gingehung einer 2. Che mit fich führt, und der hauptfächliche Inhalt der Ginkindschaft ist ber Bergicht ber f. g. Borkinder auf ihre Rechte und Aufpruche auf bas in ber fortgefesten Gutergemeinschaft befindliche alterliche Bermogen, welches nun ber Gutergemeinschaftsmaffe ber zweiten Che einverleibt wird, wogegen ihnen ein Recht auf bie Beerbe ung der Chegatten zweiter Che in ber Art zugefichert wird, wie es fich bei ber Fiftion ergibt, bag bie Borfinder und Nachfinder aus einer Che abstame men, weshalb auch ben Borfinbern gleiche Anfpruche auf Unterhalt, Erziehung und Aussteuer, wie ben ameitebelichen Rinbern, zufteben.

cf. Gerber, beutiches B.-R. §. 262 G. 595; Bl.

f. R. IV S. 225.

Der von ber Klägerin angerufene Abf. 5 bes fraglichen Bertrages, wenn man ihn auch als eine vertragsmäßige Erbeinsetzung gelten lassen will, läßt sich aber als ganz unabhängig von ber im Abf. 4 enthaltenen Einkindschaft nicht auffassen, er bilbet

Digitized by Google

nur einen Theil, eine Folge bes Cinfinbschaftsvertrages, gestügt auf die Fiktion der Gleichheit der Bor- und Nachkinder als Intestaterben der einkindschaftenden Eltern.

Die Einkindschaft zieht immer, wenn es auch im Bertrage nicht ausbrudtlich erwähnt ift, bas gesekliche Erbrecht ber Eingefindschafteten in das Vermogen ber Einfindschaftenden nach fich. Rur Voraussetzung der Rechtswirtsamfeit der Ginkind: schaftung der außerehelichen Tochter seiner Chefrau konnte ben Georg R. bagu bestimmen, bas ihm außerdem gang frembe Madchen gur Ergiehung gu übernehmen und es unter seine ehelichen Kinder als Miterben seines einstigen Rücklasses einzureihen. Mußte aber ber Ginkindschaftsvertrag als gegen bas Befet verstoßend traftlos bleiben, so ift auch Folge, bak das Erbrecht des mit Wirksamkeit nicht eingefindschafteten Rindes hinfällig wird. Der Beweggrund (causa), welcher die Bestimmung bes Abfakes 5 des befagten Vertrages herbeiführte, läßt fich unmöglich verkennen. Nun fagt aber Cod. civ. Th. III Rap. 3 S. 12 u. Anott. hiezu Nr. 5, daß die causa bei einer Erbeinsetzung, wenn fie fich nach ber Band falfch bezeigt, biefelbe nicht entfrafte, au 8: genommen wenn bie causa auf einem Substans tialirrthum beruht, ohne welche der Teftator zu eis ner folchen Disposition nimmermehr gefommen ware; und l. 4 Cod. 6, 24 u. l. 5 Cod. 6, 23 erflaren bie Erbeinsetzung für ungiltig, wenn ber Testator Jemanden für feinen Sohn hielt, ber es nicht ift, oder überhaupt, wenn sich die Erbeinsetzung auf die irrige Annahme ber Berwandtschaft zwischen bem Erblaf: fer und bem eingesetten Erben grundet. - Daß biefe gefeklichen Bestimmungen auf ben vorliegenden Fall jutreffend feien, ift flar; bie Bestimmung im Abs. 5, daß die uneheliche Tochter mit den ehelichen Rindern in ber fünftigen Erbfolge gang gleich

berechtigt fein folle, berubte auf bem Substantial: irrthum. baf diefelbe jufolge einer wirtsamen Gin: findschaft fiftion weise bes Erblaffere rechtes Rind fei, und wurde baher das Miterbrecht der Rlägerin von den hiedurch in ihren Intestaterbrechten verfürze ten Beflagten mit vollem Grunde bestritten. Much von einem anderen Besichtspunkte betrachtet fehlt ber Rlagerin ein Rlagrecht. Das oberpfälzische Landrecht beschränft die Ginfindschaft nur auf ebeliche Rinder; uneheliche Kinder können nicht eingefinds schaftet werden; es ist daher unstatthaft, diesem Probitivgefete gegenüber bennoch bas gleiche Riel erreichen ju wollen, indem die Ungiltigfeit ber Ginfindschaftung wohl zugegeben, gleichwohl aber ber Zwed ber Ginfindschaft, Gleichstellung im Erbrechte mit ebelichen Rindern, erftrebt wird. Da die Ginfindschaft bem Befete widerstreitet, wirft biefes Probibitivgefet auch mit vernichtender Rraft auf das von ber Rlagerin ans gesprochene Erbrecht.

DAGErf. v. 26. März 1870 ANr. 915 von 1869.

Bemerkung. Aus ber zweiten Abtheilung ber Entscheidungsgründe ist die Auffaffung an entnehmen, bag bie Bereinfindschaftung außerehelicher Rinder nach oberpfälzer Landrecht den Ginfindschafts: vertrag ichlechthin nichtig mache, biefer Bertrag fomit nach feiner Richtung rechtbeständig fei. Diefe Anschauung steht zwar im Wiberspruche mit bem in Band 37 biefer Bl. S. 26 mitgetheilten oberstrichs terlichen Erfenntniffe, wonach ein folder Ginfind: schaftsvertrag so lange und so weit als giltig ers scheint, als er nicht von den mitvereinfindschafteten ebelichen Rindern in ihrem alleinigen Intereffe aus gefochten wirb, wir halten gleichwohl biefelbe für vollfommen richtig.

Ein burch eine wirffame Rechtsvorschrift berbotenes Rechtsgeschäft ift schlechthin nichtig, somit als gar nicht geschloffen zu betrachten (vgl. Binbe fcheib, Band, S. 82 u. 83; Baron, Band & 61)

und ist auch in biesem Kalle eine nachträgliche Anerkennung in fo weit nicht wirksam, bag baburch bie Biltiafeit des Beschäftes hergestellt murbe, weil ber Anerkennung feine Berfügung barüber eingeraumt gu werben vermag, mas im öffentlichen Intereffe giltig fein foll und was nicht. Das Berbot ber Berein: findschaftung unehelicher Kinder erscheint als Brobie bitivgefet, welches die Zuwiderhandlung schlechthin nichtig macht. Bon einer folchen Nichtigkeit geht auch bas in Bb. 37 S. 130 mitgetheilte Urtheil bom 16. Mary 1872 BBRr. 413 in einem analogen Kalle. ferner bas oben G. 78 mitgetheilte Urtheil vom 25. Januar 1873 BBRr. 857 in einem Kalle aus, in welchem das Verbot der Vereinkindschaftung unebelicher Rinder in bem betr. Partifularrechte nur ausbrudlich nicht enthalten ift. Ein in einem wefent lichen Puntte, sonach im Ganzen nichtiger Bertrag tann nicht in Beziehung auf einzelne Kontrabenten als zu Recht bestebend gebacht werben, weil folches mit der Rullitat nicht vereinbarlich ift.

Benfionen ber Wittmen ber Lanbrichter alterer Orbnung.

Das landesherrliche Restript vom 1. Januar 1805 (Rabl. S. 241, gleichzeitig erlaffen mit bem Benfioneregulativ von 1805) ist auf die Wittmen ber feit 1810 aufgestellten Canbrichter II. und III. Rl. nicht anwendbar, weil bei diefen die Boraus: fekung bes Reffriptes (Jahresgeldgehalt von 1200 fl.) fehlt, weßhalb auf folche Wittwen nur die allgemeinen Bestimmungen ber Pragmatit bezüglich ber Benfionsregulirung Anwendung ju finden baben. (Brgl. auch Geret, BS. Bb. 19 S. 59.) ONGErf. v. 5. Febr. 1870 MMr. 728 v. 1869.

Rebatt.: 2. Bettig. Berl.: Balm & Ente (Mbolph Ente) in Erlangen. Drud von Junge & Gobn.

### Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

kunächft in Bayeru.

Inhalt: Fibeitommiß mit Anordnung einer Bermögensverwaltung jur Sicher-ung der Fibeitommissare. Ueberlassung eines Theiles des Rudlasses zur freien Berfügung des Fibugiars gegen hypothetbekellung. — Le-stament nach mainzer Landrecht, Abweidung der Erklärung vor den Zeugen vom niedergeschiebenen Inhalte. — Geltung des Ruliusbau-mandates vom 4. Oktober 1770 in dem zum vormaligen herzogismme Platz-Reudung gehörigen Gebietstheilen und unabhängig vom der Eine-richtung der in biesem Mandate angeordneten Konkurrenzkosse. richtung ber in biesem Mandate angeordneten Konkurrenzschse. Unstatthastigleit ber Rucksorverung eines in Folge Provisoriums begableien Bautostenmehrbeitrages gegenüber ber vermögenslofen Kirchenstiftung. — Testament nach Bamberger Landrecht vor dem Pfarrer und zwei Zeugen. Dasselbe besteht neben der notariellen Form der Kestamentserrichtung sort, der Pfarrer tann hiebei durch den Kaplan verstreten werden, und bessen Unterschrift "als Zeuge" ist unschädlich. — Eventuelle Successionsansprücke sind nicht Gegenstand der Bormertzung in der Lehensmatritel. — Bollzug der Erundtseilung durch Fessiselung des zu theisenden Bermögens. Frank. Recht. — Gewinnsentann. entgang.

### Entscheidungen des obersten Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

1.

Fibelkommiß mit Anordnung einer Bermögensverwaltung zur Sicherung ber Fibeikommissare. Ueberlassung eines Theiles bes Rudlasses zur freien Berfügung bes Fibuziars gegen Spotbetbestellung.

Alexander H. war von Alaudine P. zum Erben eingefett mit ber Bestimmung, bag im Falle feines finderlofen Absterbens ber Rudlag ihren Berwandten zufallen und Alexander S. bis bahin ben Rutgenuß haben foll. Zugleich wurde von der Erbe lafferin im S. 3 ihres Testamentes angeordnet, bag bas Rudlagvermögen vorläufig einer Berwaltung unterstellt und erst nach bem Tobe bes Alex. H., wenn berfelbe Kinber hinterlaffen wurde, an biefe bez. beren Vormunder hinauszugeben fei. Nachbem

Reue Folge XVIII. Banb.

bie bestellte Verwaltung in Wirksamkeit getreten war, wurden dem Alexander H. aus dem Rücklaßvermösgen 48000 fl. gegen Verzinsung und Hypothekesstellung hiefür zur freien Verfügung gestellt und wurden hiebei diese 48000 fl. als Darlehen aus der Rücklaßmasse bezeichnet.

In der Gant des Alexander S. wurden diese 48,000 fl. zur II. Klasse liquidirt und auch in diesser Klasse locirt, welche Lokation der oberste Gerichts.

hof bezüglich der Hauptsache billigte.

Die betreffenden Motive lauten:

Es kommt nicht darauf an, ob die Erbschaft ober die sideikommissarische Erbschaft als juridische Berson erscheine, sondern darauf, ob gemäß dem Rechtsverhältnisse des Fiduziarerben Alexander H. zu den Fibeikommissarerben eine Sphothek für einen aus dem Rücklasse dem Fiduziar zur unbeschränkten Verfügung überlassenen Betrag zur Sicherung des Rücklasses für die Fideikommissare bezüglich der Restitution dieses Betrages, sonach für eine wirksame Forderung, errichtet werden konnte, und diese Frage muß bejaht werden.

Allerdings wurde Alexander H. nach dem Testamente der Klaudine P. Erbe berselben, somit auch mit dem Erwerbe der Erbschaft Eigenthümer des Rudlasses, jedoch nur mit der im S. 3 dieses Te-

stamentes enthaltenen Beschränkung.

In diesem §. 3 hat Klaudine P. angeordnet, daß dem eingesetzen Erben nur die Nugnießung aus dem Rücklasse zustehen, dieser dagegen dem Erben nicht überliesert werden soll. Die Erblasserin bestimmte auch die Verwalter, welche das Rücklasvermögen zu administriren haben und verordnete sosort weiter, daß, wenn der eingesetze Erbe ohne eheliche Deszendenz versterben sollte, der Rücklaß an ihre nächsten Verwandten oder deren Erben zu fallen habe, daß sonach erst nach Ableben des eingesetzen Erben

mit ehelicher Defgendenz ber Rucklag an biefe ober beren Vormunder hinauszugeben fei.

Diese Bestimmung kann nur in ihrem Zusame

menhange aufgefaßt werben.

Biernach aber ift von felbst flar, daß die Bermögensverwaltung nicht im Intereffe bes nächsten Erben Alexander S., sondern im Interesse der Fis beitommissare angeordnet worden ist, um diesen ben Mudlaß für den Fall des kinderlosen Absterbens des

biretten Erben zu erhalten.

Sollte die Erblafferin auch Grund gehabt haben, die Bermögensverwaltung gleichfalls mit Ruckficht auf den nächsten Erben anzuordnen, so ware biefer Grund im Testamente jedenfalls nicht jum Ausbrucke gelangt und es ware übrigens auch in biesem Falle die Anordnung der Bermögensverwaltung zugleich von selbst im Interesse der Fideikommissare erfolgt, was sich schon daraus ergibt, daß die Ver-abfolgung des Rücklasses erst an die Kinder des Alex. S. nach beffen Ableben, alfo bei bem Wegfalle der Bedingung, die fo lange in der Schwebe blieb, weil allenfalls vorhandene Rinder noch vor bem Erben fterben fonnten, für zuläffig erflärt wurbe.

Die Einsetzung ber Fibeikommißerben ift be8: halb eine bedingte, weil ber Umstand, ob Mex. S. ohne ebeliche Deszendenz fterben werde, als ein gu-

kunftiges ungewisses Ereigniß sich barstellte. Allerdings wurde Alex. S. auch als Fiduziars erbe Eigenthumer des Rücklasses ungeachtet ber Bes ftimmung, bag er nur bie Rugniegung aus bem eis ner Verwaltung unterstellten Rudlaffe haben follte, weil Diefer Dunniegung tein Recht eines fofortigen Proprietars gegenüber ftand; er wurde jedoch Gigen: thumer mit ber Berpflichtung, daß biefer Rudlag mit Eintritt ber Bedingung dem Fibeifommife farerben ausgeantwortet werden muffe. Die Ribeitommiffare hatten baber bas Recht, wie jeber Ber-

mächtnisnehmer, wegen Erfüllung dieser Berpslichtsung Raution zu verlangen, und der Fudiziar war auch, wenn schon Eigenthümer des Rücklasses, nicht berechtigt, über dessen Substanz willsührlich zu versfügen, vielmehr wäre jede Beräußerung von Rücklaßgegenständen, welche er vorgenommen hätte, nichtig und hier bedingt nichtig gewesen, und zwar aus dem Grunde, weil das Recht des Fiduziars nur mit Rückssicht auf das Recht des Fiduziars nur mit Rückssicht auf das Recht des Fideitommissas besteht (vrgl. l. 3 §. 2—4. C. communia de legatis et sideicommissis (6, 43). Hieraus ergibt sich von selbst, daß der zum Fideisommisse bestimmte Rücklaß mit dem eigenen Vermögen des Fiduziars nicht zusammenfällt, sondern als von diesem abgesondert ges

bacht und behandelt werden muß.

Diefer Trennung hat die Erblafferin im §. 3 bes Testamentes besonderen Ausbruck gegeben, und zugleich eine Disposition getroffen, burch welche bas Recht ber Fibeifommiffare, Kaution zu forbern, gegenstandloß geworden ist, indem die angeordnete Rudlagverwaltung von felbst die Raution vertritt, während zugleich die Ructlagverwalter als Respräsentanten der Fibeitommiffare bestellt find. Wurde baber auß biefem Rucklaffe von ben Bermögensverwaltern der Betrag von 48000 fl. bem Alex. S. zur freien Berfügung überlaffen, ist er für Rückerstattung biefes Betrages jedenfalls bedingt haftbar und konnte fich daher mit Recht auch ausbrücklich für haftbar erklären und ebenso zur Sicherung bezüglich biefer haftung Sypothet um fo mehr bestellen ale, wie allseitig anerkannt ift, auch fünftige Forberungen Gegenstand der Supothet wie jeder anderen Sicherstellung fein tonnen. 68 stand auch nichts entgegen, die Ueberlaffung von 48000 fl. jur freien Verfügung bes Fibugiars als Darleben zu bezeichnen, ba jebenfalls ber Effett bes Darlebens bier vorliegt, inbem ber Rücklaß jum

Eigenthum ber Fibeikommissare, wenn auch nur besbingt, bestimmt war, und Rückerstattung zu erfolgen hat. Lediglich die Bestimmung über die Verzindslichkeit des Darlehens vor dem Tode des Alex. H. war den gegebenen Verhältnissen nicht entsprechend und wurde auch mit Recht nicht berücksichtigt.

Durch diese Darlegung berichtigen sich die Motive der Borinstanz von selbst und sind zugleich die Aussührungen der Revidenten insbesondere, daß die Berwaltung des Klaudine P.'schen Rücklasses zu den Universalsideikommissaren in gar keiner rechtlichen Beziehung gestanden sei, widerlegt, während diese Aussührungen in anderer Beziehung (z. B. daß Alexander H. Eigenthümer des Kücklasses war, in ihrer Allgemeinheit unerheblich sind.

Die Aufstellung im Laufe ber Liquibationsvershandlungen endlich, daß Alexander H. bis auf ein Biertel des Rücklasses freie Verfügung über diesen gehabt habe, beruht auf Verwechslung des vorlies genden Fideikommisses mit dem Fideikommisse auf dasjenige, was der Fiduziar bei seinem Tode an

Erbvermögen übrig läßt.

DAGErf. v. 29. Jan. 1870 ANr. 1041 v. 1869.

2.

Testament nach mainzer Lanbrecht. Abweichung ber Erklärung vor ben Zeugen vom niebergeschriebenen Inhalte.

Sine Klage beruhte auf ber Aufstellung,
a) daß die Ehefrau N. bei Errichtung ihres und ihres Ehemannes Testamentes erklärt habe, ihr (ber Cheleute) sämmtliches Vermögen solle nach dem Tode eines von ihnen dem Ueberslebenden zum lebenstänglichen Nutgenusse zu fallen, wogegen im Testamente hiefür der Ausderuckt "eigenthümlich zu fallen" gebraucht sei;

b) daß die genannte Chefrau auch vor der Unters

schrift erklärt habe, bas von ihrem Bater hets stammende Bermögen solle auf ihren Bruder R. zum Sigenthum fallen, welche Erklärung in das Testament gar nicht aufgenommen wors ben sei.

Aus bem ersten Mangel wurde die Nichtigkeit bes Testamentes und bas Intestaterbrecht des Kläsgers, aus dem zweiten Grunde eventuell ein Legatssanspruch geltend gemacht.
Die Klage wurde in einem reformatorischen

Die Klage wurde in einem reformatorischen oberstrichterlichen Erkenntnisse für begründet erklärt

und auf Beweis erfannt.

Die Motive lauten:

Das hier in Anwendung kommende Mainzer Landrecht bestimmt Tit. VIII S. 4 bezüglich der Form der Privattestamente, daß der Erblasser seinen letten Willen vor 3 Zeugen erkläre; sodann densselben schreibe oder schreiben lasse und endlich das Testament mit den 3 Zeugen unterschreibe. Hien versteht es sich von selbst, daß das

Hienach versteht es sich von selbst, daß das Testament nur dann zu Recht bestehen kann, wenn es mit dem mündlich vor den Zeugen erklärten Willen des Testators übereinstimmt, und daß es nichtig ist, wenn es in einem wesentlichen Punkte von dem mündlich erklärten Willen des Testators abwiche, was auch nach gemeinem Rechte der Fall wäre.

Es kann nun nicht bezweifelt werben, daß die oben ad a) bezeichnete Abweichung einen sehr wessentlichen Theil des letzen Willens, die Erbeinsetzung selbst, betrifft; denn während nach dem Testamente die testirenden Cheleute einander selbst wechselseitig zu Erben einse ten nider selbst wechselseitig zu Erben einse ten, würde nach der vom Kläger behaupteten Modalität der Willenserklärung der Chefrau nach deren Ableben die Intesstaterbfolge einzutreten haben. Mainzer Landr. 1. c. §. 12. Diese Abweichung der mündlichen und der schriftlichen Willenserklärung müßte, weil einen

Hand. M. ed. I Bb. III §. 546 in fine.) Es könnte auch nicht von einer Aufrechthaltung bes Testamenstes als eines testamenti nuncupativi die Rebesein, weil das Mainzer Landrecht die Zulässigseit eines solchen in §. 18 l. c. nur auf den hier nicht gegebenen Fall einer mors superveniens beschränkt.

Anders verhält es sich mit der oben ad b) bezeichneten Distrepanz. Wenn dies Testament so, wie es wirklich niedergeschrieben ist, den Erklärunz gen der testirenden Eheleute entspräche, so würde die Bestimmung, welche Gegenstand der ad d) bezeichneten angeblichen Erklärung der Ehefrau N. ist, im Jusammenhalte mit §. 1 des Testamentes, wordurch deren Chemann zu ihrem Universalerben ernannt worden, die Natur eines Legiates, welches der Universalerbe an einen Dritten zu entrichten hat, haben; in diesem Falle könnte von einer Nichtigkeit des Testamentes keine Rede sein, weil die Auslassung der betreffenden Disposition im Testamente nur einen Nebenpunkt beträfe, solglich die letztwillige Versügung, soweit das Testament mit dem mündlich erklärten Willen übereinstimmt, nicht unwirksam machen könnte, und zwar um so weniger, als die fragliche Disposition, um giltig zu sein, nicht einmal einer Aufnahme in das Testament bedurfte, sondern als legatum heredi praesenti injunctum auch ohne eine solche aufrecht erhalten werden kann.

Zugleich wurde ausgeführt, daß die Bestimmungen unter a und b keinen Widerspruch enthalten, die Angabe des Klägers ad a möge richtig sein ober nicht, weil ersten Falles das Eigenthum am väterlichen Vermögen dem Bruder der Erblasserin sofort zuzufallen gehabt habe, der Nutgenuß aber dem Chemanne zugedacht gewesen sei, anderenfalls aber

ein legatum heredi praesenti injunctum vorzliege. DAGErf. v. 18. Januar 1870 RNr. 990 von 1869.

3.

Geltung bes Kultusbaumanbates vom 4. Ottober 1770 in bem jum vormaligen Herzogthume Bfalz-Neuburg gehörigen Gebietstheilen und unabhängig von ber Einrichtung ber in biesem Manbate angeordneten Konturrenztaffe. Unstatthaftigkeit ber Rückforberung eines in Folge Provisoriums bezahlten Baukostenmehrbetrages gegenüber ber vermögenslosen Kirchenstiftung \*).

Ueber vorstehende Fragen enthalten die Motive eines oberstrichterlichen Erfenntniffes Nachstehendes:

Mit Recht haben die beiben Vorinstanzen ansgenammen, daß fragliches Mandat auch in den zum vormaligen Herzogthume Pfalz : Neuburg gehörigen Gebietstheilen zugleich mit dem baperischen Landrechte im Jahre 1779 (1. Juni) Geltung erlangt hat.

Deffen Geltung stünde auch nicht entgegen, wenn mit landesherrlicher Zustimmung unterlaffen worden ware, die zur Durchführung jenes Mandates absolut nothwendige Generalkonkurrenzkasse

einzurichten.

Dieses Mandat regulirte nämlich die sekundäre Baupslicht an den Kultusgebäuden in der Art, daß die Zehntbesitzer nach einem durch die Qualität des Zehntrechtes, den Jahresertrag des Zehents und die mehr oder minder große Häusigseit der Bausfälle genau bestimmten Maßstabe konkurriren sollten, und daß, wenn in einem konkreten Baufalle das Bedürfniß nicht durch die Konkurrenz des oder der Zehentbesitzer gedeckt werden sollte, der Rest der Bausumme aus einer Kasse zu entnehmen wäre, welche

<sup>\*)</sup> S. auch Bb. 36 S. 379.

aus ben Beiträgen vermöglicher Rirchen ju grunben fei. Reine Stelle bes Befeges beutet aber an, bag Die Wirtsamfeit ber im Gefete über Die Bebentbaus pflicht enthaltenen Bestimmungen von ber Grundung einer folchen Raffe abhängig gemacht werben folle. Allerdings mag bem Gefeggeber bie Absicht vorges schwebt haben, Die Baupflicht ber Zehentbefiger burch Beranziehung ber vermöglichen Rirchen einigermaßen au erleichtern, aber jedenfalls ging biefe Abficht nicht babin, die ben Bebentbefigern ju gewährende Erleichterung von ber Realifirung ber von Geite ber vermöglichen Kirchen zu bethätigenden Beitragsleist= ung abhängig zu machen. Satte eine folche Absicht bestanden, fo hatte fie auch im Gefete manifestirt werben muffen, und zwar um fo mehr, als fie fich nach ber Natur ber Sache nicht von felbst verstand; benn wenn in einem fonfreten Kalle ber manbates mäßige Beitrag bes Zehentbesiters nicht für bas Baubedürfniß ausreicht, und zur Deckung bes Restes teine Generalkonkurrenzkasse vorhanden ist, ober beren Mittel erschöpft find, so ist nicht die Folge, daß ber Zehentbesiger für diesen Rest einzustehen hat, sondern daß dann die nach sonstigen gesetzlichen Beftimmungen jur Ronfurreng berufenen Berfonen eintreten muffen, nämlich folche Personen, welche anderweitige Rugungen aus bem Vermögen der baus fälligen Rirche ziehen, ober in Ermangelung folcher die Parochianen. Die Bemerkung in ben Motiven der Borinstang, daß bas Mandat von 1770 feine Begunftigung ber Baupflichtigen auf Roften mittellofer Gotteshäuser intendirt habe, ist zwar an sich richtig, allein sie beweist nichts für ben Grundge-banken, der ihren Motiven zur Basis dient, weil auch in Ermangelung einer Generalkonkurrengkaffe ber burch ben Beitrag ber Zehntbesitzer nicht ges bedte Rest bes Baubeburfnisse in teinem Falle ben mittellofen Gotteshäufern zur Laft fällt.

Die Rückforderung eines in Folge abministrativer Provisionalverfügung ohne Rechtsgrund geleisteten Baumehrankwandes läßt sich unter den Gessichtspunkt einer oondictio sine causa stellen. Der Erhebung einer solchen gegen die betreffende Kirchenstiftung stehen aber die eigenthümlichen Verhältnisse der Kultusbaupslicht entgegen. Die Kirche ist durch die Zahlung der zu viel gezahlten Summe, welche zur Bewerkstelligung von Reparaturen verwendet wurde, nicht bereichert worden, es wurde ferner durch die Verwendung dieser Summe nicht der Kirche eine Ausgabe erspart; denn bei Unzureichendheit ihzes Bermögens hatte die Stiftung unter kein en Um stände netwas aus ihrem Vermögen zur Wende ung des Baufalles beizutragen, sondern durch die angeblich indebite geleistete Zahlung wurden jene Personen einer Ausgabe enthoben, welche nach dem indebite Zahlenden zur Konfurrenz vom Gesetze bezusselich seiner vermeintlichen Zuvielzahlung zu halten. ONGErs. v. 7. Mai 1870 KNr. 1272 v. 1869.

#### 4.

Testament nach Bamberger Lanbrecht vor dem Pfarrer und zwei Zeugen. Dasselbe besteht neben der notgriellen Form ber Testamentserrichtung fort, der Pfarrer tann hiebei durch den Kaplan vertreten werden, und bessen Unterschrift "als Zeuge" ist unschädlich.

Ueber vorstehende Fragen enthalten die Motive eines oberstrichterlichen Erkenntnisses Folgendes:

Als formeller Grund der Ungiltigkeit der lette willigen Verfügungen des N. wird geltend gemacht, daß die bei denfelben in Anwendung gebrachte f. g. kas nonische Form der Testamenterrichtung vor dem Pfarrer und zwei Zeugen als eine Art der öffents

lichen resp. gerichtlichen Testamente zu betrachten und baber burch bas Notariatgeset aufgehoben sei-

Diefe Aufstellung ift jeboch haltlos.

Unter öffentlichen Testamenten wurden stets nur die bei Gericht errichteten oder übernommenen versstanden und daß zu letzteren die in jener kanonischen Form errichteteten nicht gerechnet werden können; wie in der Revisionsschrift behauptet wird, ist von selbst klar; sie sind auch im Bamberger Landrecht I Thl. I Anh. I Tit. §. 1 ausdrücklich davon unsterschieden.

Nur an die Stelle der gerichtlichen Errichtzung oder Uebernahme von Testamenten ist aber nuns mehr die notarielle nach Art. 25 des Not. Ges. gestreten, während alle übrigen Testamentsformen, also auch die im Bamberger Landrecht gebilligte s. g. kanonische mit ihren Erfordernissen und Förmlichkeisten von dem Notar. Ges. gänzlich unberührt blieben. Zink, Komm. S. 135 und Ergänz. Heft S. 161.

Die weitere in ber Revifionsichrift erhobene Beanstandung ber formellen Giltigfeit ber fraglichen lettwilligen Berfügungen aus bem Grunbe, weil nur ber Pfarrer felbft zur Errichtung von Teftamenten in biefer Form guftanbig fei, ein Bilfspries fter aber jedenfalls einer ihm hiezu ertheilten Ermachtigung bedürfe, welche in ber Teftamentsurfunde ausbrudlich erwähnt fein muffe, was im vorliegenben Kalle nicht beobachtet worden fei, erledigt fich durch Sinweisung auf die gesetliche Bestimmung in S. VIII a. a. D. bes Bamberger Landrechts, wo= nach in biefer Begiehung unter bie Pfarrer auch bie Raplane und Rooperatoren und überhaupt alle biejenigen gegahlt werben, benen von orbentlichen Pfarrern die Mitfeelforge entweder anvertraut ift ober ihnen fonft von Amtewegen obliegt, fo bag bie Buftanbigfeit bes bei ben beiben lett: willigen Verfügungen als Pfarrgeiftlicher fungiren-

ben Raplans mit Grund nicht beanstandet werben tann.

Eben fo unbegründet ist auch ber weitere Ginwand gegen die formelle Giltigfeit biefer lettwilligen Dispositionen, welcher baraus abgeleitet werben will, bak fich die 3 Urfundenperfonen, alfo auch ber biebei fungirende Geistliche mit dem Beisage: ,,als erbetene Zeugen" unterzeichnet haben und baber bie von bem Gefete statuirte Unterscheidung zwischen ihnen und ben beiben anberen Zeugen nicht hervortrete; benn bas Landrecht &. I viertens a. a. D. erfordert zu bieser Form ber Testamentserrichtung bezüglich ber Mitwirkung bes Pfarrers mehr nicht, als baß die Sandlung vor bemfelben (ober beffen Stellvertreter) vor fich gegangen ift und ba bie Gegenwart beffelben vom Anfange bis jum Ende burch ben gemachten Beisat nicht nur nicht ausgesschlossen, sondern gemäß §. IX l. c. vielmehr bestätigt wird, die Revidentinnen auch selbst keine weis tere bem Pfarrgeiftlichen obliegende Thatigfeit ju bezeichnen vermochten, welche im vorliegenden Falle verabfaumt worben ware, so ist jener Beifat in feiner Beife geeignet, die formelle Giltigfeit der in Frage stehenden lettwilligen Verfügungen zu beeintrachtigen.

DAGErf. v. 4. März 1870 MMr. 797 v. 1869.

5.

Eventuelle Successionsansprüche find nicht Gegenstand ber Bormertung in ber Lebensmatritel.

Hierüber lauten die Motive eines oberstrichter:

lichen Erfenntniffes:

Die im Art. 4 Abs. 3 bes Gesetzes v. 4. Juni 1848, die Ablösung des Lebenverbandes betr., entshaltenen Bestimmungen über Bormerkung der Ansprüche von Erbfolgeberechtigten bezüglich eines als

lodifizirten Lehengutes in einer Matrifet sind transsitorischer Natur, d. h. sie beziehen sich nur auf die Ansprüche solcher Erbfolgeberechtigten, welche bezeits bei Erlassung des allegirten Gesetze & existirten, nicht aber die Ansprüche solcher Personen, welche erst in späterer Zeit das Licht der Welt erblichen würden und denen kraft der bestehenden Successionsordnung zufolge ihrer Abstammung von einem früheren Lehensbesitzer ein eventueller Anspruch auf dereinstigen Erwerd des Gutes erwachsen würde.

Dies ergibt sich sowohl aus dem Zusammen: hange dieser Bestimmungen mit anderweitigen Dispositionen des allegirten Artikels als aus dem Schlußsfatz desseht sich auf den Allodistations akt selbst sich auf den Allodistations akt selbst und auf die Erfordernisse zur rechtlichen Giltigekeit dessehen und hiemit sind nun die Bestimmungen über ein zwischen dem Lehensbesitzer und zwischen den Erbfolgeberechtigten zu erzielendes Einverständniß bezüglich der Rechte der Letzeren und über die Vormerkung der Ansprüche derselben in einer hiefür anzulegenden Matrikel in Zusammenhang gesbracht.

Noch gewichtiger ist aber ber Schlußsatz bes Artifels, welcher für die Anmeldung solcher Ansprüche eine Zjährige Frist vom Tage der Publikation des Geses an fangend vorschreibt. Diese Fristbestimmung kann nur auf Ansprüche von Successionsberechtigten bezogen werden, welche bei Erlassung des Gesetzes bereits existirten, und finden analoge Anwendung auf später zur Welt kommende Berechtigte auch nicht in der Art, daß sie die Zjährige Anmeldungsfrist von dem Tage ihrer Geburt an laufen ließe, wie die Vorinstanz angedeutet hat.

Eben so wenig kann man das Gesetz in der Art auslegen, daß es den später Geborenen zwar das Recht, eine Bormerkung der bezeichneten Art

zu verlangen, habe gewähren, ihnen aber keine Prästlusivfrist hiezu habe worsteden wollen. Denn bei einer solchen Intention des Gesetzebers hätte der Schlußsatz des Artikels (welcher nur Eine Kategorie von Anmelbungen vorausset) ganz anders gefaßt

werben muffen.

E8 batte jedenfalls eine Andeutung gemacht werben muffen, bag fich bie statuirte 2jagrige Brafluftvfrift auf eine gewiffe Rategorie von Anmelbungen nicht beziehe. Es barf auch nicht außer Acht gelaffen werben, bag bie ratio bes Befetes, nam: lich ber 3wedt, einerseits ben Berechtigten ein Dittel jur Sicherung ihrer Succession Brechte gegen eine fpatere Bestreitung ju geben, anbererfeits bem Les henbesiter Renntnig ber fammtlichen auf bas Leben bezüglichen Rechte ju geben, bei ber Deszendeng eines Vafallen, ber noch nach ber Lebenallobifita: tion im Befite bes Lebens war, fur bas Berbaltniß biefer Deszendeng ju ben Lebenbesigern nur ju febr geringem Dage gegeben ift. Denn bie eventuellen Successionsrechte biefer Deszenbeng werben nur ausnahmsweise einer Ungewißheit ober Bestreitung unterliegen.

DAGErf. v. 4. März 1870 Anr. 1418 v. 1869.

6.

Bollzug ber Grundtheilung burch Feststellung bes zu theis lenben Bermögens. Frant. Recht.

Die Beklagten waren zur Vornahme ber Grundstheilung verurtheilt worden und es handelte fich barum, wie zu diesem Zwecke die Vermögensmasse festzustellen sei.

In diefer Beziehung lauten bie Motive eines

reformatorischen oberstrichterlichen Ertenntniffe8 :

Die Borschriften bes Tit. 92 §. 1 und 2 Th. III ber franklichen Landger.Drbn. find für bie Feststellung bes Bermögens jum 3wede ber Drittheilung nicht anwendbar, indem diese Bestimmungen nach dem unzweiselhaften Wortlaut des Gesetzes allein auf den Fall, wenn ein überlebender Chetheil zum Inventar verpslichtet ist, passen, nicht aber auf die verwirkte Grundtheilung, für welche die besondere Vorschrift des Tit. 33 §. 1—3 Th. III Geltung hat.

Nach Maßgabe dieses Gesetzes haben die Eletein die Güter darzulegen oder, was gleichbedeutend ist, sie haben das zu vertheilende Vermögen zu mas nifestiren und zwar nach Ersenntniß allenfalls eidlich. Ein förmliches Inventar ist nicht vorgeschrieben und hier geradezu unaussührbar, weil nicht das Vermögen, welches die Beklagten gegenwärtig besitzen, für die Grundtheilung maßgebend ist, sondern der Veremögensstand im Mai 1863.

Kann bemgemäß ein Inventar nicht verlangt werben, sondern eine bloße Darlegung ober Anzeige bessen, was die Eltern als Theilungsmasse bezeichenen und anerkennen, so können selbstverständlich die Bestimmungen, wonach gesetlich ober richterlich gebotene Inventare nunmehr seit Geltung des Notar. Gesetzes vom 10. Rovember 1861 von einem Rostare errichtet werden müssen, auf konkreten Fall keine Anwendung sinden.

Durch bie seitens ber Beklagten am 26. November 1868 und am 12. Febr. 1869 stattgehabten Erklärungen haben dieselben genügend zu erkennen gegeben, welche Theilungsmasse sie gelten lassen wollen und haben hiedurch der Auslage des Gesetzes Tit. 33 der frankischen Landger. Ordn. genügt, d. h. sie haben ihr Vermögen dargelegt oder manifestirt.

Den Klägern ist es nun anheimgestellt, entweder sich mit der dargelegten Bermögensmasse zufrieden zu stellen und hienach ihren Pflichttheil zu beanspruchen oder noch vorerst die eidliche Bekräftigung jener Darlegung zu beantragen oder den Beweis eines weiteren Bermögens zu liefern und zu biefem Zwecke bie geeignete Klagsbehauptung aufzustellen.

DAGErf. v. 1. April 1870 ANr. 1129 v. 1869.

7.

### Bewinnentgang.

Der Bachter eines Gutes verlangte Entschähig: ung wegen Gewinnentganges beghalb, weil Bervach: die dazu geborige Branntweinbrennerei nicht rechtzeitig in Stand gesetht habe, Bachter baber eine bestimmte Menge Trebern weniger habe erzeugen tonnen, während er bei gehörigem Anfalle von Trebern eine bezeichnete Anzahl Ochsen hatte masten, und baburch ben entgangenen Gewinn hätte machen fonnen. Diefer Ersatanspruch wurde abgewiesen, weil hier ein unsicherer erft in Folge besonderer und in: bividueller Umftande herbeizuführender Gewinn, deffen Entgang nicht Gegenstand eines Ersakanspruches fein tonne, in Frage stehe, ba es völlig unsicher und nicht burch Beweis herzustellen fei, ob Rlager jene Trebern, wie er behauptet, verwendet haben wurde, und insbesondere, ob die beabsichtigte Bieh: maftung ben behaupteten gunftigen Erfolg erzielt, ob nicht burch Ereigniffe ber mannigfaltigften Art jeder Gewinn vereitelt worden ware.

DAGErf. v. 10. Jan. 1870 AMr. 722 v. 1869.

### Dr. 3. A. Seuffert's

# Blätter für Rechtsanwendung

gunächft in Bagern.

Inhalt: Berechtigt bie in ber Antwort auf die Klage ausgesprochene Weigerung, ein Sebertsprechen zu erfüllen, ben anderen Theil, noch vor entsichiebener Sache gleichsauft zurüczutreten und sich mit einer anderen Berson zu verehelichen, ohne hiedund ben Entschäddigungsanspruch aus bem Sebeerlodnisse zu verlieren? — Ungerechtertigte Bereicherung, deren Fortbauer zur Zeit der Litiksontestation. — Hoben beide Kontrahenten eine Bertragsbestimmung (hier: daß für einen Kausschlängsbetrag hypothet eingetragen werden soll dem Kolar als Indalt des Rechtsgeschäftes ertsatt, so ift die Jastung des Kotars in Kolge seiner schalbaften Richtausinabne dieser Bestimmung durch die Unterzeichnung der Urtunde von Seite der Kontrahenten nicht beseitigt. — Leibrentens und Alimentenvertrag. Leibrentensorderungen eignen sich nicht als Forderungen den Alimenten zur Location in der ersten Brior: Klasse. — Auch der setundare Baupstichtige ist zur Leistung der Brandverscherungsbeiträge verpflichet.

## Entscheidungen des obersten Gerichtshofes für Bayern rechts des Rheines.

1.

Berechtigt bie in ber Antwort auf bie Rlage ausgesprochene Beigerung, ein Cheversprechen zu erfüllen, ben anberen Theil, noch vor entichiebener Sache gleichfalle gurudgutreten und fich mit einer anberen Berfon zu verehelichen, ohne bieburch ben Entichabigungeanspruch aus bem Cheverlobniffe au verlieren?

(Breug. Lanbrecht.)

Borftehende Frage hat ber oberfte Berichtshof in einem nach gemeinem Rechte zu entscheibenben Falle in einem reform. Erfenntniffe vom 30. Januar 1869 (Bl. f. Ra. Bb. 34 G. 230) berneint.

In einem thatfächlich gang gleich gelagertem Kalle erfolgte biefe Verneinung auch nach preuk. Land:

rechte.

Reue Folge XVIII. Banb.

Die Motive find:

Hat die Klägerin sich selbst durch die Klage unzweideutig verpflichtet, über ihre Hand so lange nicht anderweitig zu verfügen, dis der angerusene Richter die Weigerung der Beklagten für unstatthaft erklärt haben würde, so läßt es sich zunächst schon nach prozessualen Rechtsgrundsätzen nicht rechtsertizen, wenn Klägerin glaubte, der von ihr provozirten richterlichen Entscheidung vorgreisen und dem Beklagten die Möglichkeit abschneiden zu dürsen, sich als Kontrahent so zu liberiren, wie es ihm für den Fall seines Unterliegens die Klage anheimstellte.

Aber auch die einschlägigen civilrechtlichen Besstimmungen gestatteten es der Klägerin nicht, in der Weise, wie sie es that, dem Beslagten gegensüber vorzugehen, ihr ursprünglich alternatives Klagsbegehren nämlich in seiner Wesenheit und zum unversennbaren Präjudiz der Beslagten furzweg absändern, sobald die Vernehmlassung eingekommen und hieraus zu entnehmen war, daß die Klage bestritten werde.

Das Landrecht verfügt in Th. I Tit. 5 wörtlich:

\$. 270. In ber Regel muffen die Bertrage nach ihrem ganzen Inhalte erfüllt werben. \$. 393. Die von ber einen Seite geweigerte Er-

§. 393. Die von ber einen Seite geweigerte Erfüllung des Vertrages berechtigt ben Anberen in der Regel noch nicht, von dem Bertrage felbst wieder abzugehen.

S. 394. Bielmehr steht ihm nur frei, ben Gegentheil zu ber versprochenen Erfüllung und zu ber nach ben Gesehen ihm zukommenben Entschädigung durch den Richter anzuhalten.

zuhalten, und der speziell die Chegelöbnisse besprechende Gesselschnittt (Th. 2 Tit. 1 ibid.) enthält in §. 131 die Bestimmung: "Wer selbst früher als der andere Theil heirathet, tann gegen benfelben aus dem Chesgelöbniffe auch nicht auf Entschädigung klagen.

Es steht mithin die angefochtene Entscheidung, welcher die Annahme zu Grunde liegt, es lasse der Umstand, daß die Klägerin sich während des Rechts: streites selbst freiwillig anßer Stand setze, ihrersseits den mit dem Beklagten abgeschlossenen Chegestönisvertrag zu erfüllen, dieselbe ihres Alagrechtes auf Entschädigung verlustig erscheinen, mit dem Ges

fete vollkommen in Ginklang.

Denn wenn nach allgemeinen Befegegregeln bon einem Rlagrechte auf Entichabigung wegen un: terlaffener Bertrageerfüllung auf Geite berjenigen Rontrabenten feine Rebe fein tonnte, ber mit bem Entschädigungeanspruche bas Zugeftanbnig, burch eigenes Berfchulden die Erfüllung unmöglich gemacht gu haben, verbinden mußte, fo geht es nach benfelben Gefegeeregeln auch nicht an, wahrend ber Berhandlung über eine alternativ auf Bertraggerfüllung ober Entschädigung gerichtete Rlage die in letterer fund gegebene Bereitwilligfeit zur Bertragberfullung einfeitig und peremtorifch gurudigunehmen, weil ja fonft ber Richter außer Stand gefest wurde, die im fpateren Berlaufe ber Berhand: lung möglicherweise zu Tage tretende Bereitwilligfeit bes Beflagten zur Bertragserfüllung gebührenb ju würdigen.

Burbe indessen noch ein Zweifel bezüglich der Frage obwalten, ob nicht vermöge der erwähnten allgemeinen Gesetzellen die Thatsache, daß die Klägerin während der Klagsverhandlung vom Bertrage, aus welchem sie klagt, ein für allemal abgegangen ist, geeignet sei, den ganzen Klagsanspruch zu zerstören, so müßte diese Frage immerhin angessichts der speziellen Bestimmung des citirten §. 131

bes Befetes bejaht werben.

Es wird in ber Revisionsschrift auszuführen

gesucht, die flare Bestimmung dieser Gesetzesstelle habe die Klägerin lediglich gehindert, sich vor ih: rer Klagestellung anderweitig zu verloben und zu verheirathen; das Hinderniß sei jedoch weggefallen, d. h. der Entschädigungsauspruch habe ungeachtet der anderweitigen Berlodung und Berheirathung aufrecht erhalten werden können, nachdem der Beslagte die an ihn mittels der Klage gerichtet gewesene Aufforderung, das Chegelöhniß zu vollziehen, zurückgewiesen hatte, entscheidend sei, die beharrliche Weigerung des Cheabschlusses, welche in der Klagsbeantwortung ihren Ausdruck gefunden und soferne das Gesetz verfüge, daß wer selbst früher als der andere Theil heirathet, aus dem Chegelöhnisse auch nicht auf Entschädigung klagen könne, sei dies einssach so zu verstehen, daß bei Anstellung der Klage der klagende Theil nicht bereits verheirathet sein dürse, welche Auslegung sowohl der Wortlaut der Verfügung als auch die ratio legis geboten erscheisnen lasse.

Beibes ift unrichtig.

Wenn, anlangend den gesetzlichen Wortlaut, hervorgehoben wird, der Gesetzeber habe, indem er sich des Ausdruckes, klagen, bediente, lediglich die beim Beginne des Rechtsstreites nothwendigc Borbedingung des Klagrechtes im Auge gehabt, so genügt, zu erinnern, daß, wer klagt, ein Klagrecht ausübt und begriffsgemäß die Ausübung so lange bethätigt, als von ihm auf dem Klagdegehren beharrt wird, weshalb denn jede vom freien Willen des Klagensden abhängende Vorbedingung des Klagrechtes—soll letzteres nicht erlöschen — auch während des Rechtsstreites nicht wegfallen darf.

Was sodann die Frage betrifft, ob die in der Revisionsbeschwerde empfohlene Gesetzesauslegung mehr als die den angefochtenen Erkenntniffen zu Grunde liegende den Absichten und Zwecken des Ge-

setzebers entspreche, so führt die Ansicht, wonach die in der Klagbeantwortung ausgesprochene Weisgerung zur sofortigen Abanderung des Klagsbegeherens berechtigen soll, möglicherweise zu Resultaten, denen der Gesetzeber unverkennbar einen Vorschub

nicht leiften wollte.

Die in ber Rlagbeantwortung ausgesprochene Beigerung beruht nicht immer auf unlauteren Beweggrunden. Ein unverschuldeter Irrthum hat viels leicht die Beigerung veranlaßt; mahrend ber weites ren Klagsverhandlung wie zumal im Beweisverfah-ren fann sich ergeben, daß ben scheinbar Schuldi-gen keine Schuld trifft, daß beispielsweise die Be-denken, woraus die Weigerung hervorging, mit fremben Intriguen und Berläumdungen, die sich nicht ohne Weiteres enthüllen ließen, im Zusammenhange stunden. Burde es nun unter folchen Verhältnissen dem scheinbar Schuldigen, nachdem er über seinen Jrrthum aufgeklart ware, nicht mehr gestattet sein, die Hand zur Berföhnung zu bieten, so ergabe fich bieraus eine taum ju rechtfertigenbe Barte, Die fich bem Befetgeber um fo weniger gutrauen lagt, als bie Grunbfage, von benen berfelbe bei feinen einfchlägigen Anordnungen geleitet war, bas Beftreben befunden, den sittlichen Werth der Chegelöbnisse über das sekundare Geldinteresse zu stellen, mit solchem Bestreben es aber unvereinbarlich ware, einem Ber lobten die rechtzeitige Ruckfehr zur Pflicht pringipiell zu verschließen.

Es wird auch vergeblich, um die in der Revission vertretene Ansicht, daß Wortlaut und ratio legis der Beschwerde gegen die vorinstanziellen Erkenntznisse zur Seite stehen, zu stützen, auf den Inhalt des dem mehrerwähnten §. 131 des Landr. vorgehenzden §. 125 (dess. Abschn.) hingewiesen. In dieser Gesetzelstelle ist eine Ausnahme von der Regel, wosnach die Erden eines Verlobten auf Entschädigung

wegen bes von letterem gebrochenen Cheverlöbnisses nicht belangt werben können, für den Fall statuirt, daß der verstorbene Vertragsbrüchige auf die aus dem Cheverlöbnisse gegen ihn angestellte Klage seine Weigerung, die Che zu vollziehen, gerichtlich oder

boch schriftlich erflärt hat.

Wenn für einen solchen Ausnahmsfall, in welschem nur zu entscheiben ist, ob die von einem Berstorbenen kundgegebene Weigerung eine begründete oder unbegründete war, das Gesetz die Art und Weise normirt, wie der Verstorbene seine Weigerung — sollen überhaupt seine Erben als entschädigungspflichtig angegangen werden können — an Tag gelegt haben muß, so lassen sich hieraus für einen Rechtsstreit, wie der vorliegende, in welchem die beiden Verlobten selbst persönlich einander gegenüber stehen, und wo es sich hauptsächlich von der Frage handelt, ob es dem klagenden Theile mit dem Cheabschlusse nicht allein Ernst gewesen, sondern noch Ernst sei, keinerlei Arqumente ableiten.

noch Ernst sei, keinerlei Argumente ableiten.
Es kann schließlich die Revidentin sich für ihre Ansicht mit Erfolg auch nicht auf die Doktrin und Rechtsprechung in den preußischen Landen berufen. Denn hienach bestehen immerhin gewichtige Zweisel, ob die einschlägigen Gesetzellimmungen die Auselegung, die denselben gegeben werden will, vertrage. Unter solchen Umständen verdient aber nach den obigen Erörterungen die der Revidentin nicht zusa-

genbe Unficht jedenfalls ben Borgug.

ONGErf. v. 3. Juni 1871 MNr. 344 v. 1870.

2.

Ungerechtfertigte Bereicherung, beren Fortbauer zur Zeit ber Litistontestation.

Hierüber kommt in ben Motiven eines oberste richterlichen Erkenntniffes Folgenbes vor:

Der condictio sine causa fann bie Einrebe mit Erfolg nicht entgegengefest werben, bag bie Betlagte als Empfangerin im guten Glauben nur basjenige herauszugeben schuldig fei, was von ihr zur Zeit der Litisfontestation noch nicht verzehrt war. Denn wenn man felbst ber Ansicht berjenigen Rechts: lehrer beipflichten wollte, welche ohne Unterscheidung atwifchen fungiblen und nicht fungiblen Sachen ben Empfanger jur Berausgabe nur fo weit verpflich: ten, ale er burch bas ohne Rechtsgrund Empfangene gur Beit ber Litistontestation noch bereichert erfcheint, fo muß jedenfalls bie Thatfache ber Bereicherung barin gefunden werben, bag bas Empfangene durch Verbrauch in dem eigenen Ruten bes Empfängers verwendet und badurch der Gefammtbetrag feines Bermogens vermehrt worden ift. Die Beflagte tann baber mit ber Behauptung nicht gebort werben, bag fie bie eingenommenen Belber theile jur Bezahlung von Schulben theile au fonitigen Ansgaben verwendet habe, weil baburch, baf fie bei biefen Bermenbungen ihre eigenen Mittel fparte, eine wirfliche Bereicherung eingetreten ift.

Uebrigens wird im bayerischen Rechte zwischen fungiblen und nicht fungiblen Sachen unterschieden und in den Anm. z. Th. IV Kap. 13 §. 5 u. 6 Ziff. 9 bei der Lehre von der condictio indebiti der auch auf die condictio sine causa analog anwendbare Sat vertreten, daß das indebite Bezahlte ober Gegebene in derselben Quantität, oder soferne es eine certa species gewesen ist, in derselben species zurückgegeben werden muß, und erst dann, wenn die species (also die nicht fungible Sache) nicht mehr restituirt werden kann, hat der Empfänzger im guten Glauben den ganzen und wahren Werth der Sache, insoweit er durch das indebitum bereichert ist, zurückzuerstatten.

Die für Pupillen gestattete Ausnahme, bag

bas ohne Autorität bes Vormundes empfangene indebitum nur in so weit herauszugeben sei, als ber Pupill aus dem Empfange noch etwas hat, sindet ihren Grund in der mangelnden Handlungsfähigkeit des Empfangers; wo aber dieser Grund nicht obwaltet, hat die Regel zu gelten, daß der Empfansger für das erhaltene Quantum einzustehen habe. DAGErt. v. 22. Febr. 1870 RNr. 882 v. 1869.

3.

haben beibe Kontrahenten eine Bertragsbestimmung (hier: baß für einen Kaufschillingebetrag Sppothet eingetragen werben foll) bem Notar als Inhalt bes Rechtsgeschäftes erklart, so ist die Haftung bes Rotars in Folge seiner ichulb-haften Richtaufnahme bieser Bestimmung durch die Unterzeichnung ber Urtunde von Seite ber Rontrabenten nicht beseitigt.

Bierüber lauten bie Motive eines oberftrichter-

lichen Erfenntniffes:

Nach dem Wesen und der Aufgabe des Rota: riatsinstitutes ist die wichtigste und wesentliche Pflicht des um Beurkundung eines Vorganges angerusenen Notars, daß derselbe den ihm von den Betheiligten behufs notarieller Beurkundung kundgegebenen Willen in voller Uebereinstimmung mit einer folchen Erklärung in seiner Urkunde konstatire, sohin insbe-fondere eine von den Paziszenten erklärte Ueberein-kunft über Begründung eines Rechtsverhaltniffes in Uebereinstimmung mit ber als Bertragsregulativ et flärten Absicht beurfunde.

Es ist biefe felbstverständliche Aufgabe bes No: tars noch überdieß im Notariatsgesetze Art. 45 dem: selben als Amtspflicht ausbrücklich auferlegt und ist im Art. 46 dieses Gesetzes der Notar für jeden durch Berletzung oder Nichterfüllung seiner Amts: pflichten verursachten Schaben verantwortlich erklart. Der Umstand, baß bie kritische lückenhafte Ur

tunde den Betheiligten vorgelesen und von denfele ben auch unterzeichnet wurde, ist für fich allein nicht geeignet, ben Notar von ber Saftbarfeit für feine im wefentlichsten Theile mangelhafte Urfunde zu befreien, benn ber Art. 66 des Notar .- Bef. bezwectt nicht die Beseitigung ber haftbarkeit bes Notars für schuldhaft lückenhafte Urfunden, sondern lediglich bie gegenseitige Sicherung ber Parteien und ebenfo bes Rotars. Wenn jene im Bertrauen auf die Renntniffe, Sorgfalt und Pflichttreue bes Notars bem Borlefen einer von biefem aufgenommenen Urfunde feine ftrenge Aufmertfamteit widmeten und in jenem Bertrauen unterzeichneten, fo fann aus folchem Unterzeiche nen ber verleienen Urfunde mit Sicherheit eine ftills fcweigende Genehmigung bes Urfundeninhaltes gegenüber bem ausbrudlich erflarten Billen anderen Inhaltes nicht gefolgert werben. Der Dotar handelt pflichtwidrig, wenn er feine Urfunden nicht in Uebereinstimmung mit ber Erklarung ber Parteien errichtet und fann biefes grobe Berschulben bes Rotars burch ben Umftand, bag bie Parteien eine folche Urfunde im guten Blauben auf bie Richtigfeit ihres Inhaltes unterzeichnen, nicht als entschuldbar erachtet werden, benn die Annahme ber Baftbarfeit bes Notars wegen ber vorliegenben Unterzeichnung einer lückenhaften Notariatsurfunde würde bie Baftbarfeit bes Notars für die Richtigfeit bes Inhaltes von Notariatsurfunden geradezu illuforifch machen.

Es ist auch die Unterlassunächst vom Rostundung einer solchen Stipulation zunächst vom Nostar alle in verschulb et, von einer culpa der Parteien kann desfalls keine Rede sein, denn es mag wohl die eigene Sicherung gegen Nachtheile jede Partei bestimmen, sich selbst zu überzeugen, ob der angegangene Notar den ihm kundgegebenen Berstragswillen richtig beurkundete, eine Verpslichtung

zu solcher Sorgfalt besteht aber nicht und jedenfalls hat die Partei durch ihre Sorglofigseit das Ber schulben bes Motars nicht veranlakt.

Die von den Paziszenten einer Rotariatsurtunde beigefügte Unterfchrift hat nur fo weit Birtung, ale ben Barteien obliegt, nachzuweisen, baf bie von ihnen unterzeichnete Urfunde gegen den erftar-

ten Bertragswillen abgefaßt fei.

Die entgegengehaltene oberstrichterliche Entscheidung vom 6. November 1866 \*) paßt nicht auf ben vorliegenden Fall, benn jene Entscheidung betrifft ben Ginfluß bes Irrthums einer Bartei gegenüber bem Streitstontrabenten, nicht aber bie Er: fakuflicht des in grober Kahrläffigkeit befangenen Notars.

Bei solcher Sachlage kann eine befinitive Rlagsentbindung des f. Rotars aus bem geltend gemachten Umftanbe, bag Rlager bie Dienstesnachlaffigfeit bes Notars burch eine strenge Kontrole beffelben unwirtsam machen und die Bervollständigung ber gegen den Willen bes S. ludenhaften Urfunde beantragen fonnte, nicht stattfinden. DAGErf. v. 5. Juli 1870 MNr. 1322 v. 1869.

Leibrenten : und Alimentenvertrag. Leibrentenforberungen eignen fich nicht ale Forberungen von Mimenten gur Lota: tion in ber erften Brior.=Raffe.

Bierüber außern fich die Motive eines oberft-

richterlichen Urtheile8:

Der Leibrentenvertrag als Kauf einer Rente gehört ebenso wie ber Raufvertrag ben zweiseitigen Rechtsgeschäften an, bei benen Leiftung und Ge-genleistung in gleiches Berhältniß zu einanber gebracht werden. Dieser Bertrag nimmt wohl die

<sup>\*)</sup> Siehe biese Bl. Bb. 32 S. 74.

Natur eines gewagten Geschäftes baburch an, baß die beim Bertragsabschlusse gezogene Wahrscheinlichteits Berechnung möglicherweise nicht eintressen und je nach der Lebensdauer des Rentenkäusers bald zum Bortheile bald zum Nachtheile desselben sich umgestalten kann, allein dieses im Bertrage liesgende Wagniß benimmt dem Leibrentenkontrakte nichts an der Eigenschaft eines gegenseitigen Rechtssgeschäftes, da der Rentenkäuser sich nicht mehr und nicht weniger als den mit seiner Kapitalseinlage in das Gleichgewicht gebrachten Leibrentenbezug auss

bedingt.

Dieser Vertrag unterscheibet sich wesentlich vom Alimentationsvertrage, bessen rechtlicher Charafter sich badurch offenbart, daß der Alimentant die Berspsichtung auf sich nimmt, für den Unterhalt und die leibliche Pstege des zu Alimentirenden nach Maßgabe des bestehenden Bedürfnisses Sorge zu tragen, während beim Leiberentenkontrakte das Beschreiß des Rentenkäusers ganz außer Anschlag bleibt und lediglich die Größe der in Händen des Rentengebers zurückleibenden Kapitalseinlage die Größe des Rentenbezuges bedingt, ohne Rücksicht darauf, oh die stipulirte Kente überhaupt zum Lesbensunterhalte des Rentenkäusers bestimmt ist und im vereinbarten Betrage seinem Bedürfnisse genügt oder hinter demselben zurückleibt oder dasselbe als lenfalls übersteigt.

Allerdings mag sich der Rentenkaufer dadurch, daß ihm die über den gewöhnlichen Zinsfuß sich erspebenden Rentenbezüge ergiebigere, durch andere zinsbringende Geschäfte in gleicher Höhe nicht ersreichbare Subsistenzmittel verschaffen, zur Eingehung des Leibrentenvertrages bestimmen lassen; dieses Mostiv zum Bertragsabschlusse ist aber kein Motiv für den anderen Kontrahenten, welcher nicht die Absnährung des Rentenkaufers, sondern seinen eigenen

Bortheil im Auge behalt und auf Grund des vertragemäßigen Boranschlages fo viel jurudzugeben verspricht, ale er bafür vom Rentenfaufer empfan-

gen bat.

Bertrage aber, bei benen jeber ber vertrags: schließenden Theile für die Leistung, welche er empfangt, auch feinerseits bas volle Aequivalent in eis gener Leistung zu geben fich verpflichtet, bei benen baber junachit ber Bewinn, welchen fich jeder Ron: trabent aus bem Geschäfte verspricht, 3wed bes Bertrages ift, werben baburch, bag ber eine Rontrabent die zu empfangende Gegenleistung zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes zu verwenden beabsichtigt, nicht in Alimentenvertrage verwandelt und find auch nicht nach ben für folche Bertrage gelten-

ben Brundfagen zu beurtheilen.

Gerath ber Rentenschuldner in Ronfurs, fo wird entweder der noch bestehende Werth der Rentenforderung nach der Wahrscheinlichkeitsberechnung zu Kapital angeschlagen und in biefem Betrage bem Rententaufer zugefprochen, ober es wird, wie im begirkgerichtlichen Prioritätsurtheile geschehen ift, ber zur Kortentrichtung der Leibrente nöthige Rapitale ftock ausgewiesen und bis jur Beendigung bes Rentenbezuges zuructbehalten; in beiben Fallen aber ift für bas auf biesem Wege ermittelte Kapital und bie allenfallsigen Ruchtanbe ein Borzugsrecht im Konturse nur fo weit gegeben, als fich ber Rentenfäufer ein foldbes durch bas Mittel ber Afandbestellung selbst verschafft hat.

DAGErf. v. 26. Juni 1871 RRr. 31.

5.

Auch ber fekundar Baupflichtige ift zur Leiftung ber Brand: verficherungsbeitrage verpflichtet.

Hierüber lauten die Motive eines oberftrichter: lichen Erkenntniffes wie folgt:

Bur Rechtfertigung seiner Beschwerde beruft sich Revident auf Art. 74 und 75 bes Gesetzes vom 28. Mai 1852 über die Immobiliarfeuerversicher; ungkanstalt, wonach die Verbindlichseit zur Bezahl; ung der fraglichen Beiträge nur mit der primären Baulast verbunden sei, welche nicht ihm, sondern der Kirchenstiftung, obliege.

Diese Beschwerde ift jedoch nicht begründet.

Allerdings ist in dem angeführten Gesetze an mehreren Stellen nur der primär Baupslichtige als zur Entrichtung der Brandversicherungsbeiträge für Pfarr = und andere Stiftungs = ober Schulgebäude verpflichtet bezeichnet.

Die Berpflichtung selbst hat aber feinen andes

ren Grund als eben die Baupflicht.

Es wurde sowohl in den Motiven des Gesetzes, als in den Verhandlungen des Landtages ausdrücklich als der Natur der Sache entsprechend anerkannt, daß derjenige, dem im Falle eines Brandes der Wiederaufbau obliegt, und welchem hiezu das Verssicherungskabital verabfolgt wird, auch jene Beiträge

bezahlen muffe.

Wenn nun der primär Baupflichtige — in der Regel die Stiftung selbst — zur Erfüllung seiner Bauverbindlichkeit so gänzlich unvermögend ist, wie dieß der k. Fiskus im vorliegenden Falle bezüglich der Kirchenstiftung zugestanden hat und daher der subsidiär Baupflichtige bei einem Wiederaufbau vorzaussichtlich in dessen Stelle eintreten muß, so liegt es nicht minder in der Natur der Sache, daß auch die Pflicht zur Leistung der fraglichen Beiträge auf ihn übergeht.

Es darf baher mit gutem Grunde angenommen werden, daß das Gesetz vom 28. Mai 1852, wo es von der Verpsichtung zur Leistung der Brandsversicherungsbeiträge für solche Gebäude handelt, nur beshalb an mehreren Stellen blos des primar Baus

pflichtigen erwähnt, weil die gleiche Berbindlichkeit des eventuell an seine Stelle tretenden subsidiär Baupflichtigen als selbstverständlich betrachtet wurde.
Der Abs. 2 des Art. 75 enthält aber überdieß eine ausdrückliche Anerkennung dieser seiner Bers

pflichtung.

Bu beinfelben gab nach ben ftenogr. Berichten der Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten vom J. 1852 Bb. V S. 140 der Entwurf des Gesestes Veranlassung, welcher die Pfründebesitzer ohne Rücksicht darauf, ob sie selbst baupslichtig waren ober nicht, zur Beltragspflicht heranziehen wollte. Die hiegegen erhobenen Beanstandungen führten schließlich zu der jetzigen Fassung der betreffen-

ben Gesetstielle, wonach — abgesehen von abweischenden Gesetzen oder Herfonmen, welche bis dahin bestanden — an der primären Baupflicht des Pfrunbeschiers als Grund der Beitragsleistung festgehals ten wurde, aber im Falle der Unzulänglichkeit seis nes Pfründeeinkommens zur Deckung der Kongrua auf den subsidiär Baupslichtigen zurückgegriffen wers den soll. Hiebei wurde sowohl von dem Staatss minister, welcher den Gesehentwurf eingebracht hatte, als von den Abgeordneten, welche fich an der Desbatte betheiligten, neben der primaren ausdrücklich auch der sekundaren Baupsticht als eines Berpflicht: ungegrundes jur Zahlung ber Brandverficherunasbeiträge erwähnt und diesen Aeußerungen von teis ner Seite entgegengetreten, auch sonst mit keinem Worte angedeutet, daß die in dem fraglichen Abs. 2 bes Urt. 75 statuirte Berbinblichfeit bes subfibiar Baupflichtigen nur einen Ausnahmsfall bilbe.

Diefelbe fann baber auch nur ale eine Ronfequenz der schon an sich bestehenden eventuellen Bersbindlichkeit desselben aufgefaßt werden, und war nur deshalb nothwendig, weil außerdem gemäß des unmittelbar vorausgehenden Abs. 1 der Pfründebes fister, welcher primär baupflichtig ist, ohne Ruckficht auf die Kongrua unbedingt zur Leistung ber Brandversicherungsbeiträge verpflichtet gewesen wäre.

. 3

-

2 £

-

- --

....

- 49.

....

100

i

?

Rann nun schon hienach fein Zweifel bestehen, daß der sekundar Baupflichtige im Falle der Un: vermögendheit des primar Verpflichteten nach bem Gesetze nom 28. Mai 1852 feineswegs von ber Rablung ber Brandverficherungsbeitrage befreit ift, so ergibt sich dies vollends flar aus dem weiteren Inhalte dieses Gesetzes, wonach diese Beiträge von ber Pfarrgemeinde nur vorzuschießen find, und zwar nur in dem Falle, wenn die Baupflicht ftreitig ift, und unter dem Vorbehalte ihrer Regregansprüche gegen ben eigentlich Verpflichteten. Denn eine auf provisorische Anordnung der Admis nistrativbehörden mit Rücksicht auf einen vor den Berichten auszutragenden Streit wegen ihrer Unverschieblichkeit vorschuftweise von einem Dritten zu bestreitende Zahlung sett nothwendig einen nach dem Ausaange bieses Streites zu erwartenden voraus.

Nun hat sich zwar der k. Fissus zum Defteren darauf berufen, daß die Baulast hier streitig sei, er konnte aber weder behaupten, daß ein solcher Streit bereits anhängig sei, noch auch nur anhängig ges macht werden wolle, und unter den von ihm selbst zugestandenen Verhältnissen, wonach zwar die Stiftzung primär baupslichtig wäre, wegen ihrer gänzlichen Unvermögendheit aber niemals beshalb in Anspruch genommen werden könnte, sondern nur der k. Fisstus in Folge der von ihm zugestandenen sekundären Baupslicht diese zu erfüllen hätte, steht ein Prozes hierüber, weil es beiden Theilen an jedem Interesse shierüber, weil es beiden Theilen an jedem Interesse sher die Pfarrgemeinde, obwohl sie selbst zugestanzbenermaßen in keinem Falle baupslichtig ist, auch keisnerlei Mittel in Händen hatte, um die als baus

pflichtig in Frage kommenden Parteien zur Durchführung eines etwaigen Prozesses, von beffen Aus: gang bas Gefet ihren Regreganfpruch abhangig macht, ju zwingen, bie boch nur als Borfchuß be-

zeichnete Zahlung fort und fort leiften.

Da aber die Berhaltniffe, wie fie hier vorlies gen, bei fehr vielen Stiftungen bie namlichen find und nicht angenommen werben tann, baf ber Befetgeber die an fich nicht verpflichteten Pfarrgemeinben nnter ber Bezeichnung eines bloßen Borschuffes mit einer fortdauernden Leistung belasten wollte, so ist auch eine Auslegung des Gesetzes ausgeschloffen, welche bieß zur Folge haben wurde.

Dafür, bag ber Befetgeber nicht eine völlig il: luforifche Verweifung ber Gemeinben mit ihrem Regreßanspruche an einen vermögen losen primär Baupflichtigen beabsichtigt habe, spricht endlich auch ber Umstand, daß er hiebei nicht mehr ben primär Baupflichtigen, wie es die Konfequenz verlangt hatte, sondern den angeblich Berpflichteten als res greßpflichtig bezeichnet.

Als dieser eigentlich Berpflichtete ist aber nach bem Bisherigen ber t. Fistus burch bas Bugeftandeniß feiner fefundaren Baupflicht und ber bauernben Bermogenslofigfeit ber bon ihm als primar baupflichtig bezeichneten Stiftung bereits ermittelt und wurde derfelbe baher mit Recht von den Borinftan-gen jum Erfage ber bisher von ben Rlagern vorgeichoffenen Feuerversicherungsbeitrage für bie Pfartgebäude verurtheilt und die Befreiung der Kläger von weiterer Vorschußleistung ausgesprocheu. ONGErf. v. 3. Juni 1871 KNr. 498 von 1870.

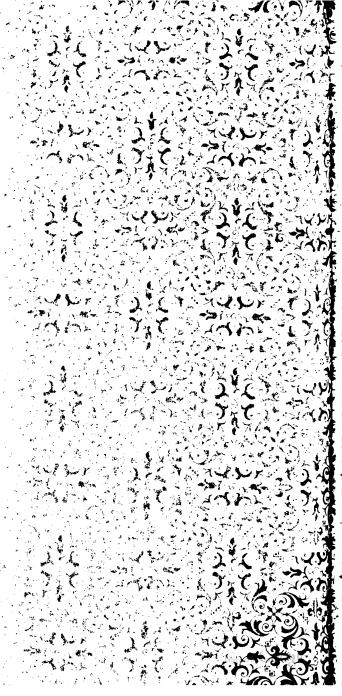



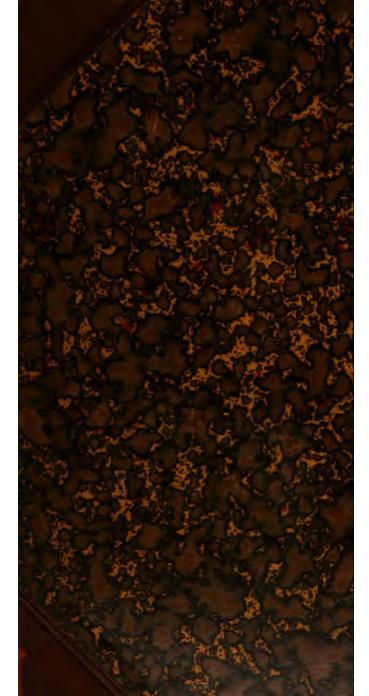